

wichiginia

## sikaalaliil niruu

Rand Pilliger.

and a community of

See such

Maria September 1988 - Westman

Subtitudes manie

## Geschichte

ber

# neuern Philosophie

bon

Runo Fifcher.

Jubiläumsausgabe.

Achter Band.

hegels Leben, Berte und Lehre. I. Theil.

Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1901.





Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg

Dino Sipper.

Nach einer Aufnahme des Hofphotographen Ed. Schultze in Heidelberg

# Begels

## Teben, Werke und Sehre.

Von

Runo Fischer.

Erfter Theil.

Mit dem Bildnis des Berfaffers in Beliogravure.



Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung.
1901.



Mile Rechte, besonders das Recht ber Uebersetung in fremde Sprachen, werden vorbehalten.

LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA

v

5 793 F5 1897 V.8:1

### Vorrede.

Hier erscheint das seit Jahren in Aussicht gestellte, von einem großen Theil der philosophischen Lesewelt ersehnte Werk über Georg Wilhelm Friedrich Hegel, das nach der Vollendung der achten und letzten Lieserung nunmehr seinen Abschluß erreicht hat. Es theilt sich in zwei, nach ihrem Umfange einander gleiche Bände mit fortslausender Seitenzahl, wie es dem Fortgange der Lieserungen entspricht.

Der erste Band enthält die Seschichte des Lebens und der Werke des Philosophen, die Entstehung und die Anfänge seiner Lehre, die Darstellung seiner beiden Hauptwerke: der Phänomenologie des Geistes und der Wissenschaft der Logik; der zweite Band umfaßt die Naturphilosophie, die Wissenschaft vom subjectiven Seiste, d. i. die Anthropologie und Psychologie, die Wissenschaft vom objectiven Seiste, d. i. die Rechtsphilosophie und die Philosophie der Weltgeschichte, endlich die Wissenschaft vom absoluten Seiste, d. i. die Aestsphilosophie und die Geschichte der Philosophie.

Wie die bedeutsamen Bücher überhaupt, so haben auch die großen philosophischen Werke und Systeme ihre eigenthümlichen Schicksale, die im Wechsel von Licht und Finsterniß bestehen. In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hat sich die hegelsche Philosophie entwickelt und durch die Größe ihres Umfangs, die Einmüthigkeit ihres Systems, den methodischen, lehr= und lernbaren Gang ihrer Darstellung eine Herrschaft erlangt, die sich während eines Menschenalters, ich nenne die Jahre 1820—1850, um es in runden Zahlen auszusprechen, in die weitesten Bildungskreise der Welt erstreckt hat.

VI Borrede.

Dann kam der hanebüchene Materialismus der fünfziger Jahre, man zankte sich wieder einmal über die Seelensubskanz, als ob Kant nie gelebt hätte; Schopenhauer trat endlich aus dem Dickicht seiner Obscurität, die auch ein Menschenalter gewährt hatte, heraus und gewann noch vor Thorschluß die längstersehnte und verdiente Beachtung und Bewunderung der Welt; Hegel aber, wie es schien, war in die Nacht der tiessten Bergessenheit gerathen. Doch hatte Schopenhauer so beständig und so eisrig den advocatus diaboli wider ihn gespielt, daß die Welt nun begierig sein mußte, diesen verworsenen Philosophen wieder kennen zu lernen, von neuem und ausst neue, ohne alle Vorurtheile für oder wider, ohne alle Joole, gleichsam voraussehungslos, wie die Väter der neuern Philosophie gewollt haben, daß wir uns zu den Dingen verhalten sollen.

Dieses Bedürfniß nach einer solchen Erkenntniß Hegels und feiner Lehre soll in diesem Werke befriedigt werden.

Beidelberg, den 25. April 1901.

Kuno Fischer.

Inhaltsverzeichnig.

### Erstes Buch.

### Hegels Leben und Werke.

| Erstes Capitel.                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
|                                                    | Seite  |
| Herfunft und Lehrjahre                             | 3      |
| Die erste Jugendzeit in Stuttgart                  | <br>3  |
| 1. Etternhaus und Schule                           | <br>3  |
| 2. Der Präceptor Löffler                           | <br>4  |
| 3. Rhetorische Uebungen                            | <br>5  |
| 4. Studien und Lectüre. Tagebücher                 | <br>6  |
| Die akademischen Lehrjahre in Tübingen             | <br>10 |
| 1. Studiengang. Magisterium und Candidatur         | <br>10 |
| 2, Kant und die Revolution                         | <br>14 |
| 3. Freundschaften. Der politische Club             | <br>14 |
| ·                                                  |        |
| Zweites Capitel.                                   |        |
| ·                                                  |        |
| Segel als Haustehrer in Bern                       | <br>14 |
| Lebensplan und Wanderjahre                         | <br>14 |
| 1. Die Hauslehrerperiode                           | <br>14 |
| 2. Aufenthalt in Stuttgart. Ständlin und Hölderlin | <br>15 |
| 3. Die Schicksale und Zustände Berns               | <br>16 |
| 4. Das Geschlecht der Steiger                      | <br>18 |
| Hegels Fortbildung in der Schweiz                  | <br>20 |
| 1. Sprache, Sitten und Politik                     | <br>20 |
| 2. Alpenwanderungen                                | <br>21 |
|                                                    |        |
| Drittes Capitel.                                   |        |
| ·                                                  |        |
| Fortsehung. Hegels Studien in der Schweiz          | <br>24 |
| Die einflugreichen Zeitbegebenheiten               | <br>24 |
| 1. Philosophie. Fichte und Schelling               | 24     |
| 2. Deutsche Dichtung. Schiller                     | <br>25 |
| 3. Das neue Meltalter                              | <br>26 |

|                                                          | Inhaltsverzeichniß.                                                                |        |        |        |     | IX    |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|--|--|
|                                                          |                                                                                    |        |        |        |     | Geite |  |  |
|                                                          | Whiteighhiche Studies                                                              |        |        |        |     | 28    |  |  |
|                                                          | Philosophische Studien                                                             | •      | •      |        | ٠   | 28    |  |  |
|                                                          | 2. Orthodoxie und Philosophie                                                      | •      |        |        |     | 31    |  |  |
|                                                          | 2. Orthodolte und Philosophie                                                      | •      |        |        | *   | 32    |  |  |
|                                                          | 3. Schelling als Führer                                                            | •      | •      |        |     | 33    |  |  |
|                                                          | 4. Die Frage des Montemits                                                         |        | . *    | •      | •   | •)•)  |  |  |
|                                                          | Viertes Capitel.                                                                   |        |        |        |     |       |  |  |
| Das Ende des Aufenthaltes in der Schweiz. Hegel und Sol- |                                                                                    |        |        |        |     |       |  |  |
|                                                          | derlin. Nebersiedlung nach Frankfu                                                 |        |        |        |     | 35    |  |  |
|                                                          | Die neuen Mufterien                                                                |        |        |        |     | 35    |  |  |
|                                                          |                                                                                    |        | 4      |        |     | 35    |  |  |
|                                                          |                                                                                    |        |        |        |     | 37    |  |  |
|                                                          | Hölberlin im Hause Contard                                                         |        |        |        |     | 39    |  |  |
|                                                          | 1 0: 6 1 5 1                                                                       |        |        |        |     | 39    |  |  |
|                                                          |                                                                                    |        |        |        |     | 40    |  |  |
|                                                          | Hegel im Hause Gogel                                                               |        |        |        |     | 41    |  |  |
|                                                          |                                                                                    |        |        |        |     | 41    |  |  |
|                                                          | 9 For norloidate Mutanthalt                                                        |        |        |        |     | 42    |  |  |
|                                                          | 3. Tob bes Baters. Dekonomische Lage                                               |        |        |        |     | 42    |  |  |
|                                                          | 4. Zutunstspläne                                                                   |        |        | ,      |     | 42    |  |  |
|                                                          | 1. Junilian in the second                                                          |        |        |        |     |       |  |  |
|                                                          | Fünftes Capitel.                                                                   |        |        |        |     |       |  |  |
| Seact                                                    | ls frankfurter Studien und Arbeiten .                                              |        |        |        |     | 45    |  |  |
| weger.                                                   | Die Urform bes Syftems                                                             |        |        |        |     | 45    |  |  |
|                                                          | 1. Die Aufzeichnungen                                                              |        |        |        |     | 45    |  |  |
|                                                          | 2. Grundthema. Die Religion als Weltprob                                           |        |        |        |     | 45    |  |  |
|                                                          | Die Religionsentwicklung                                                           |        |        |        |     | 47    |  |  |
|                                                          | 1. Das Endziel                                                                     |        |        |        |     | 47    |  |  |
|                                                          | 2. Philosophie und Religion. Schleiermacher                                        |        |        | Ť      |     | 48    |  |  |
|                                                          | 3. Die Weltreligionen                                                              | . 2000 |        |        |     | 49    |  |  |
|                                                          | 4. Charakter der driftlichen Religion .                                            | •      |        |        |     | 51    |  |  |
|                                                          |                                                                                    |        |        | ٠      | ٠   | 52    |  |  |
|                                                          | Religion und Philosophie                                                           |        |        | •      | •   | 52    |  |  |
|                                                          |                                                                                    |        |        | •      | •   | 53    |  |  |
|                                                          |                                                                                    |        |        | •      | •   | 54    |  |  |
|                                                          |                                                                                    |        |        | •      |     | 54    |  |  |
|                                                          | 4. Ein politisujer Entwart                                                         | •      | • •    | •      | ٠   | UT    |  |  |
|                                                          | Sechstes Capitel.                                                                  |        |        |        |     |       |  |  |
| Sege)                                                    | I in Jena. Die ersten fechs Jahre feiner I                                         | itter  | ariide | 11 111 | t d |       |  |  |
| -2 + D+4                                                 | akademischen Wirksamkeit                                                           |        |        |        |     | 57    |  |  |
|                                                          | Litterarische Mirksamkeit                                                          |        |        |        |     | 57    |  |  |
|                                                          | Litterarische Wirksamkeit  1. Philosophische Schriften  2. Eine politische Schrift |        |        |        |     | 57    |  |  |
|                                                          | 1. Philosophische Schriften                                                        |        |        |        |     | 58    |  |  |

|                                                                                              | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Afademische Wirksamkeit                                                                      | . 62  |
| 1. Rorleinnen                                                                                | . 62  |
| 2. Beförderungen                                                                             | . 64  |
| Jenaische Zustände und Personen                                                              | . 65  |
| 1. Der litterarische Rückgang                                                                | . 65  |
| 2. Immanuel Riethammer                                                                       | . 65  |
| 3. Philosophische Docenten                                                                   | . 66  |
| 3. Philosophische Docenten                                                                   | . 67  |
| Die Phanomenologie und die Schlacht                                                          | . 68  |
| 1. Das Werk und ber Streit mit bem Berleger                                                  | . 68  |
|                                                                                              | . 69  |
| 2. Die Schlacht bei Jena                                                                     | . 70  |
| Neue Lebensplane                                                                             | . 71  |
| Neue Lebenspläne                                                                             | . 7.1 |
| 2. Die Berufung nach Bamberg                                                                 | . 72  |
|                                                                                              |       |
| Siebentes Capitel.                                                                           |       |
| Segels publiciftifde und padagogifde Birtfamfeit im Ronig                                    | 1=    |
| reich Banern. Die Gründung seines Sausstandes                                                |       |
| Die bamberger Zeitung                                                                        |       |
| 1. Das Redactionsgeschäft                                                                    | . 74  |
| 1. Das Redactionsgeschäft                                                                    | . 75  |
| 3. Ein brohender Conflict                                                                    | . 76  |
| 3. Ein drohender Conflict                                                                    | . 77  |
| 1. Die Zeitungsgaleere                                                                       | . 77  |
| 2. Nürnberg, Altorf, Erlangen                                                                | . 78  |
| 3. Der neue Schulplan                                                                        | . 78  |
| Das Rectorat des Symnafiums in Nürnberg                                                      | . 79  |
| 1. Berufung und Lebenswendepunkt                                                             | . 79  |
| 1. Berufung und Lebenswendepunkt                                                             | . 80  |
| 3. Logit, Propädeutik und Rectoratsreden                                                     | . 81  |
| Die Gründung des Hausstandes                                                                 | . 85  |
| 1. Die Frage des ehelichen Glücks                                                            | . 85  |
| 2. Maria von Tucher                                                                          | . 86  |
| 2. Maria von Zaager                                                                          | . 00  |
| Adytes Capitel.                                                                              |       |
| Alle und Reu-Bapern. Die baprifche Finfterniß und Reaction                                   |       |
| Segels Zeit: und Weltanschauung                                                              |       |
| Banrische Mängel und Uebelstände                                                             | . 90  |
| 1. Die hureaufratische Centralisation                                                        | . 90  |
| 1. Die bureaufratische Centralisation                                                        | . 91  |
| 3. Die althonrische Tinsternih                                                               | . 93  |
| 3. Die altbayrische Finsterniß                                                               | . 94  |
| 4. Der sanatische Hogoismus                                                                  |       |
| Die bahrische Reaction .<br>1. Die Conslicte in der Studiencommission, Niethammers Niederlag | e 94  |
| 1. Die Conflicte in Der Studiencommission, Rieigammers Riederiag                             | e 94  |

| Inhalisver                                                                                                                                               | zeichniß.   |          |         |       |    | XI    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------|----|-------|
|                                                                                                                                                          |             |          |         |       |    | Seite |
| 2. Montgelas' Entlaffung und                                                                                                                             | das Concort | at .     |         |       |    | 97    |
| 3. Hegels Zeitanschauung und                                                                                                                             | Hoffnung    |          |         |       |    | 97    |
| Neuntes                                                                                                                                                  | Capitel.    |          |         |       |    |       |
| Hegel als Professor der Philosophi                                                                                                                       | e in Seid   | elbera   | (1816-  | -1818 | 8) | 98    |
| Drei Berufungen                                                                                                                                          |             |          |         |       |    | 98    |
| 4 0° Y                                                                                                                                                   |             |          |         |       |    | 98    |
| 2. Berlin                                                                                                                                                |             |          |         |       |    | 99    |
| 1. Erlangen . 2. Berlin . 3. Heidelberg . 3mei Jahre in Heidelberg . 1. Die Enchklopädie . 2. Borlesungen und Amtsgenoss Die heidelbergischen Kabrbücher |             |          | •       |       |    | 100   |
| Amei Johre in Heidelberg .                                                                                                                               |             |          | Ĭ       |       |    | 101   |
| 1. Die Enchklonähie                                                                                                                                      |             |          |         |       |    | 101   |
| 2 Norlesungen und Amtsgenoff                                                                                                                             | en .        |          |         |       |    | 102   |
| Die heidelhergischen Sahrhücher                                                                                                                          | • • •       |          | •       | •     |    | 105   |
| 1 Tr & Catabia Morto                                                                                                                                     | • •         | • •      | •       |       | •  | 105   |
| Die heidelbergischen Jahrbücher .<br>1. Fr. H. Jakobis Werke .<br>2. Die württembergischen Land<br>Philosophische Einwirkungen und L                     | Hänka       |          |         | •     | •  | 107   |
| Okijajankija, Ginminkunaan und 9                                                                                                                         | unive .     | @ Anylo  | •       | •     | •  | 116   |
| phitolophilate Simulitungen und ?                                                                                                                        | anjunge ver | Sujute   | •       | •     | •  |       |
| 1. Ogtul                                                                                                                                                 |             |          | *       | •     | •  | 116   |
| 2. Hinrichs                                                                                                                                              | • •         |          |         | •     | •  | 117   |
| 3. Carové                                                                                                                                                |             |          |         | •     | ٠  | 118   |
| 4. Coufin                                                                                                                                                |             | • •      |         | •     | •  | 119   |
| 5. Daub                                                                                                                                                  |             |          | •       |       |    | 123   |
| Behntes C                                                                                                                                                | Capitel.    |          |         |       |    |       |
| hegels Berufung nach Berlin                                                                                                                              |             |          |         |       |    | 124   |
| Das Minifterium Altenftein                                                                                                                               |             |          |         |       |    | 124   |
| 1. Steins Reformen                                                                                                                                       |             |          |         |       |    | 124   |
| 2. Altenfteins Dentichrift. Der                                                                                                                          |             |          |         | nifte |    | 125   |
| 3. Universitäten. Gründungen                                                                                                                             |             |          |         |       |    | 125   |
| 4. Das zeitgemäße System .                                                                                                                               | . October   |          |         | •     | •  | 127   |
| Johannes Schulze                                                                                                                                         |             | • •      |         | •     | •  | 130   |
| 1. Bilbungsgang und Jugenbich                                                                                                                            | ictic/o     | • •      |         | •     | •  | 130   |
| 2. Die Markäcktiernen                                                                                                                                    | iujuie .    |          |         | •     | •  | 136   |
| 2. Die Berdächtigungen                                                                                                                                   |             |          |         | •     | •  |       |
| Hegel und Johannes Schulze                                                                                                                               |             |          | •       | •     | •  | 137   |
| Elftes C                                                                                                                                                 | apitel.     |          |         |       |    |       |
| Segels Wirksamkeit in Berlin<br>Akademische und litterarische Wirks                                                                                      |             |          |         |       |    | 138   |
| Atademifche und litterarische Wirts                                                                                                                      | amfeit .    |          |         |       |    | 138   |
| 1. Die Anfänge. Solger                                                                                                                                   |             |          |         |       |    | 138   |
| 1. Die Anfänge, Solger 2. Die Antrittsrede                                                                                                               |             |          |         |       |    | 140   |
| 3. Die Borrebe gur Rechtsphilo                                                                                                                           | ophie .     |          |         |       |    | 142   |
| 4. Der Gang der Borlefungen                                                                                                                              | und bie Gin | führung  | nemer   |       |    | 145   |
| Shiftem und Saule                                                                                                                                        | vic em      | , assuit | , mener | •     | •  | 146   |
| System und Schule                                                                                                                                        | ion Sonni   |          | •       | •     | •  | 146   |
| 2. Der geschichtschilosophische E                                                                                                                        |             |          |         |       |    | 148   |
| - Co delating application of                                                                                                                             |             | - LITTEL |         |       |    |       |

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. Marheineke, Gans, Henning, Michelet, Hotho, Rötscher, Werber   | 149   |
| 4. Batte, Strauß, Bruno Bauer, J. Cb. Erdmann, Rosentrang,        |       |
| hinrichs und Gabler                                               | 151   |
| Freunde und Feinde                                                | 153   |
| Freunde und Feinde                                                | 153   |
| 2. Wennya Tainha                                                  | 154   |
| 2. Anonyme Feinde                                                 |       |
| 5. Em philopphilaer Gegner: Ev. Benere                            | 155   |
| 4. Goethe und Hegel                                               | 158   |
| 5. Seiberg                                                        | 160   |
| Die Prüfungscommission und der philosophische Gymnasialunterricht | 161   |
|                                                                   |       |
| Bwölftes Capitel.                                                 |       |
| Segels Werienreifen nach Bruffel, Wien und Paris                  | 163   |
| Ausslüge nach Rügen und Dresden                                   | 163   |
| Die Reise in die Niederlande                                      | 163   |
| 1. G. van Ghert                                                   | 163   |
| 1. G. van Ghert 2. Die Fahrt nach Brüssel und die Rückehr         | 165   |
| Die Reise nach Wien                                               | 168   |
| 1. Der Aufenthalt in Wien. Die italienische Oper                  | 168   |
| 9 Die Müdneise Dreeden                                            | 169   |
| 2. Die Rückreise. Dresben                                         |       |
|                                                                   | 170   |
| 1. Cousins Aufenthalt in Berlin                                   | 170   |
| 2. Hegels Reise nach Paris                                        | 173   |
| 2. Hegels Reise nach Paris                                        | 174   |
| Der lette Aufenthalt in Weimar                                    | 175   |
|                                                                   |       |
| Dreizehntes Capitel.                                              |       |
| Auf der Sohe seiner Wirtsamkeit                                   | 176   |
| Die letten fünf Rahre                                             | 176   |
| 1. Die Geburtstagsfeier                                           | 176   |
| 1. Die Geburtstagsfeier                                           | 177   |
| 3. Hegels Wirksamkeit in ben Jahrbuchern. Samann                  | 181   |
| 4 Children Manniamen                                              | 183   |
| 4. Göschels Aphorismen                                            | 185   |
| a contract on a target                                            | 40=   |
| 6. Eine "schäbige Polemit"                                        | 188   |
| 7. Ludwig Feuerbach                                               | 191   |
| Das Ende der Wirksamkeit und des Lebens                           |       |
| 1. Was nectorat                                                   | 191   |
| 1. Das Rectorat                                                   | 193   |
| 3. Die englische Reformbill                                       | 194   |
| 4. Die Choleraepidemie. Der Brief an g. Beer. Das Schreiben       |       |
| an Gans                                                           | 197   |
| 5 Joh und Megrähnis                                               | 199   |

|      | Inhaltsverzeichniß.                                                           |            |      |      |       |     |           | XIII       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|-----|-----------|------------|
|      | Vierzehntes Capit                                                             | tel.       |      |      |       |     |           | Seite      |
| šea  | els Merfe und deren Gesammtansaah                                             | e          |      |      |       |     |           | 201        |
| 2.40 | els Werke und deren Gefammtausgab<br>Die von Hegel felbst herausgegebenen Wer | rfe        | ·    |      |       |     |           | 201        |
|      | 1. Jena                                                                       |            |      | i    |       |     |           | 201        |
|      | 2. Mürnberg                                                                   |            |      |      |       | Ċ   |           | 203        |
|      | 3. Heidelberg                                                                 |            |      |      |       |     |           | 203        |
|      | 4. Berlin                                                                     |            |      |      |       |     |           | 204        |
|      | 4. Berlin                                                                     |            |      |      |       |     |           | 205        |
|      |                                                                               |            |      |      |       | ·   |           | 205        |
|      | 1. Die Aufgabe                                                                |            |      | Ž    |       |     |           | 205        |
|      | Die Quellen zur Ausgabe der Vorlesunger                                       | 1          | •    |      |       | •   | •         | 207        |
|      | 1. Die Philosophie der Geschichte .                                           |            | ·    |      | •     | •   | •         | 207        |
|      | 2. Die Aesthetik oder Kunstphilosophie                                        |            |      |      | •     | •   |           | 208        |
|      |                                                                               |            |      |      |       | ۰   | •         | 211        |
|      | 3. Die Philosophie der Religion . 4. Die Geschichte der Philosophie .         |            |      |      |       | ٠   | •         | 212        |
|      | Grant auf dam Cathadar                                                        | •          | •    | •    |       | •   | •         | 214        |
|      | Hogel auf dem Katheder                                                        | •          |      | ٠    | ٠     | •   | ٠         | 214        |
|      |                                                                               | ٠          |      |      | ٠     | ٠   |           |            |
|      | 2. Der Kathedervortrag                                                        | ٠          | ٠    | *    | ٠     | ٠   | •         | 215        |
|      | Erstes Capitel.                                                               |            |      |      |       | 000 | <b>41</b> |            |
| yeg  | els Ausgangspunkte und Aufgaben.                                              |            |      |      |       |     |           | 010        |
|      | entwicklung                                                                   | •          | ٠    | •    | •     | •   | •         | 219        |
|      | Monismus und Identitätslehre                                                  | 7          |      |      |       | •   | •         | 219        |
|      | 1. Die englische Entwicklungslehre. D                                         | er 2       | arwi | misi | nus   | ٠   | •         | 219        |
|      | 2. Der deutsche Darwinismus .                                                 | ·<br>v.tr. | . 0  |      |       | •   | •         | 220        |
|      | 3. Zoologische Philosophie und philosof                                       | phile      | ge Z | poto | gre   |     | •         | 220        |
|      | 4. Die philosophische Entwicklungslehre                                       | וטט        | Hai  | u.   | reivi | 113 |           | 221        |
|      | 5. Die kantische Entwicklungslehre .                                          |            |      | ٠    | •     |     | •         | 222        |
|      | 6. Die fichtesche Entwicklungslehre .                                         | ٠          | ٠    | ٠    | •     | ٠   |           | 223        |
|      | 7. Die schellingsche Entwicklungslehre                                        | •          | •    | ٠    | ٠     | •   | •         | 224        |
|      | Das absolute Identitäisshistem                                                | 0          | •    | ٠    | •     | ٠   | •         | 225        |
|      | 1. Ver Vurgorug                                                               | ۰          | ٠    | ۰    | ٠     | ٠   | ٠         | 225        |
|      | 2. Der Stufengang der weit                                                    | ٠          | ٠    | ٠    | *     | •   | ۰         | 226        |
|      | o. Schening and Spinoza                                                       | •          | ٠    | •    | •     | •   | •         | 227<br>228 |
|      |                                                                               |            | ۰    | ۰    | •     | •   | •         |            |
|      |                                                                               | ٠          | ٠    | ٠    |       | •   | ٠         | 230        |
|      | Bweites Capitel                                                               |            |      |      |       |     |           | 00-        |
| yeg  | el im Bunde mit Schelling                                                     | •          |      |      | ٠     | ٠   | •         | 231        |
|      | Die ersten Schriften                                                          | ٠          | ,    | •    |       |     | •         |            |
|      | 1. Die Planetenbahnen                                                         |            |      |      |       |     |           | 231        |

|                                                                                                                  |        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2. Die philosophische Differeng zwischen Fichte und Schellin                                                     | g.     | 235   |
| 3. Die philosophische Differeng zwischen Schelling und Bege                                                      | ĩ.     | 242   |
| Drittes Capitel.                                                                                                 |        |       |
|                                                                                                                  |        | 045   |
| Segels Auffähr im fritischen Journal                                                                             | ٠      | 245   |
| philosophie und unphilosophie                                                                                    | •      | 245   |
| 1. Die philosophilae Kritit                                                                                      | •      | 245   |
| Philosophie und Unphilosophie                                                                                    | •      | 248   |
| 3. Der neueste Stepticismus                                                                                      | •      | 250   |
| Glauben und Wilsen. Die Resternaphilosophien                                                                     | •      | 255   |
| 1. Die kantische Philosophie                                                                                     | •      | 256   |
|                                                                                                                  |        | 259   |
| 3. Die fichtesche Philosophie                                                                                    | •      | 265   |
| Viertes Capitel.                                                                                                 |        |       |
| Fortsehung. Die wiffenschaftlichen Behandlungsarten                                                              | des    |       |
| Raturrechts                                                                                                      |        | 270   |
| <b>Raturrechts</b>                                                                                               |        | 271   |
| 1. Die Hypothesen vom Naturzustande                                                                              |        | 271   |
| 2. Die praktischen Zwecke                                                                                        |        | 272   |
| 3. Die untheoretische Pragis und die unpraktische Theorie                                                        | •      | 273   |
| Die reflectirte Behandlungsart                                                                                   |        | 273   |
| 1. Die große Seite ber fantisch=fichteschen Philosophie .                                                        |        | 273   |
| 2. Die Unsittlichkeit der kantischen Sittenlehre 3. Der sichtesche Rechtszwang. Strafe und Ephorat               |        | 274   |
| 3. Der fichtesche Rechtszwang. Strafe und Ephorat                                                                |        | 276   |
| Die absolute Sittlickfeit                                                                                        |        | 278   |
| 1. Das Bolt und die Bolfer. Der fittliche Organismus .                                                           |        | 278   |
| 2. Die fittliche Gesundheit und der Arieg                                                                        |        | 280   |
| 3. Die Organisirung ber Stände und Individuen                                                                    |        | 280   |
| 3. Die Organisirung der Stände und Individuen 4. Tragödie und Komödie. Die Zonen des Sittlichen .                | •      | 284   |
| 5. Naturrecht, Moral und positive Rechtswissenschaft                                                             |        | 286   |
| Lünftes Capitel.                                                                                                 |        |       |
| Die Phanomenologie des Geistes. Borrede, Einleitung :                                                            |        |       |
| Einsterissen                                                                                                     | uno    | 289   |
| Eintheilung                                                                                                      | •      | 289   |
|                                                                                                                  | •      | 289   |
| 1. Die Form der Wissenschaft                                                                                     | •      | 291   |
| 3. Die Leiter. Die Entwicklung des Wissens                                                                       |        | 291   |
| 5. Die Better, Die Entwicklung des Willens                                                                       | •      | 294   |
| 4. Borurtheile und Selbsttäuschung                                                                               | •      | 294   |
| Einleitung                                                                                                       |        |       |
| 1. Das Erkenntnißvermögen als Werkzeug und Medium .<br>2. Die falsche Grundlage des Zweifels. Das erscheinende W |        |       |
| 2. Sie faifaje Stundinge des Zweifeis. Sas erigemende 28                                                         | tilett | 300   |
| 3. Die Methode ber Ausführung                                                                                    | •      | 304   |
| Der Stufengang des Bewußtfeins                                                                                   |        |       |
| 1. 2/16 0/01/01/01/01/01                                                                                         |        | 004   |

|            |                                             | Inhaltsv     | erzeichniß |          |         |       |       |     | XV    |
|------------|---------------------------------------------|--------------|------------|----------|---------|-------|-------|-----|-------|
|            |                                             |              |            |          |         |       |       |     | Seite |
| 2.         | Die triabische &                            | Ordnung      |            |          |         |       | •     | •   | 305   |
| 3,         | Die Grenzen .                               |              |            |          |         | •     | •     | ٠   | 305   |
|            |                                             | Sechstes     | Capite     | 1.       |         |       |       |     |       |
| Das gegeni | tändliche Ben                               | ußtsein      |            |          |         |       |       |     | 306   |
| Die f      | innliche Gewißhe                            | it           |            |          |         |       |       |     | 306   |
| 1.         | Die objectivfte,                            | reichfte und | concrete   | fte W    | tahrhei | t .   |       |     | 306   |
| 2.         | Die objectivste,<br>Die subjectivste        | , ärmfte un  | d abstrac  | tefte ?  | Wahrh   | eit . |       |     | 306   |
| 3.         | Das Ausspreche                              | n und das    | Aufzeige   | n.       |         |       |       |     | 308   |
| Das t      | vahrnehmende B                              | ewußtsein    |            |          |         |       |       |     | 309   |
|            |                                             |              |            |          |         |       |       |     | 309   |
| 2.         | Das Ding und<br>Das Aufheben                | und Aufgeh   | obensein   |          |         |       |       |     | 310   |
|            | Das Thema uni                               |              |            |          |         |       |       |     |       |
|            | Dinges und bi                               | e Vielheit   | ber Eiger  | ıfchaft  | en. I   | die T | äusch | ung | 311   |
| 4.         | Die Bielheit ber                            |              |            |          |         |       |       |     |       |
|            | Sophistereien be                            | r Wahrneh    | muna       |          |         |       |       |     | 313   |
| Das ?      | Reich bes Berfta                            | ndes .       |            |          |         |       |       |     | 314   |
|            | Rraft und Neu                               |              |            | der s    | träfte  |       |       |     | 314   |
|            |                                             |              |            |          |         |       |       |     | 316   |
| 3.         | Das Innere un<br>Das Innere als             | Gefet. I     | ds Reich   | ber      | Gefeke  |       |       |     | 317   |
| 4.         | Ericheinung, Ge                             | fek und Rr   | aft .      |          |         |       |       |     | 318   |
| 5.         | Die Thätigkeit                              | des Erfläre  | ns .       |          |         |       |       |     | 320   |
|            | Uebergang gum                               |              |            |          |         |       |       |     | 320   |
|            |                                             | Siebentes    | Canit      | <b>1</b> |         |       |       |     |       |
|            |                                             |              | ,          |          |         |       |       |     | 004   |
| Dun Gelpul | bewußtsein . belbstbewußtsein               |              |            | •        |         | •     | •     | ٠   | 321   |
| ಸಾರತ ಅ     | selbstbewußtsein<br>Vergleichun <b>g</b> mi | und jein L   | bject      | . ~      |         | . •   | •     | •   | 321   |
| 1,         | Bergleichung mi                             | t dem geger  | njtändlid) | en Be    | mubtle  | in.   | •     | •   | 321   |
| 2,         | Das Selbstbewu<br>Die Objecte als           | Btlein als   | Begierde   | •        |         |       | •     | ٠   | 323   |
|            |                                             |              |            |          |         |       |       |     | 323   |
| Seculo     | jaft und Knechts                            | chaft.       |            |          |         |       | 6"    | •   | 324   |
| 1.         | Die Berdoppelu                              | ng des Gell  | bstbewußi  | jeins    |         |       |       | •   | 324   |
|            | Der Kampf auf                               |              |            |          |         |       |       | ٠   | 325   |
|            | Herr und Knecht                             |              |            |          |         |       |       |     |       |
|            | Die Abhängigkei                             |              |            |          |         |       |       | hts |       |
| 5,         | Die Befreiung !                             | des Denkens  |            | •        |         | •     | •     | •   | 329   |
| Die F      | reiheit des Selb                            | stbewußtsein | 18 .       |          |         | •     | •     |     | 329   |
| 1.         | Stoicismus .                                |              |            | •        |         | •     | ٠     | ٠   | 329   |
| 2.         | Stepticismus .<br>Das unglückliche          |              |            | •        |         | •     | ٠     | •   | 330   |
| 3,         | Das unglückliche                            | Bewußtsei    | nt .       | •        |         |       | •     | ٠   | 332   |
|            |                                             | Adites       | Capitel.   |          |         |       |       |     |       |
| Das Bernu  | nftbewußtsein                               | . A. Die     | beobad     | tend     | e Ber   | nun   | it .  |     | 338   |
| Thema      | und Aufgabe                                 |              |            |          |         |       |       |     | 338   |

|      | Die Karke Htanke Bannenft                           |          |           | . 339          |
|------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
|      | Die beobachtende Vernunft                           |          | •         | . 339          |
|      | 2. Das fünftliche und natürliche Syftem ber Dinge   | (3.      | fota an   | . 555          |
|      |                                                     |          |           |                |
|      | Experiment                                          | o mo     | 107 111   | . 010          |
|      | Schelling)                                          | erme.    | her mi    | . 342          |
|      | 4. Logische und psychologische Gesetze              | •        | •         | . 346          |
|      | 5. Physiognomik und Schäbellehre                    | •        | •         |                |
|      | 5. Physiognomitt und Schavertehre                   | •        | •         | . 348          |
|      | Uenntes Capitel.                                    |          |           |                |
| Das  | Bernunftbewußtsein. B. Die thätige Bernunf          | t 111    | id de     | 19             |
|      | Reich der in fich befriedigten Individuen           |          |           |                |
|      | Rückblick und Vorblick                              |          |           | . 353          |
|      | Die thätige Vernunft                                | ,        |           | . 355          |
|      | 1. Die Luft und die Nothwendigkeit. (Fauft) .       |          |           | . 355          |
|      | 2. Das Gefet bes Bergens und ber Bahnfinn bes       |          |           |                |
|      | 3. Die Tugend und der Weltlauf                      |          |           | . 361          |
|      | Das Reich der in fich befriedigten Individuen       |          |           | . 363          |
|      | 1. Das geistige Thierreich                          |          |           | . 363          |
|      | 2. Die gesetzgebende Vernunft                       |          |           | . 368          |
|      | 3. Die gesethprüfende Bernunft                      |          |           | . 369          |
|      | Behntes Capitel.                                    |          |           |                |
| Der  | Geift. A. Das Reich der Sittlichfeit und der Re     | ăit ê 3  | ustan     | ab 371         |
|      | Das Gemeinwesen. Das göttliche und menschliche Gese |          |           |                |
|      | 1. Familie und Staat                                |          |           | . 371          |
|      | 2. Mann und Frau, Eltern und Rinder, Bruder u       |          | dimen     | er 373         |
|      | 3. Der tragische Conflict. Die Schuld und das Sc    |          |           |                |
|      | Der Rechtszuftand                                   |          |           | . 378          |
|      | 1. Der Nebergang                                    |          |           |                |
|      |                                                     |          |           | . 379          |
|      | 2. Die Personen                                     |          |           | . 379          |
|      | 4. Die Frau im Rechtszustande                       |          | •         | . 380          |
|      |                                                     |          |           |                |
| 2411 | Elftes Capitel.                                     | V 41. DX | baa 2 i   | ~              |
| Der  | Geist. B. Der sich entfremdete und der seiner se    |          |           |                |
|      | Geift                                               |          | •         | . 381          |
|      |                                                     |          |           |                |
|      | 1. Das Reich der Bildung                            | ام کر    | e minh    | . 991<br>213   |
|      | trächtige Bewußtsein                                | to bus   | 5 1111101 | . 382          |
|      | 3. Das zerreißende und das zerrissene Bewußtsein    |          |           |                |
|      |                                                     |          |           |                |
|      | Neffe                                               | •        |           | . 385<br>. 389 |
|      | 5. Die Auftlärung                                   | •        | ٠         | . 391          |
|      | o, act complimiting                                 |          |           | . 701          |

| Inhaltsverzeichniß.                                       |           | XVII         |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                           |           | ~            |
| Die absolute Traibait und der Schrecken                   |           | Seite<br>398 |
| Die absolute Freiheit und ber Schreden                    | • •       | 398          |
| 2. Die Faction und die Schuld                             |           | 000          |
| 3 Schrecken und Tah                                       |           | 400          |
| 3. Schrecken und Tob                                      |           |              |
| 1. Die moralische Weltauschauung                          |           | 400          |
| 1. Die moralische Weltanschauung                          |           | 405          |
| 3. Das Gewissen, die schöne Seele. Das Bose und seine Ber | zeihung   |              |
| Bwölftes Capitel.                                         |           |              |
| Die Religion und das absolute Wissen                      |           | 413          |
| Wesen und Stufen ber Religion. Die natürliche Religion    |           |              |
| 1. Religionsstufen und Religionsgeschichte                |           | 414          |
| 2. Indische und ägyptische Religion                       |           | 414          |
| Die Kunstreligion                                         |           | 415          |
| 1. Der Rultus. Das abstracte Kunstwert                    |           | 417          |
| 2. Das lebendige Kunstwerk                                |           | 418          |
| 3. Das geistige Kunstwerk                                 |           | 419          |
| 3. Das geistige Kunstwerk                                 |           | 423          |
| 1. Der Untergang der Kunftreligion                        |           | 423          |
| 2. Die Menschwerdung Gottes                               |           | 425          |
| 3. Die Gemeinde                                           |           | 426          |
| 3. Die Gemeinde                                           |           | 429          |
| Tas absolute Wissen                                       |           | 429          |
| 2. Phänomenologie und Logif. Das Shitem der Philos        | ophie.    | 431          |
| Dreizehntes Capitel.                                      |           |              |
| Der Gegenstand und die Methode der Logit                  |           | 433          |
| Der Gegenstand ber Logif                                  |           | 433          |
| 1. Die Werke                                              |           | 433          |
| 2. Aufgabe und Thema                                      |           | 434          |
| 3. Einleitung                                             |           | 435          |
| 3. Cinleitung                                             |           |              |
| 1. Die Kategorien. Die Denkbestimmungen und die Denkti    | hätigkeit |              |
| 2. Der dialektische Proces und die Entwicklung            |           | 440          |
| 3. Die Eintheilung                                        |           | 442          |
| 4. Der Begriff Gottes in der Logik. Das Reich der Sc      | hatten .  | 444          |
| 5. Die Logik und die Geschichte der Philosophie           |           | 445          |
| 6. Der Anfang                                             |           |              |
| Vierzehntes Capitel.                                      |           |              |
| Die Lehre vom Sein. A. Die Qualität                       |           | 448          |
|                                                           |           | 448          |
| 1. Sein und Nichts                                        |           | 448          |
| 2. Das Werden. Entstehen und Vergehen                     |           | 449          |

6

É

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |    | Seite                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| Das Dasein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |    | 451                                                                |
| 1. Qualität. Etwas und Anderes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |    | 451                                                                |
| 2. Endliches und Unendliches. Die Veränderung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |    | 452                                                                |
| Das Fürsichsein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | ٠. | 456                                                                |
| Das unendliche Sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |    | 456                                                                |
| AU 6 1 1 10 ° 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |    |                                                                    |
| Fünfzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                     |    |                                                                    |
| Die Lehre vom Sein. B. Die Quantität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                     |    | 460                                                                |
| Die reine Quantität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                     | •  | 460                                                                |
| 1. Continuität und Discretion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | •  | 460                                                                |
| 2. Zeno, Aristoteles, Kant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |    | 461                                                                |
| Das Quantum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠                                     | •  | 463                                                                |
| Das Quantum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠                                     | r  | 463                                                                |
| z. Zahien und Kednen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠                                     | ٠  | 464                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |    | 465                                                                |
| Die quantitative Unendlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                     | ٠  | 467                                                                |
| 1. Die schlechte quantitative Unendlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | •  | 467                                                                |
| 2. Die erste kantische Antinomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۰                                     | ٠  | 468                                                                |
| 3. Die Unendlichkeit des Quantums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | ٠  | 468                                                                |
| Das quantitative Berhältniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | •  | 471                                                                |
| 1. Die Verhältnißarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | ٠  | 471                                                                |
| 2. Der doppelte liebergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |    | 473                                                                |
| 3. Die Zahlenphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |    | 474                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |    |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |    |                                                                    |
| Sechszehutes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |    | 175                                                                |
| Sechszehntes Capitel.<br>Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |    | 475                                                                |
| Sechszehntes Capitel. Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |    | 475                                                                |
| Sechszehntes Capitel. Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | •  | 475<br>475                                                         |
| Sechszehntes Capitel. Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | •  | 475<br>475<br>478                                                  |
| Sechszehntes Capitel. Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | •  | 475<br>475<br>478<br>479                                           |
| Sechszehntes Capitel. Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | •  | 475<br>475<br>478<br>479<br>480                                    |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | •  | 475<br>475<br>478<br>479<br>480<br>480                             |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezifische (qualitative) Quantität  1. Das specifische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specificirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Knotenlinie von Maaßverhältnissen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                     | •  | 475<br>475<br>478<br>479<br>480<br>480<br>482                      |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezifische (qualitative) Quantität  1. Das specifische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specificirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Anotenlinie von Maaßverhältnissen  Das Maaßlose                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |    | 475<br>475<br>478<br>479<br>480<br>480<br>482                      |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezifische (qualitative) Quantität  1. Das specifische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specificirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Anotenlinie von Maaßverhältnissen  Das Maaßlose  1. Das ausschließende Maaß und das abstract Maaßlose                                                                                                                                                                                                                           |                                       |    | 475<br>475<br>478<br>479<br>480<br>480<br>482<br>484               |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezifische (qualitative) Quantität  1. Das specifische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specificirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Anotentinie von Maaßverhältnissen  Das Maaßlose  1. Das ausschließende Maaß und das abstract Maaßlose  2. Der Uebergang zum Wesen                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •  | 475<br>478<br>479<br>480<br>480<br>482<br>484<br>484               |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezifische (qualitative) Quantität  1. Das specifische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specificirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Anotenlinie von Maaßverhältnissen  Das Maaßlose  1. Das ausschließende Maaß und das abstract Maaßlose                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •  | 475<br>475<br>478<br>479<br>480<br>480<br>482<br>484               |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezifische (qualitative) Quantität  1. Das specifische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specificirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Anotentinie von Maaßverhältnissen  Das Maaßlose  1. Das ausschließende Maaß und das abstract Maaßlose  2. Der Uebergang zum Wesen                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •  | 475<br>478<br>479<br>480<br>480<br>482<br>484<br>484               |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezifische (qualitative) Onantität  1. Das specifische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specificirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Anotentinie von Maaßverhältnissen  Das Maaßlose  1. Das ausschließende Maaß und das abstract Maaßlos  2. Der Uebergang zum Besen  3. Die Kategorien des Seins und die Entwicklung  Siedzehntes Capitel.                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    | 475<br>478<br>479<br>480<br>482<br>484<br>484<br>485<br>486        |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezifische (qualitative) Onantität  1. Das specifische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specificirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Anotentinie von Maaßverhältnissen  Das Maaßlose  1. Das ausschließende Maaß und das abstract Maaßlos  2. Der Uebergang zum Besen  3. Die Kategorien des Seins und die Entwicklung  Siedzehntes Capitel.                                                                                                                         | ·                                     |    | 475<br>478<br>479<br>480<br>482<br>484<br>484<br>485<br>486        |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezisische (qualitative) Onantität  1. Das specisische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specisicirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Knotenlinie von Maaßverhältnissen  Das Maaßlose  1. Das ausschließende Maaß und das abstract Maaßlos  2. Der Uedergang zum Wesen  3. Die Kategorien des Seins und die Entwicklung  Siedzehntes Capitel.  Die Lehre vom Wesen. A. Die Resterion  Die Ressezionsbestimmungen. Die Jeentität  1. Schein, Erscheinung, Wirklichseit | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    | 475<br>478<br>479<br>480<br>480<br>482<br>484<br>484<br>485<br>486 |
| Sechszehntes Capitel.  Die Lehre vom Sein. C. Das Maaß  Die spezifische (qualitative) Quantität  1. Das specifische Quantum. Der Maaßstab  2. Die Mathematik der Natur  3. Das specificirende Maaß. Die Regel  Das reale Maaß  1. Die Reihe der Maaßverhältnisse  2. Die Knotenlinie von Maaßverhältnissen  Das Maaßlose  1. Das ausschließende Maaß und das abstract Maaßlose  2. Der Uebergang zum Wesen  3. Die Kategorien des Seins und die Entwicklung  Siebzehntes Capitel.  Die Lehre vom Wesen. A. Die Nesterion  Die Resservissbestimmungen. Die Jdentität                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    | 475<br>478<br>479<br>480<br>480<br>482<br>484<br>484<br>485<br>486 |

| 31                                                                                                                       | nhaltsv  | erzei  | d)nif   | 3.     |      |   |   |  | XIX   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|------|---|---|--|-------|
|                                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  | Seite |
| Der Unterschieb                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  | 492   |
| Der Unterschieb 1. Die Berschiedenheit                                                                                   |          |        |         |        |      |   |   |  | 492   |
| 2. Der Gegensat .                                                                                                        |          |        |         |        |      |   |   |  | 494   |
| 3. Der Widerspruch .                                                                                                     |          |        |         |        |      |   | • |  | 497   |
| Grund und Folge                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  | 499   |
| 1. Der gureichende Gru                                                                                                   | ınb      |        |         |        | ,    |   | ۰ |  | 499   |
| 1. Die Verschiedenheit 2. Der Gegensah . 3. Der Widerspruch . Grund und Folge 1. Der zureichende Gru 2. Materie und Form |          |        |         |        |      |   |   |  | 500   |
| 3. Die Existenz                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  | 502   |
| Ach                                                                                                                      | tzehnti  | es C   | api     | tel.   |      |   |   |  |       |
| Die Lehre nom Mesen. B.                                                                                                  | Die G    | rime   | i 22 22 | 11.0   |      |   |   |  | 503   |
| Das Ding und seine Eige<br>Erscheinung und Gesetz .<br>Das wesentliche Verhältnis<br>1. Das Verhältnist des              | nschafti | en     |         |        |      |   |   |  | 503   |
| Ericheinung und Gefet .                                                                                                  |          |        |         |        |      |   |   |  | 507   |
| Das wesentliche Berhältni                                                                                                | Ř.       |        |         |        |      |   |   |  | 509   |
| Das wesentliche Berhältnis 1. Das Berhältniß bes                                                                         | Ganzi    | en ur  | ib b    | er Th  | eile |   |   |  | 509   |
|                                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  | 511   |
| 2. Das Berhältniß der<br>3. Das Berhältniß des                                                                           | Meuße    | eren   | unb     | Inne   | ren  |   |   |  | 512   |
|                                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  |       |
| Neur                                                                                                                     | azehnt   | es (   | Cap     | itel.  |      |   |   |  |       |
| Die Lehre vom Wefen. C.                                                                                                  | die M    | irfl   | id)ť    | eit    |      |   |   |  | 516   |
| Das mahrhaft Wirkliche.                                                                                                  | Das ?    | Ubjoli | ute     |        |      |   |   |  | 516   |
| Die innere und außere W                                                                                                  | irflicht | eit    |         |        |      |   |   |  | 517   |
| 1. Das Reich ber Mög                                                                                                     | lichteit |        |         |        |      |   |   |  | 517   |
| 2. Das Reich bes Zufo                                                                                                    |          |        |         |        |      |   |   |  | 518   |
| 2 Ois Mathmanhia trit                                                                                                    |          |        |         |        |      | ۰ |   |  | 519   |
| Das absolute Berhältniß                                                                                                  |          | •      |         |        |      |   |   |  | 521   |
| 1. Die Substantialität                                                                                                   |          |        |         |        |      |   |   |  | 521   |
| 2. Die Caufalität .                                                                                                      |          |        |         |        |      |   |   |  | 522   |
| 1. Die Substantialität<br>2. Die Causalität<br>3. Die Wechselwirkung                                                     | •        |        |         |        |      |   |   |  | 524   |
|                                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  |       |
| Bwa                                                                                                                      | nzigst   | es C   | api     | tel.   |      |   |   |  |       |
| Die Lehre vom Begriff. A.                                                                                                | Die E    | Subj   | ecti    | vität  |      |   |   |  | 527   |
|                                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  | 527   |
| Der Begriff des Begriffs<br>1. Vom Begriff im All                                                                        | aemeir   | ien    |         |        |      |   |   |  | 527   |
| 2. Der allgemeine Begi                                                                                                   | riff     |        |         |        |      |   |   |  | 530   |
| 3. Der besondere Begri                                                                                                   | ff .     |        |         |        |      |   |   |  | 531   |
| 4. Das Einzelne                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  | 532   |
| 3. Der besonbere Begri<br>4. Das Einzelne<br>Das Urtheil<br>1. Das Urtheil bes Da                                        |          |        |         |        | ,    |   |   |  | 534   |
| 1. Das Urtheil des Da                                                                                                    | feins    |        |         |        |      |   |   |  | 536   |
| 2. Das Urtheil ber Re                                                                                                    | flexion  |        |         |        |      |   |   |  | 537   |
| 2. Das Urtheil ber Re<br>3. Das Urtheil ber No                                                                           | thwend   | iafeit |         |        |      |   |   |  | 538   |
| 4. Das Urtheil bes Be                                                                                                    | griffs   |        |         |        |      |   |   |  | 538   |
|                                                                                                                          |          |        |         |        |      |   |   |  |       |
| Der Schluß<br>1. Der Schluß des Das                                                                                      | eins.    | Die    | €ďi     | Lukfia | uren |   |   |  | 539   |

|                             |                |           |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | Seite |
|-----------------------------|----------------|-----------|--------|--------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|--|----|-------|
|                             | 2. Der         | Shluß d   | er Re  | efleri | on   |       |       |       |        |     |     |  |    | 541   |
|                             | 3. Der         | Shluß l   | er N   | othw   | endi | gkeit |       |       |        |     |     |  |    | 543   |
|                             |                |           |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    |       |
| Einundzwanzigstes Capitel.  |                |           |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    |       |
| Die                         | Lehre vom      | Begriff   | . B.   | Di     | e O  | bjec  | tivit | ät    |        |     |     |  |    | 544   |
|                             | Ontologie      | und Rost  | nologi | ie     |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 544   |
|                             | Der Meche      | anismus   |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 546   |
|                             | 1. Der         | Determin  | iismu  | ŝ      |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 546   |
|                             | 2. Die         | Centralif | ation  |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 547   |
|                             | 3. Der         | abjolute  | Mech   | anis   | mus  |       |       |       |        |     |     |  |    | 548   |
|                             | Der Chem       | ismus     |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 548   |
|                             | Die Teleo      | logie.    |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 550   |
|                             | 1. Mee         | hanismus  | unb    | Tele   | gala | ie.   | Der   | jubje | ective | 310 | ect |  |    | 550   |
|                             | 2. <b>D</b> as | Reich de  | r Mi   | ttel.  | Di   | e Lis | t ber | : Bei | enunj  | t   |     |  |    | 551   |
|                             | 3. Der         | ausgefüh  | rte 3  | wect   |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 553   |
|                             |                |           |        |        |      | ~     |       |       |        |     |     |  |    |       |
| Zweiundzwanzigstes Capitel. |                |           |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    |       |
| Die                         | Lehre vom      | Begriff   | . C.   | Di     | c 3  | dee   |       |       |        |     |     |  |    | 554   |
|                             | Die Idee       | als Proce | B      | •      |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 554   |
|                             | Das Leber      | ٠         |        |        |      |       | ·     |       |        |     |     |  | ٠, | 556   |
|                             | 1. Das         | lebendig  | 3nd    | ivibi  | um   |       |       |       |        |     |     |  |    | 556   |
|                             | 2. Der         | Lebenspr  | oceB . |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 559   |
|                             |                | Gattung   |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 560   |
|                             | Die Idee       |           |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 561   |
|                             |                | Idee des  |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 561   |
|                             | 2. Die         | Idee des  | Gute   | n      |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 565   |
|                             |                | absolute  |        |        |      |       |       |       |        |     |     |  |    | 568   |

## Erstes Zünch. Hegels Leben und Werke.



### Erstes Capitel. 1

### Herkunft und Cehrjahre.

### I. Die erste Jugendzeit in Stuttgart.

1. Elternhaus und Schule.

Unter den glaubenstreuen Protestanten, welche der Erzherzog Karl, der Bater des jesuitisch erzogenen und gesinnten nachmaligen Kaisers Ferdinand II., aus seinen Erblanden Steiermark und Kärnthen vertrieben und der Herzog von Bürttemberg in seinem Lande ausgenommen hatte, war Johann Hegel, seines Zeichens ein Klempner, der Urahn des Philosophen. Bir kennen weder den Ort noch die Zeit seiner Einwanderung. Zu wiederholten malen sind im Lause des sechszehnten Jahrhunderts vertriebene Oesterreicher dem Zuge in das lutherische Württemberg gesolgt. Noch am Ende des Jahrhunderts hat der Herzog

<sup>1</sup> Da für einige Bände der Werke, insbesondere für die Vermischten Schriften (XVI u. XVII) eine neue Auflage nöthig geworden war und von seiten des Verslegers gewünscht wurde (1885), so hat, statt der in Bb. XVII enthaltenen spärlichen Mittheilung einiger Briefe von Hegel, der Sohn Karl Hegel eine möglichst vollständige Sammlung der "Briefe von und an Hegel" in chronologischer Reihensfolge veranstaltet und in mustergültiger Weise besorgt, welche Sammlung in zwei Theilen nunmehr den XIX. Band der Werke ausmacht. Diese Sammlung zählt 274 Nummern auf 820 (430 u. 390) Seiten, während die in Bb. XVII enthaltenen Briefe nur 153 Seiten umfaßten.

Der gesammte Brieswechsel Hegels, wie er uns jetzt vorliegt, ist in Ermangelung autobiographischer Aufzeichnungen die nächste und vorzüglichste Quelle einer Biographie Hegels und wird in dem vorliegenden Werke wohl zum ersten male zu diesem Zwecke benützt.

G. B. Fr. Hegels Leben, beschrieben durch Karl Rosenkranz, als Supplement zu Hegels Werken. (Berlin. Duncker und Humblot 1844.) Unhang: Urkunden I-X.

R. Sahm: Segel und seine Zeit. Borlefungen über Entstehung und Entswicklung, Wesen und Werth ber hegelschen Philosophie. (Berlin, R. Gaeriner 1857.)

Johann Friedrich eine ganze Schaar solcher Einwanderer aus den Bergwerken Steiermarks und Kärnthens bei sich aufgenommen und aus dem neubevölkerten Christophsthal einen blühenden Schwarzwaldort geschaffen, welcher den Namen Freudenstadt erhielt. Der Name Christoph erinnert sogleich an den vortrefflichen Herzog, welcher die von seinem Bater Ulrich eingeführte Resormation in Württemberg organisirt und einsheimisch gemacht hat (1550—1568).

Die Nachkommen jenes Johann Segel aus Kärnthen haben bürgerliche Stellungen und Aemter bekleidet, als Handwerker und Beamte,
als Lehrer und Pfarrer; es war ein Pfarrer Hegel, der, wie G. Schwab
berichtet, unsern Schiller am 11. November 1759 in Marbach getaust
hat. Der Name Hegel lebt in Württemberg fort und ist in den Oberamtsbezirken von Reutlingen und Böblingen von Alters her bekannt;
aber von jenem Hegel, der um des Glaubens willen seine österreichische
Heimath verlassen mußte, sind der Philosoph und die Seinigen wohl
die lekten Nachkommen.

Georg Wilhelm Friedrich Segel wurde den 27. August 1770 in Stuttgart geboren, wo sein Bater unter dem Herzog Karl Eugen Rentkammersekretär war und als Expeditionsrath, welcher Titel ihm ertheilt wurde, in der altwürttembergischen Bureaukratie zu der höheren Beamtenordnung zählte. Im Beginn seines vierzehnten Lebensjahres verlor Wilhelm Hegel seine Mutter, deren Andenken er treu und liebevoll bewahrt hat (sie hieß Maria Magdalena geb. Fromme und starb den 20. September 1783). Er hatte nur zwei Geschwister: sein Bruder Ludwig machte die militärische Lausbahn und ist als Offizier unverheirathet vor ihm gestorben, seine Schwester Christiane hat ihn überlebt.

Die stuttgarter Lehrjahre umfassen in einem Zeitraum von achtzehn Jahren (1770—1788) die häusliche Erziehung, die Lateinschule und das Gymnasium, welches Wilhelm Hegel während eines Decenniums, vom Herbst 1777 dis zum Herbst 1787, von Stufe zu Stufe durchlaufen hat, und zwar als ein Musterschüler, in jeder Classe durch Prämien ausgezeichnet, woraus so viel erhellt, daß seine Lernfähigkeit mit seinem Lerneiser stets gleichen Schritt hielt.

#### 2. Der Präceptor Löffler.

Unter allen Lehrern war der Präceptor Löffler ihm der liebste; er hat denselben während der ersten Jahre (1777—1779) zum Classen= lehrer gehabt und ist später zweimal (in den Jahren 1780 und 1783) privatim von ihm unterrichtet worden, das erstemal zusammen mit einigen Mitschülern, das zweitemal allein: in dem ersten Unterrichtsgange wurden Curtius, äsopische Fabeln und das neue Testament ausgelegt, in dem zweiten einige philosophische Briese Ciceros, die pauslinischen Briese an die Kömer und die Thessalonicher durchgenommen, Psalmen gelesen und etwas Hebräisch getrieben.

Auch Löffler hatte für diesen Schüler ein lebhaftes Interesse gefaßt, seine Fähigkeiten erkannt und sich viel von ihm versprochen, er hat dem achtjährigen Knaben Wielands Shakespeare-Uebersehung mit den Worten geschenkt: "Du verstehst sie jetzt noch nicht, aber du wirst sie bald verstehen lernen". Das erste Stück, welches der Knabe las, waren die lustigen Weiber von Windsor.

Als dieser geliebte Lehrer am 6. Juli 1785 gestorben mar, widmete Wilhelm Segel in seinem Tagebuch dem Undenken deffelben folgende Stelle: "herr Praceptor Löffler mar einer meiner verehrungs= würdigsten Lehrer, besonders im unteren Gymnasium darf ich ihn feetlich fast den vorzüglichsten nennen. Er war der rechtschaffenste und unparteiischste Mann. Seinen Schülern, fich und ber Welt zu nüten, war seine Sauptsorge. Er bachte nicht so niedrig, wie andere, welche glauben, jest haben fie ihr Brod und durfen nicht weiter ftudiren, wenn fie nur den ewigen, alle Jahre erneuten Classenschlendrian fort= machen können. Rein, fo bachte ber Selige nicht! Er kannte ben Werth der Wiffenschaften und den Troft, den fie einem bei verschiedenen Bufällen gewähren. Wie oft und wie zufrieden faß er bei mir in jenem geliebten Stubchen, und ich bei ihm! Benige kannten feine Berdienste. Gin großes Unheil mar es für den Mann, daß er fo ganz unter feiner Sphare arbeiten mußte. Und nun ift er auch ent= ichlafen! Aber ewig werde ich sein Andenken unverrückt in meinem Bergen tragen."

Ein sehr pietätvolles und zugleich kluges, auch etwas altkluges Zeugniß, welches hier in schlichter Herzenstrauer um den geschiedenen Lehrer der fünszehnjährige Schüler niedergeschrieben hat. Das ansprechende Erinnerungsbild von dem traulichen Beisammensein in dem geliebten Stübchen stammt aus einem treuen und dankbaren Gemüth.

#### 3. Rhetorische Uebungen.

Es gehörte zum Bilbungs= und Unterrichtsgange der Schüler, daß in den höheren Classen deutsche Aussätze verfaßt und in freier Rede

vorgetragen wurden, welche rhetorische Uebungen "Declamationen oder Ablegungen" hießen und von jedem Schüler einmal im Jahre abzulegen oder zu leisten waren. Hegel hat, seine Abschiedsrede eingerechnet, vier Reden dieser Art gehalten.

Das Thema der ersten (30. Mai 1785) hieß "Unterredung zwischen dreien, nämlich Antonius, Octavius und Lepidus, wegen des Triumvirats". Die Arbeit wurde vom Lehrer gesobt, weil die Charaftere geschickt und der römischen Seschichte gemäß dargestellt seien. Die zweite Rede (10. August 1787) handelte "Bon der Religion der Griechen und Römer", die dritte (7. August 1788) hatte zu ihrem Thema: "Einige charafteristische Unterschiede der alten Dichter von den modernen". Beide male wurde der Ideengehalt der Reden gesobt, dagegen die Art des Bortrags, die Beredsamkeit sowohl des Körpers als auch der Stimme («eloquentia corporis» und «voeis sirmitas») sehr mangelhaft besunden. Und dabei ist es wohl für immer geblieben. Ein späteres Zeugniß bestätigt den eben erwähnten Mangel und sagt von dem tübinger Studenten: «orator haud magnus».

Um gewisse charakteristische Unterschiede der alten Dichter von den modernen zu erkennen, dazu gehört eine Vereinigung historischer und philosophischer Sinnesart, welche bei einem Schüler wohl als ein seltener und vielversprechender Zug erscheinen und den Lehrer zu dem Urtheile veranlassen konnte: «felix futurum omen». Kein Zeugniß ist so verisicirt worden wie dieses.

Die Abschiedsrede hatte ein sehr entlegenes und fremdartiges Thema gewählt: "Der verkümmerte Zustand der Künste und Wissenschaften bei den Türken". Die Ausstührung ergab und bezweckte wohl auch den erfreulichen Schluß: daß es in jeder Hinsicht in Stuttgart weit besser bestellt sei als in der Türkei, wosür dem Herzog (der Redner sagte "Karln") und den Lehrern der verdienteste Dank gebühre und dargebracht wurde.

#### 4. Studien und Lecture. Tagebücher.

Die Hauptstudien galten den classischen Sprachen und Schriftstellern, den Geschichtsschreibern, Philosophen und Dichtern, besonders den griechischen. Das Encheiridion des Epiktet und des Longinus Schrift vom Erhabenen hat Hegel übersetzt, die letztere vollständig. Die Tragödien des Euripides und des Sophokles: namentlich den Dedipus in Kolonos und die Antigone, welche letztere er schon damals

für die erhabenste und vollkommenste aller Tragödien erkannt und seitbem stets als solche gepriesen hat. Unaufhörlich war er bemüht, den Umsang seiner wissenschaftlichen Privatlectüre zu erweitern und durch sleißige Abschriften und Auszüge aus den gelesenen Schriftstellern den Inhalt so treu und objectiv wie möglich seftzuhalten.

Er war kein bloger Leser, ber frembe Gedanken in sich aufnahm und begierig verschlang, sondern er machte fich über bas Gelesene wie über das Erlebte feine eigenen Gedanken und Reflexionen, welche er niederschrieb und zu diesem 3mede ein Tagebuch von Mitte des Jahres 1785 bis Anfang 1787 führte. Um bemerkenswerteften barin find alle diejenigen Stellen, worin fich immer von neuem der Drang nach einem Begriff ber Geschichte fund giebt, der uns die Bedeutung ber großen Begebenheiten und Manner erleuchtet und erklart: b. h. nach einem philosophischen Berftandnig ber Beltgeschichte, welches in der Tiefe zu begründen die nachkantische Philosophie berufen war und insbesondere in der Reihe ihrer Stimmführer Segel felbft. Die erste Stufe (nicht zur Lösung, fondern) zur Erkenntniß biefer Aufgabe ift eine zusammenhängende und zwedmäßige ober pragmatische Geschichtsbetrachtung, wie fie gerade damals in einem Werke hervortrat, durch deffen eifrige Lecture ber junge Segel in feinem Bestreben nach einer geordneten Berallgemeinerung seiner historischen Borftellungen fich gefordert fah: es mar die von dem Rirchenhistoriker J. M. Schrödh verfaßte "Allgemeine Weltgeschichte" (1774—1784). Was Hegels Lehrer, der stuttgarter Symnasialprofessor Sopf, von jener Rede des achtzehnjährigen Primaners gesagt hat, gilt uns von jedem Worte des jungen Segel, welches ben Drang nach historischen Ideen ausspricht: «felix futurum omen!»

Sein Tagebuch hat er zu einem großen Theil in lateinischer Sprache geschrieben. In einer Auszeichnung "über das Excipiren" aus dem März 1786 findet sich eine für sein Alter überraschend scharfstinnige und kritische Betrachtung über das bei Schülern herrschende schwülstige Latein und dessen Ursachen. Dieser Mißbrauch rühre daher, daß man aus den verschiedenartigsten Schriftstellern Phrasen ansammle und in der eigenen Anwendung durcheinandermenge, ohne deren Quelle und Absicht zu erkennen, ohne zu unterscheiden, ob dieselben ein Geschichtsschreiber oder ein Redner, ein Philosoph oder ein Dichter gebraucht habe. Ausdrucksweisen, welche zu rhetorischen Umschreibungen und Uebertreibungen gedient haben, werden angewendet, um einen historischen

Segenstand darzustellen, woraus dann schwülftige Redensarten hervorgehen. "Denn man nimmt ganz allein und bloß auf Wörter und Phrasen, gar nicht auf den Seist und die Natur derselben Rücksicht. Bon Sachen ist gar nicht die Rede." "Alles wird durcheinander gemengt. Eine rednerische Phrase, durch welche ein Subject um der Deutlichkeit, um der Antithese willen, um daraus einen Beweiß herzusteiten, umschrieben worden ist, wird dann in einer historisch geringsfügigen Materie angebracht." Sine Betrachtung und ein Urtheil, welche im Schüler schon den Denker erkennen lassen.

Begels Jugend und Schulzeit in Stuttgart fällt mit bem großen Aufschwung der deutschen Litteratur zusammen und erstreckt sich von Goethes Aufenthalt in Strafburg bis zu feiner Rudtehr aus Italien. Leffing fteht auf der Sohe und erreicht das Ende feiner Laufbahn: im Jahre 1772 Emilia Galotti, 1779 Rathan ber Beife. Dagwifchen fallen Goethes mächtige Jugendwerke: Got von Berlichingen (1773), die Leiden des jungen Werthers (1774), Clavigo, Stella. Der Schauplat der Jugendschicksale und Jugendwerke Schillers, dieser zweiten Sochfluth des deutschen Sturmes und Dranges, ift Stuttgart felbft. Sier erscheinen die Räuber im Juni 1781, im September des folgenden Jahres flieht der Dichter aus feiner Seimath und läßt fein republitanisches Trauerspiel Fiesko erscheinen; auf der Flucht, in der Berborgenheit von Oggersheim und Bauerbach vollendet er fein burger= liches Trauerspiel Rabale und Liebe. Während der beiden letten Schuljahre Segels erscheint der Don Karlos und die "Geschichte des Abfalls der vereinigten Riederlande von der spanischen Regierung"; Goethe weilt in Italien und läßt von Rom aus in der erften Gesammtausgabe feiner Werke die Iphigenie und den Egmont erscheinen.

Alle diese Werke von unvergänglicher Bedeutung und hinreißender Kraft gehen, wie es scheint, an unserem Gymnasiumsschüler in Stuttsgart unbemerkt vorüber, wenigstens sind von ihren Wirkungen und Eindrücken auf denselben keine Spuren anzutreffen; in seinen Sammslungen und Aufzeichnungen wird des Bruchstücks einer Analyse des republikanischen Trauerspiels Fiesko gedacht, aber es sehlt jede nähere Kunde; in seinen späteren tübinger Aufzeichnungen sindet sich das Citat einer angeblichen Stelle aus Lessings Nathan, aber die Stelle selbst sindet sich nicht in dem lessingschen Werk.

<sup>1</sup> Rosenkrang: Urkunden. II. S. 449. - 2 Cbendas. III. S. 465.

Dagegen lesen wir mit einigem Befremben in seinem Tagebuch vom 1. Januar 1787, daß er an diesem Neujahrstage vielerlei zu thun Willens gewesen, aber von der Lecture eines Romans dergestalt gefesselt worden sei, daß er sich nicht habe losmachen können. Diefer Roman mar "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", eines ber elendesten und langweiliaften Machwerke unserer damaligen Litteratur, eine in feche biden Banden, in gahllosen Briefen mit gahllosen Anhängseln und Fortsekungen verfaßte Geschichte der Schicksale und Abenteuer eines jungen Mädchens, welches in den letten Zeiten des fieben= jährigen Kriegs mährend ber Occupation Oftpreußens durch die Ruffen von Memel nach Dresden reisen foll, um die Schickfale und den Aufenthalt des verloren gegangenen Sohnes ihrer Pflegemutter zu erkunden. Der Verfasser war Joh. Timotheus Bermes, später Prediger und Professor der Theologie in Breglau, der nach dem Ruhm geigte, der deutsche Richardson oder gar Fielding zu werden, und es im Felde des Sittenromans den Leiftungen Nitolais in dem der Reisebeschreibung noch zuvorgethan hat. Er war doch fo bekannt geworden, daß noch zwanzig Jahre später Schiller in einigen feiner Xenien, wie "Der Runftgriff", "Der Pfarrer Cyllarius" und "Für Töchter ebler Berfunft" (fo bieg eines biefer hermetischen Bücher), ben Mann mit feinem "Bofenfranzösisch" und "Pastorenlatein" gegeißelt hat. 1

Die unergößlichen Schilberungen des breiten Alltagslebens mit seinen platt geschwäßigen Leuten, seiner saden Geselligkeit, seinen Gasthösen, Wirthsstuben und Postkutschen, untermischt (wie man Karten mischt) mit allerhand seltsamen Abenteuern, haben den jungen Hegel damals sehr amüsirt. Es herrscht in ihm selbst etwas Alltägliches, Aeltliches, Philiströses, das erst durch die allmählich fortschreitende Erhöhung seiner Ideenwelt geistig herabgesett und unterworsen wurde. Niemand hätte damals geahnt, daß in diesem scheinlosen Jüngling, der sich in einen so elenden und langweiligen Roman vertiesen konnte, ein tieser Denker verpuppt war, welcher sich emporringen und eines Tages als der erste Philosoph des Zeitalters erscheinen werde. Als Schopenhauer in der von Rosenkranz versaßten Lebensbeschreibung Hegels jene Mittheilung aus dem Tagebuche des letzteren gelesen hatte, schried er triumphirend an seinen Schüler K. Bähr: "Mein Leibbuch ist Homer, Hegels Leibbuch ist Sophiens Reise von Memel nach Sachsen".

¹ Hist.=kritische Ausgabe. Bd. XI. S. 99 u. 100. (Nr. 13, 14, 25.)

### II. Die akademischen Lehrjahre in Tübingen.

1. Studiengang. Magisterium und Candidatur.

Am 27. October 1788 ift Wilhelm Hegel als Student der Theologie in Tübingen immatriculirt und als herzoglicher Stipendiarius in das theologische Seminar oder Stift, wie diese in einem ehemaligen Augustinerkloster gestistete Hochschule der evangelischen Theologie hieß, ausgenommen worden und gehörte nunmehr zu den tübinger "Stistlern", aus deren Zahl eine so stattliche Reihe gelehrter und hochberühmter Männer hervorgegangen sind. Böllig kostenfrei hat er in dieser klösterlich eingerichteten und beaussichtigten Ausfalt seinen fünsjährigen Aursus durchgemacht, dessen beide erste Jahre hauptsächlich philosophischen, die drei letzten ausschließlich theologischen Studien gewidmet waren. Von seinen philosophischen Lehrern sind die Prosessoren Flatt und Rößler, von den theologischen die Prosessoren Schnurrer und Storr zu nennen, ohne einen bemerkenswerthen und sortwirkenden Einfluß.

Nach Bollenbung des philosophischen Bienniums wurde «pro magisterio» disputirt. Hegel vertheidigte eine moralphilosophische Abhandlung über die Grenze der Pflichten (de limite officiorum) und wurde am 27. September 1790 Magister der Philosophie. Nach Absauf des theologischen Trienniums (Herbst 1793) mußte die Prüsung «pro candidatura» abgelegt werden. Die Abhandlung, welche Hegel zu diesem Zweck zu vertheidigen hatte, behandelte ein Thema aus der württembergischen Kirchengeschichte: «de ecclesiae Württembergensis renascentis calamitatibus». Irrthümsicherweise hat man Hegel für den Bersasser der beiden genannten Abhandlungen angesehen, was weder den tübinger Einrichtungen noch dem Charakter der Abhandlungen, insbesondere dem geringen Ilmsange der ersten entsprach. Bersasser der moralphilosophischen Abhandlung war der Prosessor. Fr. Bök, Bersasser der kirchenhistorischen der Kanzler Le Bret. Sämmtliche Candidaten mußten über diese Schristen disputiren.

Das Thema der ersten Schrift war, wie auch der Eingang besagt, durch eine Preisaufgabe veranlaßt worden, welche zum Zweck der Berleihung eines Stipendiums die Curatoren des letzteren unlängst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. J. H. Fichte: Zeitschr. für Philosophie und speculative Theologie. Bb. XIII. S. 142. Karl Hegel: Briefe von und an Hegel, I. S. 16. Unmkg. 2. Irrthümlich Rosenkranz: Hegels Leben. S. 35—39.

gestellt hatten: "Ob es Pflichten gebe, deren Berbindlichkeit ohne die Unsterblichkeit der Seele unbeweisbar seien?" Die Frage sollte in zwei Theilen beantwortet werden: der erste sollte von der Art und den Triebsedern derjenigen Pflichten handeln, welche ohne den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele, ja selbst ohne den Glauben an Gott ihre Geltung behaupten. Nur diese «sectio prior» wurde auf einigen Blättern ausgeführt. Was man auch über Ursprung und Ende des Menschen für eine Ansicht hegen möge, ob man beide von Gott abhängig mache oder diesen ganz aus dem Spiel lasse, ob man die Unsterblichkeit der Seele bejahe oder verneine: in allen Fällen beharren die moralischen Gesetze und bleiben dieselben. Darin bestand der Grundgedanke des Schristchens, wie es auch die Einleitung aussprach.

Daß die natürliche Moral von der Religion zwar unabhängig sei, aber deren Unterstühung, nämlich die religiöse Begründung der natürlichen Pflichten und ihrer Antriebe sich wohl gefallen und zur Berstärkung dienen lasse, war wolsische Sittenlehre von reinstem Wasser. Wenn Hegel darin ebenso dachte, wie der Mann, dessen Sätze er vertheidigte, so war er damals in der Moral nicht weiter als sechs Jahre früher in der Logik, denn nach einer späteren Aussage hatte er schon mit vierzehn Jahren die wolfische Logik kennen gelernt (1784).

#### 2. Rant und die Revolution.

In demselben Jahre als Hegel tübinger Stiftler wurde, erschien Kants "Aritik der praktischen Vernunst" (1788); er wurde Magister der Philosophie, als Kant seine "Kritik der Urtheilskraft" herausgab (1790), und seine Candidatur der Theologie siel in das Jahr der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunst" (1793). Das grundlegende Hauptwerk, woraus die genannten Schriften hervorgegangen, war die Kritik der reinen Vernunst (1781), welche Hegel im Jahre 1789 kennen gelernt, also in der zweiten Ausgabe (1787) gelesen hatte. Wenn er im Jahre 1790 so dachte, wie jene Abhandsung, die er vertheidigen mußte, so war ihm die Lehre vom Primate der praktischen Vernunst und der moralischen Grundlegung der Religion damals noch unbekannt.

Gleichzeitig mit den mächtigen Seistesthaten Kants in den eben angeführten Werken sind die Weltbegebenheiten der französischen Revolution: die Versammlung der Notabeln, die Eröffnung der Nationalversammlung, die Begründung und der Sturz des neufranzösischen Königthums, der Rückzug der Alliirten, die Aera der französischen Republik, die hinrichtung des Königs, die herrschaft des Schreckens unter Robespierre. Während dieser Gang ungeheurer Ereignisse die Welt erschütterte, durchlief hegel in den beschriebenen Stationen seine Lausbahn im tübinger Stift.

#### 3. Freundschaften. Der politische Club.

Nach altwürttembergischen Schuleinrichtungen hieß die alljährliche, mit dem Ende des Sommersemesters stattfindende Beförderung einer Anzahl Schüler vom Shmnasium zur Universität, von den niederen Seminarien oder Klosterschulen in das tübinger Stift eine "Promotion" und deren Slieder "Compromotionalen", die nach dem Werthe ihrer Fähigkeiten und Leistungen genau abgestuft und locirt wurden. Hegel war in seiner Promotion der dritte, der erste war ein gewisser Kenz, welcher die großen Hoffnungen, welche man von ihm hegte, durch seinen frühzeitigen Tod nicht zu erfülsen vermocht hat. Sein vertrautester Freund unter den Compromotionalen war Fink, später Pfarrer in Hohenzmemmingen, dem wir auch unter den Stammbuchfreunden begegnen.

Zwei seiner akademischen Jugendfreunde sind von hervorragender, auch im Andenken der Welt fortlebender, auf ihn selbst einflußreicher Bedeutung gewesen: dem einen war das unseligste aller Menschenloose, dem andern eines der glücklichsten beschieden. Diese beiden Jünglinge waren Friedrich Hölderlin aus Nürtingen, geboren den 20. März 1770 zu Lauffen am Neckar, und Friedrich Wilhelm Josef Schelling aus Leonberg, geboren den 27. Januar 1775: jener einer der gleichzeitigen Studiengenossen Hegels, dieser schon in seinem sechszehnten Jahre Student und Stiftler, in seiner Promotion der erste, durch hebrässche Sprachkenntnisse ausgezeichnet, ein «ingenium praecox», wie ihn sein Vater selbst bezeichnete, als derselbe, Prediger und Prosessor in Bebenhausen, den Sohn im October 1790 in das tübinger Stift brachte.

Die enthusiastischen Gefühle, welche durch die französische Revolution erregt waren, hatten sich dis in das Stillleben des tübinger Stists fortgepslanzt und besonders bei den Studirenden aus der überrheinischen Grafschaft Mömpelgard, welche damals noch zum Herzogthum Württemberg gehörte, die feurigste Theilnahme gesunden. Tübingen galt als ihre Landesuniversität und bot ihnen Stipendien. Hier wurde

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (2. Aufl.) Buch I. Cap. I. S. 9. (Jubi= läumsausgabe Bb. VII.)

nun ein politischer Club gegründet, die Tageszeitungen eifrig gelesen, die Ereignisse besprochen, und die Begeisterung ging so weit, daß eines Sonntags an einem heiteren Frühjahrsmorgen die jungen Freiheitsschwärmer hinauszogen und auf einer Wiese bei Tübingen nach französischem Muster den Freiheitsbaum pslanzten. Darunter waren auch Segel und Schelling. Die Sache wurde ruchbar, und der Herzog Karl erschien selbst, um den Sturm im Wasserslase zu beschwören. Wahrscheinlich hat die harmlose Feier an einem Frühjahrssonntage des Jahres 1791 stattgefunden, noch in den sogenannten goldenen Tagen der französischen Revolution. Hegels Stammbuchblätter aus jener Zeit sind voll von Ausrufungen, die zum Freiheitsbaum passen. Da steht das Hutten-Schillersche Wort: «In tyrannos!» Auf einem andern Blatte: «Vive la liberté!» Auf einem britten: «Vive Jean Jacques!» und so fort.

Auf Hegels äußere Erscheinung und Haltung haben die Sitten der neuen Zeit und des akademischen Lebens keinerlei umgestaltenden Einsluß ausgeübt. Er blieb in den körperlichen und ritterlichen Künsten unbegabt und ungewandt, er hat das Reiten und Fechten lieber unterslassen als geübt, mit den Mädchen lieber Pfänder gespielt als getanzt und sich nachlässig und altmodisch gekleidet. Das Aeltliche und Langsame in seinem Wesen mußte in Tübingen, in der Mitte seiner akademischen Jugendgenossen noch auffallender und abstechender erscheinen als in Stuttgart. Er hieß im Stift "der alte Mann" oder "der Alte". Sein Freund Fallot aus Mömpelgard hat auf einem Stammbuchblatte vom 21. Februar 1791 ihn mit diesem Stichnamen illustrirt, er hat ihn gezeichnet in gebückter Haltung, auf Krücken schleichend, und die Worte hinzugesügt: "Gott stehe dem alten Manne bei!"

Indessen war Hegel keineswegs ein Duckmäuser, der in mürrischer und gedrückter Berschlossenheit abseits stand, sondern ein heiterer Gesellschafter, den man lieb hatte (wie ja auch Fallots gutmüthige Neckerei zeigt), der bei einem fröhlichen Zechgelage fröhlich mitthat, bei einem geselligen Ritt über Land die vorschriftsmäßige Klosterstunde vergaß und eine Carcerstrase dafür empfing, der sich in ein hübsches Mädchen, wie Auguste Hegelmeier, die Tochter eines verstorbenen Prosessors der Theologie, leidenschaftlich verliebte und sogar auf dem seinem Freunde Fink gewidmeten Stammbuchblatte kundthat, wie wenig er dem Wein und der Liebe abgeneigt war: "Schön schloß sich der letzte Sommer, schöner der itzige! Das Motto von jenem war: Wein, von diesem:

Liebe! Den 7. October 1791. V. A.!!!" Daß er bei dem weiblichen Geschlecht kein sonderliches Glück gehabt habe, berichtet die sehr glaubliche Tradition. Seine Schwester zwar erzählt, daß es sich umgekehrt verhalten und er "hier und da den Borzug gegeben, aber keine Hoffnungen erregt habe"; doch diese Auffassung ist wohl mehr schwesterlich als richtig. Bei seinen Aussichten und Plänen für die Zukunft konnte von Heirathsbewerbungen überhaupt keine Rede sein.

In den Tagen, wo Fallot ihn als alten Mann dargestellt hatte, der gesenkten Hauptes auf Krücken einherschleicht, schreibt ihm Hölderlin die Worte des goetheschen Pylades ins Stammbuch: "Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Thaten. Symbolum. "Ev xxì xxv." Wahrhaft geslügelte Worte!

Die Großthaten, welche auszuführen Hegel berusen war, hatten zwei Fittiche nöthig: die Liebe zur hellenischen Welt und die Luft zur Philosophie. Keiner seiner Freunde konnte die erste so beslügeln wie Hölderlin, keiner die zweite so wie Schelling.

#### 3meites Capitel.

## Hegel als Hauslehrer in Bern.

## I. Lebensplan und Wanderjahre.

1. Die Sauslehrerperiode.

Der Weg eines württembergischen Theologen führt in der Kegel vom Stift und der Candidatur durch das Bicariat zum Pfarramt. Ein solches Ziel aber hatte für unsern Hegel gar nichts Lockendes, da ihm bei seiner philosophischen Denkart das geistliche Pathos, bei seiner persönlichen langsamen und unbehülslichen Art die Gaben der geistlichen Beredsamkeit mangelten, er war und blieb «orator haud magnus». Daher saste er für die Zukunst das philosophische Lehramt, für die Gegenwart und nächste Zeit die dazu nöthige wissenschaftliche und ökonomische Vorbereitung ins Auge, die sich mit der Stellung und Wirksamkeit eines Hauslehrers oder Hospmeisters am füglichsten vereinigen ließ.

So nahm er den Weg, welchen vor ihm auch Kant und Fichte, nach und mit ihm Schelling, später Herbart gegangen waren. Wenn es sich so glücklich trifft, daß der junge Gelehrte in größeren und interessanten Städten, in angesehenen Häusern und Familien als Haußlehrer leben und wirken kann, so übt seine Stellung und Thätigkeit rückwirkend auch erziehende Einslüsse auf ihn selbst aus, und eine solche Haußlehrerzeit bildet in seinem Entwicklungsgange recht eigentlich die Periode der Wanderjahre. Nun hat es sich für Hegel so glücklich gestügt, daß er in zwei historisch lehrreichen und regierenden Städten, in angesehenen Häusern seine Haußlehrerzeit zugebracht hat, Erziehung ausübend und empfangend. Die erste Stadt war Bern, die zweite Frankfurt am Main.

Freilich haben diese Wanderjahre mit ihrem Zeitraum von vollen sieben Jahren etwas zu lange gedauert für das Ziel, welches erstrebt wurde. Als er den Ansang desselben erreicht hatte und sich an seinem Geburtstage 1801 in Jena habilitirte, war er einunddreißig alt, während sein so viel jüngerer Freund Schelling schon mit dreiundzwanzig Jahren Prosessor geworden war.

#### 2. Aufenthalt in Stuttgart. Stäudlin und Solberlin.

Im Herbst 1793 war Hegel von Tübingen in seine Vaterstadt zurückgekehrt, um sich hier einige Zeit zu erholen und seine von wiedersholten Fieberanfällen angegriffene Gesundheit herzustellen. Der Vater, altwürttembergischer Bureaukrat, conservativ und herzoglich gesinnt, war den revolutionären Ansichten gründlich abgeneigt, welche der Sohn von Tübingen mitbrachte, und es haben damals, wo in Frankreich der Convent herrschte, zwischen beiden positische Streitigkeiten oft genug stattgesunden, ohne übrigens der wechselseitigen Liebe Eintrag zu thun.

Während dieses seines vorübergehenden Ausenthaltes in Stuttgart hat sich Hegel mit Stäudlin befreundet und häusige Spaziergänge mit ihm nach Cannstatt gemacht, welche der letztere sehr anregend gesunden und in guter Erinnerung behalten hat. Dieser neue Freund war nicht, wie Rosenkranz erzählt, ein junger Rechtsgelehrter, sondern der als Litterat und Dichter bekannte Gotthold Friedrich Stäudlin, schon fünsunddreißig alt, der Herausgeber des ersten schwäbischen Musen-almanachs (1781), damals der erbitterte, wohl auch neidische Feind Schillers, welcher im Gegensaße zu jenem seine "Anthologie auf das Jahr 1782" erscheinen ließ. Später entstand eine begeisterte Freundschaft zwischen Stäudlin und dem zwölf Jahre jüngeren Hölderlin, der eines seiner schönsten Gedichte an ihn gerichtet hat, das seine ganze

Empfindungs= und Gemüthsart kennzeichnende Lieb "Griechenland" (1794):

Hätt' ich bich im Schatten der Platanen, Wo durch Blumen der Jliss rann, Wo die Jünglinge sich Ruhm ersannen, Wo die Herzen Sokrates gewann, Wo Aspasia durch Myrten wallte, Wo der brüderlichen Freude Ruf Aus der lärmenden Agora schallte, Wo mein Plato Paradiese schuf u. s. f. 1.

Sleichzeitig mit diesem Sedicht mag wohl die reuige Annäherung Stäudlins an Schiller stattgefunden haben, der, zu seiner körperlichen und gemüthlichen Erholung für einige Zeit in seine Seimath zurückgeschrt, nach einem längeren Ausenthalte in Ludwigsburg mit dem beginnenden Frühjahr 1794 nach Stuttgart gekommen war; er hat durch Stäudlin auch Hölderlin, seinen jüngeren Landsmann und dichterisch begabtesten seiner Epigonen kennen gesernt und seiner Freundin Charlotte von Kalb zum Hosmeister empschlen. So kam Hölderlin nach Waltershausen in das Haus der Frau von Kalb und von hier nach Jena, wo er Fichten in der ersten Zeit seiner Wirksamkeit gesehen, gehört und bewundert hat, während Schelling noch im Stift zu Tübingen weiste und Hegel einem Ruse als Haussehrer nach Bern gesolgt war.

#### 3. Die Schicksale und Zuftande Berns.

Im Jahre 1791 hatte die Stadt Bern ihr sechstes Jahrhundert ersüllt, und das Gedächtniß ihrer Gründung durch den Herzog Berchthold V. von Zähringen (1191) sollte auf das Festlichste begangen werden, aber die Feier unterblieb angesichts der von Frankreich drohenden Gesahren. In den abhängigen Landestheilen, wie in Aargau und besonders im Waadtlande waren schon aufrührerische, von französischen Clubs betriebene Unruhen erregt, welche den Absall von der regierenden Stadt, den Zersall des altbernischen Staates und den Umsturz seiner Versassung bezweckten. Am 10. August 1792 war die treue Schweizergarde des Königs in den Tuilerien durch den Pariser Pöbel hinzgemordet und Bern durch den Verlust vieler seiner tapseren Söhne in tiese Trauer versett worden.

<sup>1</sup> Fr. Hölberlins sämmtl. Werke. Herausg. von Chrift. Theodor Schwab (1845). Bb, X. S. 6. Dichtungen von Fr. Hölberlin. Herausg. von K. Köstlin (1884). S. 166—168 (hier steht "Cephisus" statt "Isissus"). Bgl. Einleitg. S. IV.

Aus einer Zähringischen Besitzung war Bern nach dem baldigen Erlöschen seines Herrscherstamms (1218) eine unabhängige Stadt des heiligen römischen Reichs und im Lause der Zeit durch Kriege und Bündnisse, durch die Eroberung namentlich des Aargau und der Waadt, durch die Einführung der Resormation mit allen dazugehörigen Säcularisationen das mächtigste Slied der alten Sidgenossenschaft und eine weithin regierende Stadt geworden, deren aristokratische Bersassung mehr und mehr den Charakter der ausgeprägtesten Oligarchie annahm. Alle Versuche zur Losreißung der unterworsenen Länder, wie in Ansehung des Waadtlandes die Verschwörung des Majors Davel in Lausanne (1723), alle Versuche zum Sturze der Oligarchie, wie die Verschwörung Samuel Henzis in Vern (1749), wurden als Hochverrath verurtheilt und mit dem Tode bestrast.

An der Spite der Stadt und des Staates stand als Inhaber der gesetzgebenden Gewalt der große Rath, "die Zweihundert", aus denen der Schultheiß und der kleine Rath als die regierende und geschäftsführende Behörde hervorging. Der große Rath (conseil souverain) war der eigentliche Souveran, dessen Mitglieder aus den regimentsfähigen und regierenden Geschlechtern der Stadt gewählt und alle zehn Jahre zu Ostern ergänzt wurde.

Die Mitglieber bes großen und kleinen Raths als Träger und Inhaber ber bernischen Staatsgewalt waren die gnädigen Herren (seigneurs souverains) und hießen «Leurs Excellences de Berne». Diese gnädigen Herren haben nicht geduldet, daß der Bersasser des «Contrat sociale» und des «Émile» abgeschieden von der Welt in stillster Verborgenheit auf der Petersinsel lebte (1765), und sie haben einige Jahre früher, als Voltaire sich in Lausanne aushielt (1756—1758), ihren dortigen Beamten wissen lassen, daß gewisse Aeußerungen und Spässe, welche Voltaire in Privatkreisen über und wider die berner Autoritäten zu machen gewagt habe, sehr übel vermerkt worden seien. Auf eine scherzhaste, aber recht kennzeichnende Art hat der damalige Schultheiß den berühmten Schriststeller gewarnt und bedeutet, daß es weit ungefährlicher sei, wider den lieben Gott, die Religion und den Herrn Christum zu reden, als wider die berner Gewalthaber, da jene Besleidigungen vergeben, diese aber nie.

¹ «Monsieur de Voltaire, on prétend, que vous écrivez contre le bon Dieu, c'est un mal! Mais j'espère, qu'il vous le pardonnera; on ajoute, Ծնիգներ, Ֆնինոն, VIII. Ջ. Ա.

#### 4. Das Gefchlecht ber Steiger.

Bu ben Geschlechtern ber altbernischen Oligarchie gehörte bas ber Steiger in zwei Linien, deren eine, da sie den schwarzen Steinbock im golbenen Wappenschilde führte, die schwarzen Steiger hießen. In einigen fehr fritischen und bedeutsamen Momenten der Geschichte Berns begegnen wir dem Namen Steiger im höchsten obrigkeitlichen Amte. Ein Isaak Steiger stand an der Spike des Staats zur Zeit der schon ermähnten Davelichen Verschwörung: Christoph Steiger war Schultheiß. als die offenen Agitationen Senzis wider die oligarchischen Migbräuche ihren Anfang nahmen (1744), und Nikolaus Friedrich Steiger war ber lette Schultheiß des alten und mächtigen Bern; er hat am Morgen bes 4. März 1798 in der lekten Bersammlung des großen Raths den Borfit geführt und, patriotisch, aristokratisch, helbenmuthig gefinnt, wie er war, den politischen Untergang Berns im Rampf gegen Frant= reich nicht zu überleben gewünscht. Christoph Steiger war durch Diplom vom 10. December 1714 preußischer Freiherr, Nikolaus Friedrich Steiger Ritter des preußischen Ordens vom schwarzen Abler.1

que vous déblatérez contre la religion, c'est fort mal encore! Contre Notre seigneur Jésus-Christ, c'est mal aussi; j'espère toute fois que, lui aussi il vous le pardonnera dans sa grande miséricorde; mais, Monsieur de Voltaire, gardez-vous bien d'écrire contre Leurs Excellences de Berne, nos souverains seigneurs, car vous pouvez bien compter, qu'ils ne vous le pardonneraient jamais.» La vie intime de Voltaire aux Delices et à Ferney 1754—1778 d'après des lettres et des documents inédits par Lucien Perey et Gaston Maugras. II. Edition. Paris (Calmann Lévy). 1885. pg. 238.

Bekanntlich hat Leffing im Jahr 1753 die Tragodie des Samuel Hengi, welche vier Jahre vorher in Bern gespielt hatte, auf die Buhne gu bringen die Absicht gehabt und in dem XXII. und XXIII. feiner bamaligen Briefe einige Scenen mitgetheilt (Bb. III. S. 330-354). Dabei hatte er fich Shakespeares Julius Cafar, ben v. Bord, preußischer Gefandter in London, jungft verdeuticht hatte (1741), jum Borbilde bienen laffen. Senzi follte bem Brutus, Wernier bem Caffius ahnlich fein, mahrend Ducret ben egoiftisch und rachfüchtig gefinnten Emporer, und einige Mitglieber bes großen Raths theils Republikaner nach Art bes Bengi, theils Rebellen nach Art bes Ducret barftellten. Giner gilt als ber tugenbhaft und patriotisch gefinnte Berricher, gleichsam ber Bater bes Baterlandes, ber von Bengi verehrt wird und diefen beschütt, offenbar beftimmt, in bem leffingichen Trauerspiel eine große Rolle gu fpielen: bas ift Steiger, ber als hiftorische Person tein anderer sein kann als Chriftoph Steiger. Der Sohn feines Urenkels war Hegels Bögling. (Der berühmte Haller, feit 1745 Mitglied bes großen Rathes von Bern, hat in feiner Beurtheilung ber Dichtung Leffings bie Richtigkeit feiner Auffassung von ber Berschwörung Sengis und ihrer Charaftere in Abrede geftellt.)

Rarl Friedrich Steiger (von der schwarzen Linie), Urenkel jenes wiederholt genannten Christoph Steiger, vermählt mit Maria von Wattenwyl-Dießbach, der Tochter eines altbernischen Patriciergeschlechts, Mitglied des großen Raths seit 1785, war es, der unseren Hegel zum Erzieher seiner Kinder berusen hat; wir wissen nicht, auf welchem Wege und durch welche Vermittlungen. Sein Familiengut war das Dorf und Schloß Tschugg in der Vogtei Erlach, eine halbe Stunde von der gleichnamigen Stadt am südlichen Abhange des Jolimont im Jura, an den Usern des Vieler Sees gelegen; daher hieß er "Steiger von Tschugg" und demgemäß wurde Hegel in einem von der berner Regierung ihm ausgestellten Reisepaß als «gouverneur des enfants de notre cher et feal citoyen Steiguer de Tschougg» bezeichnet.

Hier wohnte die Familie im Frühjahr und Sommer und hier ift Karl Friedrich Steiger am 28. December 1841 gestorben, siebenundsachtzig Jahre alt. Die zu erziehenden Kinder waren zwei Töchter und ein Knabe, Friedrich Steiger, der in seinem siebenten Lebensjahre stand, als Hegel den Unterricht begann. Näheres wissen wir weder über die Art des Unterrichts noch über die der Zöglinge; es scheint, daß Hegel der Familie Steiger, trotz seiner dreizährigen Wirksamkeit in ihrer Mitte, innerlich sich stets fremd gefühlt hat und geblieben ist, weshalb von einem Brieswechsel, so oft man auch darnach gespürt und gesorscht hat, keine Spur aufzusinden war. Frau Thormann in Bern, die noch lebende Tochter des hegelschen Zöglings, will gehört haben, daß ein Knabe aus Neuenburg Namens Perrot an dem Unterzicht theilgenommen habe, doch auch darüber sehlt jede nähere Kunde.

Nach dem Sturz des französischen Kaiserreichs in der Epoche der Restauration (1815) ist die Form der früheren Bersassung Berns wiederhergestellt, aber in Folge der Julirevolution für immer abgeschafft worden. Am 10. Januar 1831 beschloß der große Rath die Niederslegung seiner Gewalt.<sup>2</sup> Zu den Mitgliedern desselben in den Jahren 1818—1831 hat Rudolf Friedrich Steiger, der Zögling Hegels, geshört und ist im Jahre 1858 im Alter von einundsiedzig Jahren gesstorben.

<sup>1</sup> heute ist in bem ehemaligen Schloß eine heilanstalt für Epileptische. — 2 Ngl. W. Fr. v. Mülinen: Berns Geschichte von 1191—1891. Festschrift zur 700 jährigen Gründungsseier. VII. S. 207 flgd.

## II. Hegels Fortbildung in der Schweiz.

1. Sprache, Sitten und Politif.

Es war ein viersacher Nuten, welchen Hegel von seinem Ausenthalt in der Schweiz geerntet hat, ganz abgesehen von den Förderungen, welche jedem Erzieher und Lehrer seine redliche Pflichterfüllung einträgt; denn alle Erziehung enthält einen Reichthum von Ersahrung und alles Lehren eine Fülle des Lernens. In dem Hause, worin er lebte, wurde ihm die tägliche Gelegenheit, sich im Gebrauch der französischen Sprache zu üben, die Sitten und Ansichten berner Patricier zu ersahren, den Charakter und die Einrichtungen einer aristokratisch=oligarchischen Berfassung in nächster Nähe kennen zu lernen, was ihn politisch höchlich interessirt und bewogen hat, selbst über die finanzielle Verwaltung des alten Vern sehr genaue Studien und Aufzeichnungen zu machen; er hat endlich einige der schönsten und großartigsten Gegenden der Schweiz zu sehen und zu durchwandern Gelegenheit gefunden.

Die Herrschaft der conservativen Anschauungen, wie sie in dem Steigerschen Hause und dem berner Patriciat herkömmlich waren, bildeten ein sehr solides Gegengewicht gegen den revolutionären Ideenrausch, welchen Hegel aus dem tübinger Club mitgebracht hatte. Mit dem Sturze Robespierres am 9. Thermidor 1794 war der Ansang zu einer wohlthätigen reactionären Bewegung eingetreten, die dem Terrorismus zuwiderlief und dazu sührte, daß einer seiner verruchtesten Anhänger, J. B. Carrier, durch seine Blutthaten in Nantes als eines der Monstra der Revolution bekannt, am 16. December 1794 enthauptet wurde. Bald nachher, in dem ersten seiner schweizer Briefe an Schelling, gedenkt Hegel dieser Begebenheit mit besriedigter Stimmung: "Daß Carrier guillotinirt ist, werdet ihr wissen. Leset ihr noch französische Papiere? Wenn ich mich recht erinnere, hat man mir gesagt, sie seinen in Wirtemberg verboten. Dieser Proces ist sehr wichtig und hat die ganze Schändlichkeit der Robespierroten enthüllt."

Nun sollten zu Ostern die Ergänzungswahlen in den großen Rath stattfinden. Da die gnädigen Herrn zu wählen hatten, so wurden ihre Töchtermänner bevorzugt und ihre Töchter deshalb sehr gesucht. Dieses ganze zur Charakteristik des oligarchischen Wesens höchst lehr= reiche Getriebe hat Hegel recht in der Nähe zu sehen bekommen. Er

<sup>1</sup> Der Brief ift datirt: "Bern am heiligen Abend vor Weihnachten, 24. December 1794". Karl Hegel: Briefe von und an Hegel. Th. I. S. 6-9.

schreibt am 16. April 1795 an Schelling: "Das Berspäten meiner Antwort hat theils in mancherlei Geschäften, theils auch in Zerstreuungen seinen Grund, welche durch politische Feste, die hier geseiert wurden, veranlaßt waren. Alle 10 Jahre wird der Conseil souverain und die etwa 90 in dieser Zeit abgehenden Glieder ergänzt. Wie menschlich es dabei zugeht, wie alle Intriguen an Fürstenhösen durch Bettern und Basen nichts sind gegen die Kombinationen, die hier gemacht werden, kann ich dir nicht beschreiben. Der Bater ernennt seinen Sohn oder den Tochtermann, der das größte Heirathsgut zubringt, und so fort. Um eine aristokratische Versassung kennen zu lernen, muß man einen solchen Winter vor den Ostern, an welchem die Ergänzung vorgeht, hier zugebracht haben."

#### 2. Alpenwanderungen.

Einige Wochen nach diesem merkwürdigen Ostersesse unternahm Hegel im Mai 1795 einen Ausstug nach Genf und in der letzten Juliwoche des folgenden Jahres, bevor sein Ausenthalt in der Schweiz zu Ende ging, in Gesellschaft von drei sächsischen Hosseneistern eine Reise größtentheils zu Fuß in die Oberalpen. Die Reise, welche Hegel gemacht und in seinem Tagebuche beschrieben hat, war eine der schönsten, noch heute beliebtesten Wanderungen in der Centralschweiz. Bor einem Jahrhundert gab es noch nicht die Heuschreckenplage des Touristenschwarms; freilich sehlten auch die Annehmlichkeiten bequemer Gasthäuser und Fahrgelegenheiten, die Eisenbahnen, Dampsschiffe und Bergbahnen; die Wanderungen waren mühselig, erschöpfend und, wenn man, wie Hegel, am Ende mit wunden Füßen lausen mußte, recht peinlich und schmerzhaft.<sup>2</sup>

Der Weg ging von Bern nach Thun, über den Thuner See nach Interlaken ("Hinterlakken"), nach Lauterbrunn und über die Wengernsalp nach Grindelwald und dem großen Grindelwaldgletscher, über die Scheidegg nach den Reichenbachfällen und Meiringen, dann in das Haslithal bis zu den Quellen der Aar und den letzten bernischen Ortschaften, nach dem Rhonegletscher und über die Grimsel und Furka in das Gebiet des St. Gotthard und der Reuß, nach Andermatt, durch das Urner Loch, über die Teufelsbrücke nach Amsteg und Flüelen, über den Bierwaldstädter See nach Brunnen, Gersau, Weggis, Luzern und von hier zurück nach Bern.

 $<sup>^1</sup>$  Briefe von und an Hegel. I. S. 14. —  $^2$  Rosenkranz: Urkunden. IV. S.  $470{-}490.$ 

Die Hochgebirge der Schweiz, ihre Riesengipfel und emigen Schnee= felber, ihre Gletscher, Bergftrome und Seen gesehen zu haben, ift fonft für jeden ein unbeschreiblich großes Erlebniß. Nicht ebenso hat es fich bei Segel verhalten. In der Beschreibung seiner Reiseeindrucke begegnen wir nirgends einem Ausdrucke des Staunens und der Er= ariffenheit; die coloffalen Rels= und Eismaffen, die Gipfel und Gletscher haben abstoßend, die Thalengen und Schluchten unheimlich und beängstigend, das anhaltende Getose der Gebirgsflüsse in ihrem abwärts fturgenden Lauf öbe und langweilend auf ihn gewirkt; nur die Waffer= fälle haben ihm einen erfreulichen und wohlthuenden Anblick gewährt. So schreibt er vom Staubbach: "Das anmuthige, zwanglose, freie Niederspielen dieses Wasserstaubs hat etwas Liebliches. Indem man nicht eine Macht, eine große Kraft erblickt, so bleibt der Gedanke an ben Zwang, an das Muß der Ratur entfernt, und das Lebendige, immer sich Auflösende, Auseinanderspringende, nicht in Gine Masse Bereinigte, ewig sich Forttragende und Thätige bringt vielmehr das Bild eines freien Spiels hervor." Er beschreibt die herabfallenden Wellen des Reichenbachs und fagt vom Zuschauer: "In Diefem Falle fieht er emig daffelbe Bild und fieht zugleich, daß es nie daffelbe ist". Dagegen heift es von den Grindelwaldaletschern: "Ihr Anblick bietet weiter nichts Intereffantes bar. Man kann es nur eine neue Art von Schnee nennen, die aber dem Geift ichlechterdings keine weitere Beschäftigung giebt", u. f. f.

Er steht mitten in der erhabensten Alpenwelt, ohne etwas von den Krästen des Erdgeistes zu erblicken, die solche Werke geschaffen haben; hätte unser Wanderer den erdgeschichtlichen Charakter der Alpen in seinem unaufhörlichen Leben und Wechsel, hätte er den Charakter der Gletscher in ihrer beständigen Bewegung und Veränderung mit kundigem Blicke zu erkennen vermocht, so würden ihm diese Dinge nicht so starr und einsörmig erschienen sein; er hielt sich an die ästhetischen Eindrücke, und seine Gemüthsart wehrte sich gegen deren Erhabenheit; er war viel zu ehrlich und aufrichtig gegen sich selbst, um sich Empfindungen vorzuheucheln oder vorzugaukeln, die er nun einmal nicht hatte; es war etwas in ihm, was durch alse Ungeheuer der Alpenwelt sich nicht imponiren und sich nicht klein kriegen ließ.

Als er, auf ben oberen Stufen des Haslithales in ganz einsame und öbe, baum= und vegetationslose Felsgegenden gelangt war, wo die Natur jeden Schein einer dem menschlichen Dasein dienenden

3medmäßigkeit verliert, stellte er über die Nichtigkeit folcher 3med= beziehungen und aller bei der gläubigen Theologie wie bei der Aufklärung des Zeitalters beliebten Physikotheologie Betrachtungen an, welche mit feinen gleichzeitigen philosophischen Studien fehr genau zusammenhingen. "Ich zweifle, ob hier der gläubigste Theologe es magen murde, ber Natur felbft in Diefen Gebirgen überhaupt ben 3med ber Brauch= barkeit für ben Menschen zu unterlegen, ber bas Wenige, Dürftige, das er benuten kann, mit Mühe ihr abstehlen muß, aber nie sicher ift, ob er nicht über seinen armen Diebereien, über dem Raub einer Sand voll Gras von Steinen oder Lawinen zerschmettert, ob nicht das kummer= liche Werk seiner Sande, seine armliche Sutte und sein Auhstall ihm. in einer Racht gertrummert wird. In diesen öben Bufteneien hatten gebildete Menschen vielleicht eber alle anderen Theorien und Wiffen= schaften erfunden, aber ichwerlich benjenigen Theil ber Phyfikotheologie, ber bem Stolze bes Menichen beweift, wie die Ratur für feinen Genuß und Wohlleben alles hinbereitet habe, ein Stolz, ber zugleich unfer Beitalter harafterifirt, indem er eher feine Befriedigung in der Vorstellung findet, mas alles für ihn von einem fremden Wesen gethan worden ift, als er sie in dem Bewußtsein finden murbe, daß er es eigentlich selbst ift, der der Natur alle diese Zwecke geboten hat. Doch die Bewohner diefer Gegenden leben in dem Gefühle ihrer Abhangig= keit von der Macht der Natur, und dies giebt ihnen eine ruhige Er= gebenheit in die zerftorenden Ausbrüche derfelben. Ift ihre Sutte zertrümmert ober verschüttet ober weggeschwemmt, so bauen sie am gleichen Ort ober in der Rabe eine andere. Sind auf einem Wege oft Menschen von stürzenden Felsen erschlagen worden, so geben fie doch ruhig denselben, anders als die Städtebewohner, die ihre Zwecke gewöhnlich nur durch eigene Ungeschicklichkeit ober ben bosen Willen anderer zerftört finden, darüber unlittig und ungeduldig werden, auch wenn sie einmal die Macht der Natur empfinden, dann Trostes bedürfen und ihn etwa in bem Geschwätze finden, das ihnen beweift, auch dieses Unglück sei ihnen vielleicht vortheilhaft, denn dazu können fie fich nicht erheben, ihren Rugen aufzugeben. Dies von ihnen zu fordern, baß fie auf Entschädigung Bergicht thun wollen, hieße ihnen ihren Gott rauben."

## Drittes Capitel.

## Fortsetzung. Hegels Studien in der Schweiz.

I. Die einflußreichen Zeitbegebenheiten. 1. Philosophie. Richte und Schelling.

Bu den mannichfachen Einflüssen, welche Hegel während seiner stillen Hauslehrerzeit in der Schweiz selbst empfing, kamen die mächtigen und außerordentlichen Wirkungen, welche die großen Begebenheiten in den Gebieten der deutschen Philosophie, der deutschen Dichtung und der politischen Welt auf ihn ausübten.

Aus der jüngeren kantischen Schule war Joh. Gottlieb Fichte hervorgegangen und nach seinen beiden ersten anonhmen Schriften, "Aritikaller Offenbarung" und "Beiträge zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über die französische Revolution", durch seine Lehrthätigkeit in Jena und die Begründung seiner Wissenschaftslehre in einer Reihe gleichzeitiger Werke (1794—1799) zu dem Ansehen des genialsten Philosophen der Gegenwart emporgestiegen. Kant hatte im Jahre 1797 seine Wirksamkeit auf dem Katheder beschlossen und im solgenden Jahre die letzte seiner Schriften herausgegeben. Hölderlin, der Fichten in Jena hörte, schilderte ihn brieslich als einen Geistestitanen.

Schon war der junge Schelling, der bereits mit siedzehn Jahren einen Aufsatz über "Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Zeit" in Paulus' Memorabilien veröffentlicht hatte, dem Borbilde Fichtes mit beslügelten Schritten gesolgt. Er hatte während des Zeitraums von 1794—1801 in der ersten Gruppe seiner Schristen (1794—1796) den Standpunkt der Wissenschaftslehre selbständig entwickelt und auf das Hellste erleuchtet, dann in einer zweiten Gruppe (1797—1799) den Standpunkt der Naturphilosophie begründet, womit er über Fichte hinausging, und zuletzt die Ausführungen begonnen, welche der sechsundzwanzigsährige Mann "Darstellung meines Systems der Philosophie" genannt hat (1801). Dieses System war das der Identitätsphilosophie. Unmittelbar vorangegangen war sein "System

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl, dieses Werk. Bb. V. (2. Austl.) (Bb. VI ber Jubiläumsausgabe.) Buch II. Cap. II. S. 261—263, S. 268—270.

des transscendentalen Idealismus", unter den Jugendwerken Schellings das am meisten durchgearbeitete, formvollendete und umfassende. Noch stand er erst am Ende seiner akademischen Lehrjahre und war noch tübinger Stistler, als Hölderlin den zwanzigjährigen, hochbegabten, nach Erkenntniß und Ruhm durstigen Freund mit den Worten tröstete: "Sei ruhig! Du bist so weit wie Fichte; ich habe ihn ja gehört."

Bu ber Zeit, von der wir reden, mar Schelling der deutsche Zukunfts= philosoph. Kants "Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft". Fichtes "Grundlegung der gesammten Biffenschaftslehre". Schellings Schriften "Ueber die Möglichkeit einer Form der Philofophie überhaupt", "Vom Ich als Princip der Philosophie" und seine "Briefe über Dogmatismus und Kriticismus" wurden von Segel während feines Aufenthaltes in Bern eifrig gelesen und ftubirt. Der jungere Freund murde auf dem Wege der Philosophie sein Borbild und Führer, die Schriften Schellings erschloffen und erleichterten ihm bas Berftandniß ber fichteschen; mit langsamen Schritten, wie es in feiner Natur lag, ift er ihm nachgefolgt; ber Zeitpunkt wird tommen, wo die Ginficht in die Differeng zwischen Fichte und Schelling ihn die Aufgabe erblicken läßt, zu beren Lösung er felbst berufen mar; er wird diefe Aufgabe löfen und es dem früheren Freunde in der Fortbildung der Philosophie zuvorthun. Was Aristoteles von Anaragoras gesagt hat, indem er ihn mit Empedokles verglich, gilt auch von Segel in feinem Berhältniffe gu Schelling: bem Alter nach früher, ben Werken nach später (ήλικία πρότερος, έργοις υστερος).

## 2. Deutsche Dichtung. Schiller.

Im Mai 1789 hatte Schiller sein Lehramt in Jena angetreten, schon damals von Kants geschichtsphilosophischen Ideen erfüllt. Während seiner durch Krankheit erzwungenen Muße hatte er sich in die kantischen Hauptwerke, namentlich in die Kritik der Urtheilskraft vertiest und aus congenialem Drange den Entschluß gesaßt, die kantischen Ideen auf dem Gebiete der Aesthetik fortzubilden. Dies geschah in den Jahren von 1792—1796 in einer Reihe Schristen, unter welchen die "Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen" und die Abhandlung "Neber naive und sentimentalische Dichtung", die letzten und die umfassendsten waren, zu dem Besten gehörend, was die deutsche Philos

¹ Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (2. Aufl.) (Jubil.-Ausg. Bb. VII.) Buch II. Abschn. I. Cap. I. S. 282 – 286; Cap. II. S. 289 – 294,

sophie in der Aesthetik und Poetik hervorgebracht hat. Will man die Grenzen der philosophischen Periode Schillers durch dichterische Termini bezeichnen, so stehen am Eingange "Die Künstler" (1789) und am Ausgange "Ideal und Leben" (1795), das vollkommenste Werk unserer philosophischen Lyrik, geboren aus den Ideen, welche Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung ausgeführt hatte. Der Durchbruch aus dem Idealismus der kritischen Philosophie in das objective Feld der Wirklichkeit ist zuerst in der Aesthetik geschehen, und zwar durch Schiller. Seine oben genannten Briefe hat Hegel in Bern studirt und in ihrer Meisterschaft gewürdigt.

Im Mai 1794 war Schiller von feinem Erholungsaufenthalte in Stuttgart (wohin er sich von Ludwigsburg im December 1793 begeben) nach Jena zurückgekehrt, mit dem Plan zur Gründung der "Soren", welche den nächsten Anlaß zur litterarischen Anknüpfung mit Goethe boten. Schon im folgenden Monat begann ber Briefmechsel beiber, und es entstand jener herrliche Freundschaftsbund wechselseitiger Förderung und Schaffensfreudigkeit, der bis zum Tode Schillers fortgedauert hat und recht eigentlich die goldene Aera unserer neueren Dichtung bezeichnet. Schiller hat seine furze, fünfundzwanzigiährige Laufbahn mit seinen tragischen Werken glorreich begonnen, glorreicher vollendet. So entsprach es seiner Mission. In die acht Jahre der Mitte (1788 bis 1796) fallen seine historischen und philosophischen Sauptschriften, die historischen Werke wurden durch die tragischen hervorgerufen und um= gekehrt: auf die Tragödie des Don Karlos ist die "Geschichte des Abfalls der Niederlande von der spanischen Herrschaft" gefolgt, auf die Geschichte des dreißigjährigen Kriegs die Tragodie des Wallenstein in Gestalt einer Trilogie (1796-1799), wohl das vollkommenfte aller Werke unserer tragischen Dichtkunft, welches auch Schiller selbst in feinen fpateren Werken nicht übertroffen hat.

#### 3. Das neue Weltalter.

Es war eine historische, nationale und zugleich zeitgemäße, von bem Seist der Segenwart inspirirte Tragödie, denn die Segenwart hatte den Weltkrieg und die Person eines ruhm= und glückumstrahlten, bewunderungswürdigen und von aller Welt bewunderten Feldherrn in

<sup>1</sup> Meine Schiller = Schriften. (2. Aufl.) Bb. II. (1891.) Buch II. Cap. II. S. 19-34. Cap. VI. S. 106—170. Cap. IX. S. 209—224. Briefe von und an Hegel. I. S. 17. (Br. 16. April 1795.)

ber Person bes jugenblichen Generals Napoleon Bonaparte vor Augen. Gleichzeitig mit Schillers Wallenstein sind die Feldzüge Napoleons in Italien und Aegypten, die Siege von Lodi, Castiglione, Arcole, die Schlacht bei den Phramiden, die Rücksehr nach Paris, der Sturz des Directoriums, die Errichtung der Consularherrschaft. An der Spitze Frankreichs steht der dreißigjährige Bonaparte, dem Namen nach erster Consul, dem Wesen nach Alleinherrscher, der nach Italien eilt, um den Ruhm der französischen Wassen wiederherzustellen und ruhmgekrönt nach der Schlacht von Marengo (14. Juni 1800) zurücksehrt. Der Siegesjubel ergreift ganz Frankreich und dringt dis in die Dachkammern von Paris, wie in einem seiner schönsten Lieder Beranger diese Siegesbegeisterung und neue Zeitstimmung besungen hat: «A Marengo Bonaparte est vainqueur! Le canon gronde, un autre chant commence» u. s. f.

Im folgenden Jahre der Friedensschluß von Lüneville. Frankreich ist schon ein Weltreich, seine Grenzen sind der Rhein und die Etsch, seine republikanischen Nachbarländer so gut wie seine Provinzen: die batavische, helvetische, ligurische, cisalpinische Republik. Im Laufe des ersten Deceniums unseres Jahrhunderts wird Bonaparte als Napoleon I. Raiser der Franzosen und nach seinen neuen Siegen über Oesterreich und Rußland, über Preußen und Rußland, zuletzt wieder über Oesterreich ist und fühlt er sich als Herrscher der Welt.

Die französische Revolution hat nach Tallehrands voraussagendem Ausspruch ihre Reise um die Welt gemacht und vollendet: die erste Station war die Kanonade von Valmy (20. September 1792) und der Kückzug der verbündeten Heere Oesterreichs und Preußens, welche ausgezogen und in Frankreich eingedrungen waren, um den König zu befreien und Paris zu bestrafen. Goethe, der diesen Feldzug mitgemacht, hat den Tag von Valmy als Augenzeuge erlebt und den Personen in seiner Nähe die prophetisch tressenden Worte zugerusen: "Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, daß ihr dabei gewesen".

Und Schiller, der die Schlacht von Austerlitz nicht mehr erlebt hat, wohl aber Marengo, die weltumgestaltenden Friedensschlüsse und die Kaiserkrönung, hat kurz vor seinem Tode seinem Reiterliede, diesem Schlußchor in "Wallensteins Lager", noch eine Schlußstrophe hinzu-

<sup>1</sup> Goethes fämmil. Werke (1851). Bb. XX. S. 44.

gefügt, durchdrungen von den friegerischen Empfindungen und Triumphen ber Segenwart:

Auf des Degens Spige die Welt jetzt liegt, Drum froh, wer den Degen jetzt führet, Und bleibt nur wacker zusammengefügt, Ihr zwingt das Glück und regieret. Es sitzt keine Krone so fest und so hoch, Der muthige Springer erreicht sie doch.

Dieser muthige Springer war Napoleon. Man muß sich die Herrschaft, welche dieser einzige Mann nicht bloß auf die Umgestaltung der Welt, sondern auch auf die Einbildungskraft der Gemüther ausgeübt hat, wohl vergegenwärtigen, um es zu verstehen, wie Hegel, als er am Tage vor der Schlacht bei Jena den Kaiser gesehen hatte, wie er durch die Stadt ritt, einem Freunde schreiben konnte: "Ich habe die Weltsele reiten sehen".

## II. Philosophische Studien.

#### 1. Theologische Probleme.

Wir sind, um das Bild der Zeit zu vervollständigen, einige Jahre vorausgeeilt und kehren in das schweizerische Stillleben Hegels und seine damaligen philosophischen Studien zurück. Wie er im Januar 1795 dem Freunde in Tübingen schrieb, hatte er "seit einiger Zeit" das Studium der kantischen Philosophie wieder aufgenommen und wünschte nun, entsernt von dem litterarischen Schauplatz, wie er war und durch eine sehr heterogene vielsach unterbrochene Thätigkeit gehemmt, von dem wohlgeschulten, mit der Aussührung eigener Schristen schon eiseig beschäftigten Schelling auf dem Lausenden gehalten und unterrichtet zu werden. Dies war der Grund, weshalb er den briefslichen Berkehr mit ihm aussuchte und fortsetzte.

Schelling hat sowohl «pro magisterio» als «pro candidatura» nicht bloß disputirt, sondern auch eigene zu diesen Zwecken bestimmte Abhandlungen versaßt: das bedeutsame Thema der ersten war die mosaische Erzählung vom Sündensall, das der zweiten, welche im Herbst 1795 erscheinen sollte, betraf den christlichen Gnostiker Marcion, dem fälschlicherweise die Emendation der paulinischen Briefe zugeschrieben worden (de Marcione, epistolarum Paulinarum emendatore). In den Jahren 1794—1796 hatte Schelling die bereits genannten philos

<sup>1</sup> Schillers fämmtl. Schriften. Sift.-frit. Ausgabe. Bd. XII. Th. II. S. 59.

sophischen Schriften zur Fortbildung der kantischen Lehre in sichteschem Sinne erscheinen lassen. Was er darin aussührte und begründete, war auf kritischer Grundlage ein monistisches System von pantheistischem Charakter: kurzgesagt, es war kantischer Spinozismus, woraus die Naturphilosophie, der transscendentale Idealismus und das Identitätssisstem hervorgegangen sind und hervorgehen mußten. Auf dieser Bahn ist ihm Hegel gesolgt.

Wenn Hegel von der Wiederaufnahme seines Studiums der kantischen Philosophie redet, so ist darunter hauptsächlich Kants Epoche machende und jüngst erschienene Schrift "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunst" zu verstehen, welches Werk Hegel in dem ersten Jahre seines Aufenthaltes in der Schweiz gelesen hat (1794), tief von demselben ergriffen und überzeugt, daß eine durchgängige Klärung der theologischen Begriffe nothwendig geworden sei. Und eben in der Fassung und Behandlung dieser Aufgabe kam ihm Schelling hülfreich entgegen.

Es waren besonders drei Punkte, welche zu durchdenken und klarzustellen Hegel das dringende Bedürfniß empfand. Kant hatte in seiner Kritik der praktischen Vernunst dargethan, daß der Glaube an Gott und Unsterblichkeit nicht auf Naturzwecke und natürliche Zweckmäßigkeit, sondern lediglich auf die moralische Gewißheit und den moralischen Endzweck zu gründen sei, daß es keine Physikotheologie, sondern nur Ethiko- oder Moraltheologie gebe oder geben dürse. Run entstand die Frage, wie weit die Ethikotheologie auf die Physikotheologie zurückwirke und dieselbe wieder zur Geltung bringe.

Rant hatte in seiner Religionslehre wohl unterschieden zwischen Christus als dem Logos, dem Gottmenschen, dem Bor= und Sinnbilde des religiösen Glaubens, und der Person Jesu, als dem göttlich gesinnten Menschen, dem Stister der christlichen Religion, dem historischen Charakter<sup>2</sup>: der Unterschied betraf die Person Christi, als Gegenstand des firchlichen und dogmatischen Glaubens, und die Person Jesu, als Gegenstand einer geschichtlichen Betrachtung und Darstellung. Hier entstand die Frage, wie es sich mit dem wirklichen Leben Jesu nach der Richtschnur und Nebereinstimmung der Evangelien mit Ausschließung der Bunder verhalte?

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. III. S. 25. — <sup>2</sup> Bgl. biefes Werk. Bb. V. (4. Aufl.)
 Buch II. Cap. IV. S. 311—315, S. 326 figb.

Endlich hatte Kant zwischen dem reinen Religionsglauben oder ber Vernunstreligion und der positiven (geoffenbarten) Religion oder dem statutarischen Kirchenglauben sehr nachdrücklich unterschieden, und zwar so, daß er jene dieser entgegensetzt und zum Ziele gesetzt hatte, woraus die Aufgabe hervorging, das Verhältniß beider durch eine Kritik der positiven Religion sestzustellen.

Diese Fragen ersüllten Hegels Meditationen. Die erste Frage hat ihn bis in jene wüsten Felsgegenden des oberen Haslithales verfolgt, wo auch dem gläubigsten Theologen die Physitotheologie vergehen müßte; die zweite, auf den historischen Christus gerichtete, suchte er sich zu lösen, indem er selbst ein "Leben Jesu" niederschrieb (vom 9. Mai bis 24. Juli 1795); und was die dritte Frage anging, so versaßte er eine sehr aussührliche "Aritik des Begriffs der positiven Religion" (in der Zeit zwischen dem 20. November 1795 und dem 29. April 1796). Rosenkranz hätte in den "Urkunden", welche er im Anhange seiner Biographie mitgetheilt hat, diese beiden Schriften wortgetren und vollständig geben sollen, zumal er von der zweiten sagt, daß sie "an populärer Kraft der Diction das Bollendetste sei, was Hegel geschrieben habe".

In der Berwerfung des gewöhnlichen Kantianismus, der altkantischen Schule (welche die "neukantische" von heute wiederherstellen möchte) waren die Freunde einverstanden. In dem Gebrauche, der von dem moralischen Sottesbeweis gemacht wurde, trat der Rückgang in den Dogmatismus und die veralteten Sottesideen recht deutlich zu Tage. "Ich din sest überzeugt", schreibt Schelling, "daß der alte Aberglaube nicht nur der positiven, sondern auch der sogenannten natürlichen Religion in den Köpsen der meisten schon wieder mit dem kantischen Buchstaben combinirt ist. Es ist eine Lust anzusehen, wie sie den moralischen Beweis an der Schnur zu ziehen wissen, — ehe man sich's versieht, springt der deus ex machina hervor — das persönliche individuelle Wesen, das da droben im Himmel sigt!"

<sup>1</sup> Hegels Leben. S. 54. Urkunden. V. Fragmente theologischer Studien. (S. 490 bis 514.) Das Leben Jesu füllte neunzehn geschriebene Bogen; die Kritik des Begriffs der positiven Religion dreißig. Die Fragmente theologischer Studien zerfallen in folgende sieben Abschnitte: "Die Geschichte der Juden. Das Schicksalt und seine Versöhnung. Die Liebe und die Scham. Der Gottes und der Menschensohn. Das Abendmahl. Das Wunder. Die Tause." — 2 Br. vom 5. Januar 1795. Die erste seiner Antworten an Hegel. Briefe von und an Hegel. Ih. I. S. 11—13. Unmkg.

Denselben Tadel verdient in Segels Augen auch Fichtes Kritik aller Offenbarung, worin der Gottesbegriff auf faliche Urt moralifirt und badurch in alter Beise dogmatisirt worden sei. "Bu dem Unfug, wovon du schreibst, hat aber unstreitig Fichte in seiner Kritik der Offenbarung Thur und Angel geöffnet; er felbst hat mäßigen Gebrauch gemacht, aber wenn seine Grundsätze einmal fest angenommen sind, fo ift der theologischen Logik fein Ziel und Damm mehr zu feben; er rasonnirt aus der Seiligkeit Gottes, was er vermöge seiner Natur thun muffe und folle, und hat dadurch die alte Manier in der Dogmatik zu beweisen wieder eingeführt - es lohnte vielleicht der Mühe, es näher zu beleuchten. Wenn ich Zeit hatte, so wurde ich suchen, es naber zu bestimmen, wie weit wir nach Befestigung bes moralischen Glaubens die legitimirte Idee von Gott jest rudwarts brauchen, 3. B. in Erklärung der 3medbeziehung u. f. m., fie von der Ethikotheologie hier jest zur Physikotheologie mitnehmen und da jest mit ihr walten dürfen." In diesen Worten ift das Thema enthalten, deffen wir oben gedacht haben. 1

#### 2. Orthodoxie und Philosophie.

Auch über den Gegensatz zwischen Orthodoxie und Philosophie, Glaubenszwang und Geiftesfreiheit, maren die Freunde völlig ein= verstanden und ergriffen unter den Antrieben der revolutionären Zeit= ftrömung und ihrer jugendlichen Weltauffassung mit leidenschaftlichem Feuer die Sache der Geiftesfreiheit und Philosophie. Segel, wie er es in seinem Briefe vom Januar 1795 aussprach, fand das orthodoxe Syftem als das der Landestirche dergeftalt mit den weltlichen Intereffen bes Staates verquickt und auf dieselben gestütt, daß die orthodore Lehre bei dem Wortkram, den sie ihre Ueberzeugungen nenne, behaglich und unerschütterlich beharre, was man ihr auch entgegenstelle; sie brauche das kritische Bauzeug zur Befestigung ihres gothischen Tempels und zum Schutz gegen die Teuersbrunft ber Dogmatit, welche der fritische Scheiterhaufen anzusteden brobe; aber indem fie dem letteren ihr Bauzeug entführe, nehme fie zugleich auch brennende Rohlen mit und verbreite auf diese Art wider Willen philosophische Termini und Ideen. 2

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. Br. vom Januar 1795. Bgl. oben S. 22 u. 23. — 2 Briefe. Th. I. S. 11.

Die Philosophie, von deren Bollendung Segel die gründlichste Ideenrevolution erwartet und ichon vorbereitet sieht, ift das kantische Syftem. Er hat von neuem die Rritik der praktischen Bernunft gelesen, und die Lehre von dem Primat der praktischen Bernunft und deren Postulaten, von der Burde der Perfonlichkeit, der Menschenwurde als dem moralischen Endamed im Gegensate zu den vorhandenen Buftänden der menschlichen Gesellschaft hat ihn ergriffen und überzeugt. "Man wird schwindeln, bei dieser höchsten Sohe, wodurch der Mensch fo fehr gehoben wird, aber warum ist man fo spät darauf gekommen, die Burde des Menschen höher anzuschlagen, fein Bermögen der Freiheit anzuerkennen, das ihn in die gleiche Ordnung der Geifter fett? Ich glaube, es ist kein besseres Zeichen der Zeit als dieses, daß die Menscheit an sich selbst so achtungswerth bargestellt wird; es ift ein Beweis, daß der Nimbus um die Säupter der Unterdrücker und Götter ber Erde verschwindet. Die Philosophen beweisen diese Burde, die Bölker werden fie fühlen lernen und ihre in den Staub erniedrigten Rechte nicht fordern, sondern felbst wieder annehmen und sich aneignen. Religion und Politik haben unter einer Decke gespielt, jene hat gelehrt, was der Despotismus wollte: Berachtung des Menschengeschlechts, Un= fähigkeit besselben zu irgend einem Guten, burch sich selbst etwas zu fein. Mit Berbreitung der Ideen, wie alles fein foll, wird die Inboleng der gesetten Leute, ewig alles zu nehmen, wie es ist, verschwinden. Die belebende Rraft der Ideen - sollten sie auch immer noch Gin= schränkendes an fich haben, wie die des Baterlandes, feiner Berfaffung u. s. w. - wird die Gemüther erheben, und sie werden lernen ihnen aufzuopfern, da gegenwärtig der Geift der Berfassungen mit dem Eigen= nut einen Bund gemacht, auch ihm fein Reich gegründet hat."1

## 3. Schelling als Führer.

Nun sieht er auf dem Wege zur Vollendung des kantischen Shstems den jungen Schelling vordringen und Bahn brechen; er ist stolz auf den Freund und voller Dank für die Belehrungen, welche er seinen beiden ersten Schristen "Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt" und "Vom Ich als Princip der Philosophie" schon verdankt. "Die Seschenke, mein Bester, die Du mir geschickt hast, so-

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. S. 15 flgd. Diefer von revolutionärem Pathos erfüllte Brief vom 16. April 1795 ift unmittelbar nach den oligarchischen Wahlsfesten in Bern geschrieben (S. 14), deren wir gedacht haben. (S. oben S. 20 u. 21.)

wie Dein Brief, haben mir die lebhaftefte Freude verursacht und ben reichsten Genuß gewährt, und ich bin Dir aufs außerste bafür verbunden. Deine erfte Schrift, ber Berfuch, Fichtes Grundlage zu ftubiren, jum Theil meine eigenen Uhnungen haben mich in den Stand gefett, in Deinen Geift einzudringen und feinem Gange zu folgen, viel mehr als ich es noch bei Deiner ersten Schrift im Stande mar, die mir aber jest durch Deine zweite erklart wird. Ich war einmal im Begriff, es mir in einem Auffat deutlich zu machen, was es heißen könne, sich Gott zu nähern, und glaubte, barin Befriedigung des Poftulates gu finden, daß die praktische Bernunft der Welt der Erscheinungen gebiete, und der übrigen Postulate. Was mir dunkel und unentwickelt por= schwebte, hat mir Deine Schrift aufs herrlichste und befriedigenoste aufgeklart. Dank fei Dir bafur - für mich, und jeder, dem das Seil ber Wiffenschaften und das Weltbefte am Bergen liegt, wird Dir, wenn auch jett nicht, doch mit der Zeit danken." "Du haft schweigend Dein Wort in die unendliche Zeit geworfen; hie und da angegrinst zu werden, das, weiß ich, verachtest Du." "Bemerkungen über Deine Schrift kannst du von mir nicht erwarten. Ich bin hier nur Lehrling."1

Schon Schellings erste Schrift hatte auf Hegel einen so bedeutenden Eindruck gemacht, daß er in dem vorhergehenden Briefe mit der höchsten Anerkennung davon geredet. "Soweit ich die Hauptideen aufgesaßt habe, sehe ich darin eine Bollendung der Wissenschaft, die uns die fruchtbarsten Resultate geben wird, — ich sehe darin die Arbeit eines Kopfs, auf dessen Freundschaft ich stolz sein kann, der zu der wichtigen Revolution im Ideenshstem von ganz Deutschland seinen großen Beistrag liefern wird."

## 4. Die Frage des Monismus.

Nachdem Hegel jene beiden ersten Schriften des jüngeren Freundes gelesen und durchdrungen hatte, war ihm wohl eine Frage entschieden, welche nach der Wiederaufnahme seines Studiums der kantischen Philosophie kurz vorher noch ungelöst und ungeprüft vor ihm gelegen. Diesselbe betraf die Auffassung der neuen Philosophie und die Grundrichtung ihres Fortgangs: wie war die kantische Lehre zu nehmen: dualistisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 17—21. Der Brief vom 30. August 1795 (ber lette an Schelling aus der Schweiz) ist datirt: "Tschugg bei Erlach über Bern". Die Hinzusügung "über Bern" bezeichnet nicht die Lage, sondern den damaligen Postensauf. — <sup>2</sup> Sbendas. I. S. 14.

ober monistisch? Diese Frage, angewendet auf die Gottesibee, heißt: wie ist die kantische Gotteslehre und ihr moralischer Beweiß zu verfteben: theistisch oder pantheistisch? Ift nicht der moralische Endaweck das weltbeherrichende, darum auch das weltordnende Princip? Muß alfo die Ethikotheologie nicht die Physikotheologie fich unterordnen, bedingen und in einem neuen Geift wiederherftellen? Segel, wie wir gesehen, beschäftigte sich viel mit diefer Frage; ber junge Schelling wollte fie im monistischen und pantheistischen Sinne entscheiden. Er hatte in seinem Briefe vom 5. Januar 1795 den theistischen Gebrauch des moralischen Beweises mit Worten verspottet, welche den Freund in Bern ftutig gemacht hatten. "Es ift eine Luft zu feben, wie fie ben moralischen Beweiß an der Schnur zu ziehen miffen - ehe man sid's versieht, springt der deus ex machina hervor, das personliche individuelle Wefen, das da oben im himmel fitt!" Im hinblick auf biefe Worte hatte Segel geantwortet: "Einen Ausdruck in Deinem Briefe von dem moralischen Beweise verstehe ich nicht gang, ben fie fo zu handhaben miffen, daß das individuelle personliche Wefen heraus= fpringe? Glaubst Du, wir reichen eigentlich nicht fo weit?"1

Schellings Spott galt jener Art von Theismus, worin der alte Aberglaube sowohl der positiven als auch der sogenannten natürlichen Religion sich mit dem kantischen Buchstaben combinirt hatte. Befremdet und zweiselnd fragt Hegel, ob die neue Philosophie wirklich nicht im Stande sei, den Theismus zu begründen, während Schelling überzeugt ist, daß sie genöthigt sei, ihn zu verneinen.

Diese jungkantische Philosophie, indem sie die Schranken des Theismus durchbricht und zur Alleinheitslehre fortschreitet, ändert mit der Gottesidee auch das Gottesbewußtsein und den Standpunkt der Religion; vielmehr sie erscheint sich selbst als der Ansang einer neuen religiösen Epoche, als der Samen, woraus die unsichtbare Kirche hervorgeht und mit ihr das Reich Gottes, das da kommen soll. Die Philosophie wird zur Religion. Begeisterte Gefühle werden geweckt, von denen auch der scheindar so nüchterne Segel ergriffen und sortzgerissen wird. Seine Briese an Schelling geben davon Zeugniß. "Laß uns oft Deinen Zuruf wiederholen: «wir wollen nicht zurückbleiben»."
"Das Reich Gottes komme, und unsere Hände seien nicht müßig im

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 13. Anmkg. 2. S. oben Cap. III. S. 30.

Schooß!" "Bernunft und Freiheit bleiben unsere Losung und unser Bereinigungspunkt die unsichtbare Kirche."

Ein Wort aus Hippels Lebensläufen nach aufsteigender Linie hatte Hegel damals zu seinem Wahlspruche gemacht. "Ich ruse mir immer aus dem Lebensläufer zu: «Strebt der Sonne entgegen, Freunde, damit das Heil des menschlichen Geschlechts bald reif werde! Was wollen die hindernden Blätter, was die Aeste? Schlagt euch durch zur Sonne, und ermüdet ihr, auch gut! Desto besser läßt sich schlasen!»

## Viertes Capitel.

## Das Ende des Aufenthaltes in der Schweiz. Hegel und Hölderlin. Uebersiedlung nach Erankfurt.

## I. Die neuen Mnfterien.

1. Der britte im Bunde.

Der Gedanke der göttlichen Alleinheit, welche man in der Tiefe bes eigenen Wesens zu erleben und der stumpfen Welt zu offenbaren habe, war die Grundidee, worin Schelling und Segel fich einverstanden fühlten. Es gab in diesem Bunde auch einen dritten, im tübinger Stift mit beiden befreundet und icon damals mit jener Idee dichterisch vertraut: Sölderlin, den seine Wanderjahre erft nach Thuringen, dann wieder in die Seimath und von hier im Januar 1796 nach Frankfurt a. M. geführt hatten. In Jena hatte er mit Schiller in näherem Berkehr gelebt, Fichtes Borlesungen mit Begeifterung gehört und benselben in feinen Briefen an Segel als einen Titanen geschildert, der für die Menschheit kämpfe und deffen Wirkungstreis gewiß nicht innerhalb der Wände des Auditoriums bleiben werde. Auch Fichtes Conflicte mit ben Studentenorden hatte er dem Freunde berichtet, und wie fehr Segel von diesen Eindruden erfüllt mar, zeigt uns einer feiner da= maligen Briefe an Schelling: "Fichte dauert mich. Biergläser und Landespäterdegen haben alfo ber Kraft feines Geiftes widerstanden. Wirklich hatte er mehr ausgerichtet, wenn er ihnen ihre Robbeit ge= laffen und fich nur vorgesett hatte, sich ein ftilles, außerwähltes Säuflein zu ziehen. Aber schändlich ift es doch wohl, seine und Schillers Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. Th. I. S. 12, 13, 16. Hippel: Lebensläufe u. f. f. (1781.) Th. 3. I. S. 260.

handlung von seinwollenden Philosophen. Mein Gott, was für Buch= ftabenmenschen und Stlaven sind noch darunter!"1

Nachdem der briefliche Verkehr beiber Freunde längere Zeit geruht hatte, erhielt Hegel, als er im August 1796 von seiner Alpenreise nach Tschugg zurückgekehrt war, wieder Nachrichten von Hölderlin zugleich mit dem Antrage einer Haussehrerstelle in Franksurt am Main. Hochersreut über die eröffnete Kücksehr nach Deutschland und die Wiedervereinigung mit dem geliebten Freunde, hat Hegel in seiner slücktig und ungenau datirten Antwort ("Tschugg bei Vern, Herbst 1796") die Stelle, so viel an ihm lag, sogleich angenommen. Haltung und Ton der Antwort bezeugen hinlänglich, daß der Brieswechsel einige Zeit pausirt hatte, denn sie beginnt gleich mit den Worten: "So wird mir doch einmal die Freude, wieder etwas von Dir zu vernehmen; aus jeder Zeile Deines Brieses spricht Deine unwandelbare Freundschaft zu mir; ich kann Dir nicht sagen, wie viel Freude er mir gemacht hat, und noch mehr die Hossfnung, Dich bald selbst zu sehen und zu umarmen".

Wir erinnern uns jenes Stammbuchblattes aus der tübinger Zeit, welches Hölderlin seinem Freunde Hegel gewidmet hatte: es enthielt die Mahnung zu großen Thaten mit den Worten des Goetheschen Phlades, denen wie ein geheimnisvolles Zeichen hinzugesügt war: "Symbolum. "Ev nal nāv." Es war ein Lieblingswort Hölderlins, das sich auch in einem Briese an seinen Stiesbruder (Frankfurt, 2. Juni 1796) wiedersindet.

Nunmehr hatte dieses Wort für Hegel eine ganz andere und tiesere Bedeutung gewonnen, als es wohl beim ersten Anblick gehabt haben mochte. War es nicht in der bündigsten Formel das Thema der neuen und neuesten Philosophic, der Grundgedanke aller Neligion und Philosophie, das Zeichen ihrer Einheit, das große Mysterium der Welt? Was hätte man auch zu Eleusis in allerlei Zeichen, Sinnbildern und Gestalten Anderes und Tieseres verkündigen wollen und können, als das göttliche Alleben in den Erscheinungen der Welt? Diese Gottheit anzuschauen, sich ihr mit völliger Selbstentäußerung hinzugeben, in ihre Tiese sich zu versenken, mit ihr sich zu vereinigen

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel, I. S. 17 u. 22. (16. April und 30. August 1795.) Neber Fichtes Conflicte mit den Studentenorden in Jena vgl. dieses Werk. V. (2. Aust.) Buch II. Cap. III. S. 278—383. — 2 Briese von und an Hegel. I. S. 23—26. — 3 Bgl. oben Cap. I. S. 14. Fr. Hölderlins sämmtl. Werke. Herausg, von Chr. Theodor Schwab. Vd. II. S. 28.

— war wohl das Ziel, welches die eleusinischen Weihen mystisch und symbolisch darstellten.

Noch in Tschugg hat Segel zur Teier des All-Einen und des Freundes eine Art Weihegesang gedichtet und "Eleusis an Hölberlin" genannt. Der Hymnus ist dem Briefe gefolgt und setzt denselben voraus.

#### 2. Eleufis.

Gleich die ersten Worte bringen das Weihegefühl zum Ausdruck, welches die nächtliche Einsamkeit geweckt hat. Die Stimmung ist der des Faust nach seinem Ofterspaziergange vergleichbar: "Berlassen hab' ich Feld und Auen, die eine tiese Nacht bedeckt".

Um mich, in mir wohnt Ruhe. Der geschäft'gen Menschen Rie mübe Sorge schläft. Sie geben Freiheit Und Muße mir. Dank dir, du, meine Befreierin, o Nacht! — Mit weißem Nebelflor Umzieht der Mond die ungewissen Grenzen Der fernen Hügel. Freundlich blickt der helle Streif Des Sees herüber.

Er mahnt den Freund, des alten Bundes Treue festzuhalten:

Des Bundes, den kein Sid besiegelte,

Der freien Wahrheit nur zu leben,
Frieden mit der Sahung,

Die Meinung und Empfindung regelt, nie,

nie einzugehen!

Diese Worte enthalten in kürzester Fassung die Tendenz seiner kurz vorher ausgeführten "Aritik des Begriffs der positiven Keligion". Was er dem Freunde verkündet, ist mysterium magnum: er soll vernehmen, was es heißt, sich der Gottheit nähern, sie erreichen, in ihr verschwinden:

Mein Aug' erhebt sich zu des ew'gen Himmels Wölbung Zu dir, o glänzendes Gestirn der Nacht!
Und aller Wünsche, aller Hoffnungen
Vergessen strömt aus deiner Ewigkeit herab.
Der Sinn verliert sich in dem Anschau'n,
Was mein ich nannte, schwindet.
Ich gebe mich dem Unermeßlichen dahin,
Ich bin in ihm, bin Alles, bin nur es.
Dem wiederkehrenden Gedanken fremdet,
Ihm graut vor dem Unendlichen, und staunend faßt
Er dieses Anschaun's Tiese nicht.

Was aber Sinne und Reflexion zu fassen außer Stande sind, bas vermag die Phantasie in Bildern, Sinnbildern, bedeutungsvollen

Geftalten darzustellen, welche das große Geheimniß zugleich verhüllen und enthüllen. Darin bestehen ihm die Eleusinischen Mysterien:

Dem Sinne nähert Phantasie bas Ewige, Bermählt es mit Gestalt. — Willsommen, ihr Erhabne Geister, hohe Schatten,
Von beren Stirne die Bollendung strahlt,
Erschrecket nicht. Ich fühl', es ist auch meine Heimat,
Der Glanz, der Ernst, der euch umsließt.
Ha! sprängen jest die Pforten Deines Heiligthums,
O Ceres, die du im Eleusis thronst!
Begeisterung trunken fühl' ich jest
Die Schauer Deiner Nähe,
Verstände Deine Offenbarungen,
Ich deutete der Bilder hohen Sinn, vernähme
Die Hymnen bei der Götter Mahle,
Die hohen Sprüche ihres Raths.

Die Götter Griechenlands find für immer entschwunden und von ihren "entheiligten Altären" zum Olymp heimgekehrt, die Mysterien von Eleusis sind für immer verstummt; kein Eingeweihter hat diese Geheimnisse verrathen, keine Forschungsneugierde sie enträthselt. Der einzige Weg zu ihrer Erkenntniß ist die Liebe zur Weisheit, aus welcher die Religion der Liebe und Weisheit hervorgeht. Das gedankenreiche und bedeutungsvolle, in der Form sehr unvollkommene Gedicht (wenn wir es so nennen wollen) schließt mit den Worten:

Auch diese Nacht vernahm ich, heil'ge Sottheit, dich! Dich offenbart mir oft auch deiner Kinder Leben, Dich ahn' ich oft als Seele ihrer Thaten! Du bist der hohe Sinn, der treue Glauben, Der einer Gottheit, wenn auch alles untergeht, nicht wankt.

Unsere Leser werden in der Wiedergabe dieses Weihegesanges wohl gemerkt haben, daß bei gewissen Stellen dem Bersasser "die Götter Griechenlands" und "die Künstler" vorgeschwebt haben. Hegel hatte auch die "Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen" gelesen und als Meisterwerk bewundert.<sup>2</sup> Hier war aus kantischen Grundsähen zum erstenmal dargethan worden, daß die Schönheit aus dem Wesen der Welt hervorgehe, daß die Menschheit in ihrem Entwickelungsgange vom Nothstaat zum Vernunststaat, diesem Thema und Endziel der Weltgeschichte, durch die Anschauungen der Schönheit und

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenkranz: Hegels Leben, S. 78-80. - <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel.
 I. S. 17. (Br. 16. April 1795.)

der Kunst, d. h. ästhetisch zu erziehen und zu veredeln sei. Die Sottsheit und die Schönheit in der Welt hängen genau zusammen. Die Schönheit ist die Freiheit in ihrer Erscheinung oder die Erscheinung in ihrer Freiheit. Die innerweltliche Gottheit und die Schönheit der Welt verhalten sich wie Grund und Folge. In dem Bildungsgange der Menscheit gab es ein Zeitalter, in welchem die Schönheit geherrscht hat: das Hellenenthum.

Hölderlin suchte seinem großen Landsmanne zu solgen, nicht als dem Dichter der Käuber, des Fiesko, der Kabale und Liebe und des Don Carlos, sondern als dem Dichter der Freundschaftsode, der philosophischen Briese zwischen Julius und Kaphael, der Götter Griechenlands und der Künstler. Seine Seele schwelgte im Enthusiasmus für die griechische Welt und in der Sehnsucht nach ihr, als dem verlorenen, einst leibhastig erlebten Paradiese der Menscheit. In diesem Lyrismus, dieser weichen, elegischen Empfindung verzehrte sich seine dichterische Krast, sie trug die Todessehnsucht und den Todeskeim in sich, wie er es in der Schlußstrophe seines schönen, schon früher erwähnten Gedichtes ausgesprochen hat:

Mich verlangt in's bessere Land hinüber Rach Alcaus und Anakreon.
Und ich schlief im engen Hause lieber Bei ben Heiligen in Marathon.
Ach! es sei die lette meiner Thränen, Die dem heil'gen Griechenlande rann, Laßt, o Parzen, laßt die Scheere tönen, Denn mein Herz gehört den Todten an.

## II. Solderlin im Sause Contard.

#### 1. Die Rataftrophe.

In dem angesehenen Hause des Großhändlers Gontard zu Franksturt a. M. war Hölderlin im Ansange des Jahres 1796 mit der Erziehung der vier Kinder betraut worden, wosür der Vater nach seiner eigenen Aussage gar kein Verständniß und wohl ebenso wenig Interesse hatte; er verstand sich auf den Börsenkurs und brachte seine Abende im Club zu. Um so lebhaster und inniger waren Verständniß wie Interesse von seiten der Frau Gontard, der Tochter eines reichen Hauses

<sup>1</sup> Griechenland. 21. St. Dieses Gebicht, wie bie beiben andern, "Das Schicfsal" und "Dem Genius der Kühnheit. Eine Hymne", waren in Schillers neuer Thalia erschienen (5. u. 6. Heft) 1794.

aus Samburg (Sufette Borkenheim); sie hatte den poetischen Sinn von ihrer Mutter geerbt, die für Klopstock geschwärmt und auch das Hochzeitsfest ihrer Tochter mit und bei dem Dichter zu Ottensen gefeiert hatte. Frau Gontard war von einer so seltenen und vollendeten Seelen= und Körperschönheit, das Wort im classischen Sinne genommen, daß ihr Unblid und Wesen den an Jahren jungeren Erzieher ihrer Rinder, diefen Schwärmer für Sellas und "bie Baradiefe Platos" in einen Rausch bes Entzudens versette, von dem feine gleichzeitigen, vertrautesten Briefe erfüllt find. Die zwischen beiden herrschende Bahlverwandtschaft wurde durch geiftige Mittheilungen und Gespräche taglich genährt und erhöht. Auf tudische Art, von feiten, wie es scheint, einer boshaft und eifersüchtig gefinnten Gesellschafterin mar die Giferfucht des von Ausbrüchen jäher Seftigkeit heimgesuchten Mannes erregt worden, und es kam im September 1798 eines Abends zu einer ploklichen, höchft peinlichen Scene, zu einer schnöben, vielleicht schimpflichen Behandlung Sölderling, nach welcher diefer fofort das haus für immer verließ, ohne daß die leidenschaftliche Beziehung zwischen ihm und Frau Gontard und der briefliche Berkehr beider einen Abbruch erlitten. Sie ist die Diotima seiner Dichtungen und hat die Katastrophe nur wenige Jahre überlebt. Sie ftarb im Jahre 1802.1

#### 2. Jrrfahrten und Ende.

Hölberlins Nerven waren seit jener gewaltsamen und plötlichen Trennung heillos erschüttert, er selbst in äußerst reizbarem Zustande und in beständiger Unruhe; es trieb ihn von Ort zu Ort, einige Zeit verweilte er bei seinem Freunde J. von Sinclair in Homburg, dann als Lehrer erst in dem Hause Landauer zu Stuttgart, bald nachher in Hauptwil bei St. Gallen, zuletzt im Hause des hamburgischen Consuls Bethmann zu Vordeaux; auch hier duldet es ihn nicht, nach wenigen Monaten ergreist er von neuem den Wanderstab (Juni 1802), durch-

<sup>1</sup> Ueber Hölberlins briefliche Schilberungen dieser Frau vgl. man seine Briefe an Ludw. Reuffer vom März 1796, 10. Juni 1796, 10. Febr. und 10. Juli 1797. (Sämmtl. Werke. Herausg. von Ehr. Th. Schwab. Bb. II. S. 114—120.) Die Briefe zwischen Hölberlin und Gontard sind in den Besitzseines Stiesbruders, des Hostomänenraths Karl von Gock, gekommen und von den Nachkommen seiner Tochter in Heidelberg außbewahrt, vielleicht vernichtet worden. (Der Kaufmann Gordard war von einer so unbezähmbaren Heftigkeit, daß er sich als Kind in der Wuth ein Auge ausgestochen hat und in Folge davon auf dem einen Auge blind war und mit dem andern schiefte.)

pilgert mitten im heißen Sommer Sübfrankreich, durch die Bendse nach Paris und erscheint im Juli 1802 bei den Seinigen in Nürtingen, elend, abgerissen, verwahrlost, frank an Seele und Leib. In diesem Justande hat ihn Schelling gesehen und den traurigen Anblick in einem Briese an Hegel geschildert. Still, in sich gekehrt, menschenscheu, rettungslos melancholisch, hat der unglückliche Dichter noch über vierzig Jahre in der Nacht des Wahnsinns geseht, in dem Hause eines Handwerkers in Tübingen, vom Herbst 1806 bis zu seinem Tode am 7. Juni 1843.

Man hat Hölderlins Person und Schicksale bisweilen mit Tasso verglichen, fie find dem wirklichen Taffo wohl ahnlicher als dem Goetheschen. Das dichterische Abbild feiner elegischen Lebensanschauung und Gemuths= art ift sein lyrischer Roman "Syperion oder der Eremit von Griechen= land", ber einft in Tübingen begonnen und in Frankfurt vollendet wurde (1793-1798), die erften Bruchftude erschienen in Schillers neuer Thalia (1794). Sier vereinigen fich die Schwärmerei und Singebung für Sellas mit der für Diotima, und das Ende diefer Doppel= liebe ift tragisch. Wenn man die leidenschaftlichen Phantasien und Erschütterungen Spperions in seinen Briefen an Diotima verfolat, fo wird man von dem Eindruck einer ungesuchten Aehnlichkeit mit dem Goethefchen Werther betroffen. Bielleicht find Werthers Leiden in Birklichkeit von keinem fo erlebt und erlitten worden als von Solberlin. Auch einer seiner Entwürfe der Tragodie "Empedokles" fällt in die Mitte der Frankfurter Episode (1797), welche wir hier nur beshalb etwas ausführlicher beleuchtet haben, weil der einzige Freund, der fie in nächster Nahe miterlebt und miterlitten hat, Segel mar.

# III. Hegel im Haufe Gogel. 1. Stellung.

Nachdem Segel im väterlichen Hause einige Zeit zugebracht hatte, etwas trüb und in sich gekehrt, wie die Schwester berichtet, so begab er sich gegen Ansang des Jahres 1797 nach Franksurt, um bei dem Kausmann Gogel am Roßmarkt seine Hauslehrerstelle anzutreten. Ueber seine häuslichen Verhältnisse in dieser Stellung, seine Zöglinge und erzieherische Thätigkeit wissen wir nichts Näheres und können nur aus den Studien und Arbeiten während seines vierjährigen Ausenthaltes schließen, daß er sich hier behaglicher gefühlt und mehr Muße gehabt hat als in dem Hause des berner Patriciers.

#### 2. Der verleidete Aufenthalt.

Sein vertrautester Umgang war Hölberlin, der in seinen damals höchst aufgeregten Gemüthszuständen die Nähe dieses Freundes gewünscht und herbeigesührt hatte. Bald nach Segels Ankunst schreibt er an Neufser (16. Febr. 1797): "Hegels Umgang ist sehr wohlthätig für mich. Ich liebe die ruhigen Verstandesmenschen, weil man sich so gut bei ihnen orientiren kann, wenn man nicht weiß, in welchem Falle man mit sich und der Welt begriffen ist."

In einer solchen Gemüthslage befand sich Hölberlin; er war von einer Leidenschaft bewältigt, welche sein Gewissen zu betäuben, ihn selbst in Schuld und Berderben zu stürzen drohte. Auch Hegel, dem er sich gewiß anvertraut hat, vermochte nicht, ihn dergestalt zu "orientiren", daß er die Herrschaft über seine Lage gewann. Seit jener Katastrophe im Hause Sontard, welche den Tod Diotimas und den Wahnsinn Hölberlins in ihrem Gesolge gehabt hat, war Franksurt auch für Hegel ein unglücklicher Ort geworden und der Ausenthalt ihm verleidet. Alls ihm Sinclair, sein und Hölderlins gemeinsamer Freund noch von Tübingen her, eine Rectoratsstelle in Homburg vor der Höhe angeboten hatte (16. August 1810), sagte Hegel am Schluß seiner einige Jahre lang verzögerten Antwort: "Grüße mir auch den hohen Feldberg und Alltin, nach dem ich von dem unglücklichen Franksurt so oft und so gern hinübersah, weil ich dich an ihrem Fuße wußte".<sup>2</sup>

## 3. Tob des Baters. Definomifche Lage.

Wenige Monate nach jenem unglückseligen Ereigniß traf ihn ein schmerzlicher Berlust. In der Nacht des 14. Januar 1799 war sein Bater gestorben, sanst und ruhig, wie die Schwester schrieb. Nachdem die Hinterlassenschaft sestgestellt und das väterliche Bermögen im Betrage von ungefähr 10500 Gulden so getheilt war, daß jeder der beiden Brüder zu Gunsten der Schwester etwas weniger als den dritten Theil erhielt, sah sich Hegel im Besitze eines Capitals von 3154 Gulden, wozu noch die Ersparnisse kamen, welche er als Hauslehrer erübrigt hatte.

#### 4. Bufunftsplane.

Nunmehr konnte er Plan und Beginn ber akademischen Laufbahn näher ins Auge fassen, sobald er sich wissenschaftlich dazu vorbereitet

<sup>1</sup> Hölberlins f. W. (Schwab.) II. S. 118. — 2 Briefe von und an Şegel. I. S. 268—274. Bgl. Rosenkranz. S. 271.

genug fühlte. Die Wahl des Orts erregte keine unschlüssigen Bedenken. Jena war damals die Hauptstadt der deutschen Philosophie, Weimar die der deutschen Dichtung und dramatischen Kunft; Schiller war nach Weimar übergesiedelt (1799); Fichte in Folge des Atheismusstreits und seines Conslicts mit der weimarischen Regierung hatte Jena verlassen und seinen Wohnsitz in Berlin genommen (1800), und Schelling als außerordentlicher Prosessor der Philosophie (1798) war, nachdem er einige Monate in Bamberg geweilt hatte, nach Jena zurückgekehrt (October 1800).

Seit dem August 1795 findet sich für uns in dem Brieswechsel beider Freunde eine lange Pause, da Hegels Brief vom 20. Juni 1796 verloren ist. Schnellen Lauses war Schelling im Fortgange seiner Schristen von 1795 bis 1801 emporgestiegen und stand als selbsteleuchtendes Gestirn in der Höhe, während Hegel noch im Dunkel war. Inzwischen hatte sich ganz in der Stille sein Berhältniß zu Schelling doch etwas geändert, namentlich in dem Bewußtsein Hegels selbst: er war nicht mehr derselbe, der im August 1795, als er die Schrist "Bom Ich als Princip der Philosophie" gelesen hatte, darüber kaum zu urtheilen wagte, sondern demüthig und bescheiden schrieb: "Ich bin hier nur ein Lehrling".

Jest am Ende seiner franksurter Zeit hat er aus eigenster Erwägung den Entschluß gefaßt, nach Jena zu gehen und dort neben Schellings schon erworbener Größe und schon bewährter Lehrkraft die seinige zu versuchen. Ein kühner Entschluß, vor dessen Ausstührung er seine Borbereitung ganz ungestört in einer anderen Stadt zu vollenden wünschte, es sei nun Ersurt oder Eisenach oder am liebsten Bamberg, um dort die katholische Religion in der Nähe zu betrachten. Niemand könne ihm besser rathen als Schelling, der sich ja selbst einige Monate lang soeben in Bamberg aufgehalten habe.

In dieser Absicht schreibt ihm Segel am 2. November 1800: "Ich denke, lieber Schelling, eine Trennung mehrerer Jahre könne mich nicht verlegen machen, um eines particulären Bunsches willen deine Gefälligkeit anzusprechen. Meine Bitte betrifft einige Abressen nach Bamberg, wo ich mich einige Zeit aufzuhalten wünsche. Da ich mich endlich im Stande sehe, meine bisherigen Verhältnisse zu verlassen,

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (2. Ausl.) Buch I. Cap. III u. IV. S. 29 bis 47. (Jubitäumsausgabe Bb. VII.) — 2 Briese von und an Hegel. I. S. 21. (Br. 30. Aug. 1795.) S. oben Cap. III. S. 33.

fo bin ich entschlossen, eine Zeit lang in einer unabhängigen Lage zuzubringen, um sie angesangenen Studien und Arbeiten zu widmen. Ehe ich mich dem litterarischen Saus und Braus von Jena anzuvertrauen wage, will ich mich vorher durch einen Ausenthalt an einem dritten Orte stärken." "Das llebrige gleich, würde ich eine katholische Stadt einer protestantischen vorziehen, ich will jene Religion einmal in der Nähe sehen."

Sier folgt nun eine für Segel ebenso charafteriftische als für uns intereffante Erklärung über fein wiffenschaftliches Berhältniß zu Schelling: ein schönes Zeugniß zugleich seiner Bescheidenheit, seiner neidlofen Freude an den Berdiensten des anderen und auch seines eigenen durch felbst= ftändige Forschung errungenen Selbstgefühls. "Deinem öffentlichen großen Gange habe ich mit Bewunderung und Freude zugesehen. Du erläßt es mir, entweder demüthig darüber zu sprechen oder mich auch dir zeigen zu wollen, ich bediene mich des Mittelworts, daß ich hoffe, daß wir uns als Freunde wiederfinden werden. In meiner wiffen= ichaftlichen Bilbung, die von untergeordnetern Bedürfniffen der Menschen anfing, mußte ich zur Wiffenschaft vorgetrieben werden, und das Ideal bes Jünglingsalters mußte fich zur Reflexionsform, in ein Spftem zugleich verwandeln; ich frage mich jett, während ich noch überaus beschäftigt bin, welche Rudtehr jum Gingreifen in das Leben ber Menschen ju finden ift. Bon allen Menschen, die ich um mich sehe, sehe ich nur in dir denjenigen, den ich auch in Rücksicht auf die Aeußerung und Wirkung auf die Welt meinen Freund finden möchte, denn ich febe, daß du rein, d. h. mit gangem Gemuth und ohne Citelkeit den Menschen gefaßt haft. Ich schaue barum auch in Ruckficht auf mich mit so viel Butrauen auf dich, daß du mein uneigennutziges Beftreben, wenn feine Sphare auch niedriger mare, erkennst und einen Werth in ihr finden fonnest. Bei dem Bunich und der Soffnung, dir zu begegnen, muß ich, wie weit es fei, auch das Schickfal zu ehren wiffen, und von feiner Gunft erwarten, wie wir uns treffen werden,"1

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 27 u. 28.

## Fünftes Capitel.

## Hegels frankfurter Studien und Arbeiten.

## I. Die Urform bes Shitems.

1. Die Aufzeichnungen.

Bon den drei Theilen, welche das hegelsche System in seiner entwickelten Gestalt umfaßt, nämlich Logik und Metaphysik, Naturphilosophie und Geistesphilosophie, sind während der franksurter Jahre die Entwürse der beiden ersten auf hundertzwei Bogen, der des dritten, nämlich die Lehre vom Geist oder von der Sittlichkeit (Ethik) auf dreißig Bogen niedergeschrieben worden; den Inhalt dieser hundertzweiunddreißig Bogen hat Rosenkranz in wortgetreuen Auszügen nach seiner Wahl auf zweiundvierzig Seiten darzustellen gesucht.

Die Sprache dieser Entwürse wie ihrer Auszüge ist so unbeholsen, gehemmt und schwerfällig, daß eine genaue und wohlorientirte Kenntniß des ganzen Systems in seiner völlig entwickelten Form dazu gehört, um diese ersten Umrisse einigermaßen verständlich zu sinden. Eine solche Boraussezung durste wohl eine Lebensbeschreibung des Philosophen machen, die sich als "Supplement" zu seinen Werken gab und vor einigen fünfzig Jahren geschrieben wurde, aber sie würde dem Zwecke und der Einrichtung dieses unseres Werkes widerstreiten, das von dem Lebens= und Charakterbilde des Philosophen zu der Entwicklung und Darstellung seiner Lehre fortschreitet.

## 2. Grundthema. Die Religion als Weltproblem.

Es war ein Grundthema, welches ihn nach der Richtung und dem Gange seiner Studien früh ergriffen, unaushörlich beschäftigt und seine gesammte Lehre von ihren Anfängen bis zur Bollendung geleitet und beherrscht hat. Dieses Thema war das Wesen der Religion, nicht als eines Gegenstandes, mit dem es die Theologie in besonderer Weise zu thun hat, sondern als des Weltproblems.

Die kantische Religionslehre hatte den Gegensatz zwischen dem Wesen der Religion und ihrer historischen Erscheinung, zwischen der

<sup>1</sup> Rosenkrang: Hegels Leben. S. 99-141.

unsichtbaren und sichtbaren Kirche, welche letztere in einer staatlich und hierarchisch beherrschten Bolks= und Cultusreligion vor Augen stand, auf das Schärste erleuchtet. Der jugendliche Hegel nahm seine Stellung in dem entschiedensten Geist der kantischen Lehre. Er verlangte die Geltung der reinen Religion, der unsichtbaren Kirche. "Wir wollen nicht zurückbleiben!" So hatte ihm Schelling zugerusen. "Vernunft und Freiheit bleiben unsere Losung, unser Vereinigungspunkt die unssichtbare Kirche!" hatte ihm Hegel erwiedert.

Ueber den Ursprung der Priester= und Staatsreligionen, welche ja auch die Cultus= und Volksreligionen sind, hatte die Austlärung, ins= besondere die französische, die Ansicht verbreitet, daß der Betrug das bei die Hauptrolle gespielt habe; Despoten und Pfassen seien die Betrüger, das abergläubische Volk die Betrogenen gewesen. Demgemäß hatte die französische Revolution die Rolle der Gerechtigkeit spielen und die Rache der Betrogenen an den Betrügern vollstrecken wollen. "Wenn an des letzten Pfassen Darm der letzte König hängt!" So sautete das schreckliche Wort Diderots. «Ecrasez l'insâme!» sautete Voltaires ceterum censeo! Es gab eine Zeit, wo auch Hegel im Sinne der Austlärung gemeint war, daß zur Herrschaft der positiven Religion und des orthodogen Systems "Religion und Politik unter einer Decke spielen und jene lehre, was der Despotismus wolle"."

Diese ganze Anschauungsweise hatte noch während seines Ausenthaltes in der Schweiz eine wichtige Umgestaltung ersahren und, zwar nicht bloß durch den unwillkürlichen Einfluß, welchen das conservative Patricierhaus auf ihn ausübte. Sab es doch eine Volks- und Cultus-religion, die aus religiösen Naturanschauungen hervorgegangen, dichterisch ausgestaltet, künstlerisch vollendet war und durch ihre Schönheit das Entzücken der Welt, vor allem das Entzücken der ausstrebenden deutschen Jugend, die von Winkelmann und Lessing, von Herder, Goethe und Schiller herkam. Wer hätte behaupten wollen, daß die Sötter Griechenlands aus eigennüßigen, betrügerischen Motiven von Priestern und Despoten ersunden worden seien? Wahrlich nicht unsere drei tübinger Stiftler: Hölderlin, Segel und Schelling! Und doch waren diese Sötter auch Staatsgötter, welche nicht hatten dulden wollen, daß man sie bezweiste oder verneine, und denen die altgläubigen Uthener sogar den Sokrates geopfert hatten.

<sup>1</sup> S. oben Cap. III. S. 35. - 2 Cbendaf. S. 31 u. 32.

# II. Die Religionsentwicklung. 1. Das Endziel.

Wenn aber die hellenische Religion nicht auf dem Wege der Lüge und des Betrugs zu Stande gesommen, sondern aus dem Wesen der Religion und dem geschichtlichen Gange der Menschheit entstanden ist, so wird es sich, die Sache im Großen und Ganzen betrachtet, mit den historischen und positiven Religionen wohl ähnlich verhalten. Kant hatte die unsichtbare Kirche der sichtbaren nicht bloß entgegen-, sondern auch zum Ziele geseht und den religiösen Unwerth und Werth der letzteren nach dem Maße geschätzt, in welchem sie der unsichtbaren Kirche, d. h. dem Wesen oder Begriff der Religion widerstreitet oder entspricht, zuwiderläuft oder sich annähert.

Auch Rant hatte gelehrt, daß der ideale oder göttlich gefinnte Menich das Ziel der Menschheit, der Endzweck der Schöpfung, der Loads, ber emige Sohn Gottes in feiner geschichtlichen Erscheinung die Person Jesu Chrifti sei, daß demnach das Wesen der Religion in nichts anderem bestehe als in dem praktischen Glauben, d. h. in der Nachfolgung Jesu Chrifti, wie ichon die alten Mustiker Edardt, Tauler, Thomas a Rempis verkündet hatten; der Weg des religiösen Menschen hat die Erreichung Gottes, die Bereinigung mit ihm, die Gottwerdung jum Biel: nicht die Bergötterung, sondern "die Bergottung", wie die Myftifer diefes völlige Aufgeben in Gott genannt hatten. Wenn die Unnäherung an Gott nicht ein bloges Gerede fein foll, fo muß die Erreichung Gottes und das Aufgeben in ihm eine Möglichkeit fein, was eine Gottesidee voraussent, welche nicht in dem Dualismus zwischen Gott und Welt befangen und fteden bleibt, fondern die Welt in fich foließt, freilich in einem tieferen Sinn, als der gewöhnliche Pantheis= mus zuläßt, nach welchem Alles, wie es geht und fteht, in Gott ift. Die Frage jener Unnäherung, bas Wort ernfthaft genommen, hatte unseren Segel schon lange beschäftigt. Ich erinnere an jene fehr bemerkenswerthe Aeußerung in seinem Briefe an Schelling vom 30. August 1795: "Ich war einmal im Begriff, es mir in einem Auffate deutlich zu machen, was es heißen könne, sich Gott zu nähern, und glaubte barin Befriedigung des Postulats ju finden, daß die praktische Bernunft der Welt der Erscheinungen gebiete, und der übrigen Postulate".1

Auf diesem Wege fortschreitend, kam er zu seinem eleusinischen Mysterium, zu dem Grundgedanken seiner "Cleusis":

Briefe von und an Hegel. I. S. 16. S. oben Cap. III. S. 33.

Was mein ich nannte, schwindet. Ich gebe mich dem Unermeßlichen dahin. Ich bin in ihm, bin Alles, bin nur es.

#### 2. Philosophie und Religion. Schleiermachers Reden.

Die frankfurter Modificationen haben diese Ideen auf die christ= liche Religion angewendet wohl unter bem mitwirkenden Ginfluffe ber aleichzeitigen Reden, welche Schleiermacher "Ueber die Religion an Die Gebildeten unter ihren Berächtern" gerichtet hatte (1799). Wird in der Religion Gott in Wahrheit erlebt, fo find in ihr das göttliche und menschliche oder das unendliche und endliche Leben wirklich vereinigt, nicht bloß das Unendliche und Endliche. In einigen Betrachtungen, welche mit dem Datum des 14. September 1800 unter= zeichnet find und barum als Schlufpunkt der frankfurter Periode gelten bürfen, legt Segel einen fehr nachdrücklichen Ton auf den Unterschied zwischen der Einheit des Unendlichen und Endlichen und der Einheit bes unendlichen und endlichen Lebens. Denn die lebendige Ginheit beschränkt sich nicht auf den Gefühlszustand und schließt die denkende Betrachtung nicht von sich aus, als ob sie berfelben gar nicht bedürfe. Wie fich in ber Religion die benkende Betrachtung zu Gott verhält, fo verhält fich die Philosophie zur Religion.

In seiner tiefsinnigen, sprachlich etwas gehemmten und unflüssigen Art fagt Segel: "Das denkende Leben hebt aus der Gestalt, aus dem Sterblichen, Bergänglichen, unendlich Entgegengesetten, fich Bekämpfenden heraus das Lebendige, vom Vergeben Freie, die Beziehung ohne das Todte und fich Tödtende der Mannichfaltigkeit, nicht eine Ginheit, eine gedachte Beziehung, sondern alllebendiges, allfräftiges, unendliches Leben und nennt es Gott. Diese Erhebung des Menschen nicht vom End= lichen zum Unendlichen, - benn bas find nur Producte der blogen Reflexion und als folche ist ihre Trennung absolut —, sondern vom endlichen zum unendlichen Leben ift Religion." "Wenn der Menfch das unendliche Leben als Geift des Ganzen zugleich außer fich, weil er felbst ein Beschränktes ift, fest, sich felbst zugleich außer fich, den beschränkten sett und sich felbst zum Lebendigen emporhebt, aufs Innigste fich mit ihm vereinigt, fo betet er Gott an." "Dieses Theilsein des Lebendigen hebt fich in der Religion auf, das beschränkte Leben erhebt sich zum Unendlichen, und nur dadurch, baß das Endliche felbst Leben ift, trägt es die Möglichkeit in sich, zum

unendlichen Leben sich zu erheben. Die Philosophie muß eben barum mit ber Religion aufhören."

Wird die Einheit des Unendlichen und Endlichen in das Gefühl gefett und barüber reflectirt, fo geht bas Wefen ber Sache, die objective Empfindung verloren und wird in die Mannichfaltigkeit der einzelnen fühlenden Subjecte aufgelöft. "Göttliches Gefühl, das Unendliche vom Endlichen gefühlt, wird erft badurch vervollständigt, daß Reflexion bin= aufommt, über ihm verweilt. Gin Berhaltniß berfelben gum Gefühl ift aber nur ein Erkennen beffelben als eines Subjectiven, nur ein Bewußtsein des Gefühls, getrennte Reflexion über dem getrennten Gefühl."2 Es ist wohl nicht zu verkennen, daß Segel an dieser Stelle Schleier= machers Reden vor Augen hat und ihren Standpunkt der Gefühlsreligion bekämpft, wie er auch in der Folge diesen Gegensatz ftets festgehalten. Nicht in dem Gefühl, wohl aber in dem Bewuftsein und der denkenden Betrachtung ift die Nothwendigkeit enthalten, daß die Religion fich bifferengirt, b. h. in besonderen Religionsarten und Stufen entwickelt. Sier zeigt fich ichon Segels eigener Standpunkt im Unterschiede nicht bloß von Schleiermacher, sondern auch von Richte und Schelling.

Er sagt: "Religion ist Erhebung des Endlichen zum Unendlichen, und eine solche ist nothwendig, denn jenes ist bedingt durch dieses. Aber auf welcher Stuse der Entgegensetung und Vereinigung die bestimmte Natur eines Geschlechts von Menschen stehen bleibt, ist zusfällig in Rücksicht auf die unbestimmte Natur. Die vollkommenste Vollständigkeit ist bei Völkern möglich, deren Leben so wenig als mögslich zerrissen und zertrennt ist, d. h. bei glücklichen. Unglücklichere können nicht jene Stusen erreichen, sondern müssen in der Trennung um Erhaltung eines Gliedes derselben um Selbständigkeit sich bestümmern. Sie dürsen diese nicht verlieren, ihr höchster Stolz mußsein, die Trennung sest und das Eine zu erhalten, man mag dieses nun von seiten der Subjectivität als Selbständigkeit betrachten oder von der andern als fremdes, entserntes, unerreichbares Object."

## 3. Die Weltreligionen.

Die beiben Factoren, welche das Wesen der Religion ausmachen, sind das unendliche und endliche oder das göttliche und menschliche Leben: von der Art ihrer Entgegensetzung hängt die Art ihrer Bereinigung, also auch die Art oder Stuse der Religion ab; nun ist die

<sup>1</sup> Rosenkranz. S. 95 flgb. — 2 Ebendas. S. 96. — 3 Ebendas. S. 98. Fischer, Gesch. b. Philos. VIII. R. A.

Art sowohl der Entgegensetzung als auch der Vereinigung durch das Bolksbewußtsein und dessen empirisches Dasein bedingt: daher das Wesen der Religion nothwendigerweise sich in historischen Gestalten ausprägt und entsaltet.

Es giebt zwei Arten, auf welche sowohl die Entgegensetzung als auch die Bereinigung jener beiden Factoren sich vollzieht: "Es ist zuställig, welche Seite das Bewußtsein ausgreist, ob die, einen Gott zu fürchten, der unendlich über aller Himmel Himmel, über aller Berebindung Angehören erhaben, über den Aatur schwebend — übermächtig sei; — oder sich als reines Ich über den Trümmern dieses Leibes und den leuchtenden Sonnen, über den tausendmal tausend Weltkörpern, über den so viele mal neuen Sonnensusstemen, als eurer alle sind, ihr leuchtenden Sonnen — zu setzen. Wenn die Trennung unendlich ist, so ist das Fixiren des Subjectiven oder Objectiven gleichgültig, aber die Entgegensetzung bleibt, absolutes Endliches gegen absolutes Unendliches." Die Fixirung des Segensatzes in der ersten Form ist die mosaische Religion, die in der zweiten die sichtesche.

Auch die Bereinigung geschieht auf doppelte Art: entweder in den Gestalten ewig gültiger menschlicher Ideale oder in der Erscheinung eines einzigen wirklichen Menschen, in dessen Geschichte die Gottheit ihr Wesen offenbart. Die Religion der Erhabenheit Gottes ist das Judenthum, die der menschlichen Schönheit das Hellenenthum, die der Menschwerdung Gottes das Christenthum.

Was bennach das Berhältniß des göttlichen und menschlichen Lebens (Gott und Welt) betrifft, so sind es drei Haupt- und Grundsformen, welche das menschliche Bewußtsein erlebt und durchläust: 1. die Vereinigung, welche aller Trennung und Entgegensetzung vorausgeht, darum füglich als die natürliche Einheit (Gott in der Natur) bezeichnet werden kann, 2. die Zerreißung der natürlichen Einheit oder die Entgegensetzung beider Factoren: Gott über aller Natur, 3. die Einheit, welche die Entgegensetzung voraussetzt und aus ihr hervorgeht, d. i. die Religion der Wiedervereinigung oder Versöhnung, in welcher die Grundidee aller Religion besteht, denn das Ziel ist auch das Wesen der Sache. Das Letzte ist auch das Erste.

Die weltgeschichtlichen Formen des religiösen Bewußtseins sind bemnach: 1. die Naturreligion und deren höchste Blüthe und Frucht

<sup>1</sup> Rosenkranz. S. 99.

die hellenische Mythologie, welche Wirklichkeit und Poesie, Natur und Geschichte, Dichtung und Kunst in sich vereinigt, aber in keines dieser Elemente sich auflösen läßt, 2. die jüdische Religion, deren Träger das zerrissenste aller Bölker ist, 3. die christliche Religion, die aus der jüdischen hervorgeht, wie die hellenische aus der natürlichen.

#### 4. Charafter ber chriftlichen Religion.

Im Mittelpunkt der driftlichen Glaubensideen fteht die Berson Christi. Mitten in einer gottentfremdeten, gottverlaffenen, völlig ent= götterten Welt, die wie "ein entweihter Leichnam" baliegt, ift unter allen Menschen dieser der einzige, der sich "mit dem Absoluten eins weiß", diese Zuversicht in sich trägt und die Kraft hat, sie in anderen zu wecken. Man muß sich den historischen Weltzustand wohl vergegen= wärtigen, aus welchem die Person Christi hervorgeht. Das römische Weltreich, schon in der Gestalt der Alleinherrschaft, hat die lebendigen Individualitäten der Bölker zerschlagen; das Allgemeine ift ohne lebendige, individuelle Gliederung, das Einzelne und Bereinzelte ift ohne Erfüllung: jenes ift unlebendig, diefes ift unverföhnt, die Welt ift obe und langweilig; die einzige Offenbarung Gottes in ber Welt ift das religiose Bewußtsein dieses Menschen, den die Welt verftößt und verachtet, mit allen Leiden überhäuft, den schmach= und qualvollsten Tod sterben läßt. Was in den Augen der Welt das Schmählichste und Entehrenoste ift, der Galgen, wird als Kreuz das Symbol des driftlichen Glaubens, das Bezeichnendste, gleichsam das Signal feines Charafters. 1

In Erniedrigung und Leiden, in Tod und Auferstehung offenbart sich Sott in der Welt und Menschheit: die Geschichte Christi ist die Geschichte Gottes. Und wie der lebendigste Sott jedes Volkes stets als dessen Nationalgott erscheint, so ist Christus, da in ihm der alleinige Sott sein Wesen darthut und offenbart, "der Nationalgott der Menschheit". Wie aber die menschliche Geschichte Jesu und die göttliche Geschichte Christi in der evangelischen Geschichte Jesu Christi sich zusammengefügt und vereinigt haben: diese Frage hat Hegel unerörtert gelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenkranz. S. 35-40.

# III. Religion und Philosophie. 1. Die neue Aufgabe,

Im Christenthum ist die Welt mit Gott versöhnt und wird daher zwar nicht wieder vergöttert, wie in der hellenischen Mythologie, wohl aber wieder geweiht und geheiligt. Die Bereinigung der Menscheit mit Christus vollzieht sich im Cultus: vor allem in dem Sacrament des Abendmahls; die Geschichte Gottes wird in göttlichen und heiligen Gestalten zur Anschauung gebracht: dies geschieht durch die Kunst; und da die Geschichte Gottes ein Thema von ewigem Inhalt ist und als solches eine ewige Wahrheit ausmacht, so will dieselbe gedankenmäßig gesaßt und sixirt sein: dies geschieht durch das Dogma, vor allem durch das der Trinität.

Das Christenthum als schöne Religion ist der Katholicismus. Da aber die Offenbarung als ewige Wahrheit nicht bloß angeschaut, nicht bloß dogmatisch sestgesellt, sondern in der ihr allein gemäßen Form des Gedankens erkannt und gewußt sein will, so muß der Entwicklungsgang des Christenthums vom Katholicismus durch den Proetestantismus zur Philosophie sortschreiten. Der Zeitpunkt ist gekommen, in welchem das Christenthum im Begriff steht, dieses Ziel zu erreichen. Die Philosophie hat mit der Religion aufzuhören, und die Religion mit der Philosophie. In diesem Kreislauf besteht und vollendet sich das System der letzteren. In einer solchen religiösen Philosophie und philosophischen Religion sah Hegel schon in Frankfurt die zeitgemäße Aufgabe der Philosophie und erkannte darin die seinige. Wir können sagen, daß die systematische Lösung dieser Aufgabe den Charakter und die Bedeutung derzenigen Lehre kennzeichnet, welche man hegelsche Philosophie nennt.

Lassen wir den Philosophen selbst reden: "Nachdem nun der Protestantismus die fremde Weihe ausgezogen, kann der Geist sich als Geist in eigener Gestalt zu heiligen und die ursprüngliche Versöhnung mit sich in einer neuen Religion herzustellen wagen, in welche der unendliche Schmerz und die ganze Schwere seines Gegensaßes ausgenommen, aber ungetrübt und rein sich auslöst, wenn es nämlich ein freies Volk geben und die Vernunst ihre Realität als einen sittlichen Geist wiedergeboren haben wird, der die Kühnheit haben kann, aus eigenem Voden und aus eigener Majestät sich seine reine Gestalt zu nehmen. Jeder Einzelne ist ein blindes Glied in der Kette der absoluten Nothwendigkeit, an der sich die Welt fortbilbet.

Jeber Einzelne kann sich zur Herrschaft über eine größere Länge dieser Kette allein erheben, wenn er erkennt, wohin die große Nothwendigkeit will und aus dieser Erkenntniß die Zauberworte aussprechen lernt, die ihre Gestalt hervorrusen. Diese Erkenntniß, die ganze Energie des Leidens und des Gegensatzs, die ein paar tausend Jahre die Welt und alle Formen ihrer Ausbildung beherrscht hat, zugleich in sich zu schließen und sich über ihr zu erheben, diese Erkenntniß vermag nur Philosophie zu geben."

#### 2. Die Grundidee: der absolute Geift.

Die Weltreligionen sind die Stusen, welche das Gottesbewußtsein oder die Gotteserkenntniß von seiten der Menschheit erlebt und durch-läust. Da nun Gott alles in allem ist und außer ihm nichts, so muß jener Welt= und Erkenntnißproceß so gesaßt werden, daß er aus dem Wesen Gottes hervor= und in dasselbe zurückgeht, daß also Gott diese beiden Wesenseigenthümlichkeiten vereinigt: 1. er ist das unendliche, in sich vollendete oder beschlossene Sein, das absolute, wie auch Spinoza Gott ens absolute infinitum genannt hat; 2. er ist, da er sich im Erkenntnißproceß offenbart, selbst erkennenden Wesens, d. h. Geist. Gott ist demnach der absolute Seist, der sich im Weltproceß, d. h. in dem Entwicklungsgange der Welt nach ewigen Gesehen offenbart, insebesondere in den Religionen der Welt, deren höchste keine andere sein kann als die "Religion des Geistes", wie sie im Christenthum zu Tage tritt.

Schon in den frankfurter Betrachtungen, in den ersten Umrissen des Systems, sind die folgenden Begriffe gleichwerthig: das absolute Sein — das Absolute — Gott — der absolute Geist — Bernunst (absolute Bernunst) — Selbsterkenntniß (Selbstunterscheidung) — Selbsteverdoppelung des Absoluten. Die "Berdoppelung" besagt, daß in der Selbsterkenntniß und Selbstunterscheidung des Absoluten der Gegenstand kein bloßes Gegenbild, kein bloß vorgestelltes oder gedachtes Object ist, sondern ebensalls absolut, d. h. in sich vollendet, selbständig oder real, das wahrhaft "Andere", in welchem Gott sowohl sich selbst anschaut und erkennt als von ihm angeschaut und erkannt wird. Bon nun an ist und bleibt der absolute Geist und seine Offenbarung in der Weltentwicklung der Grundbegriff und das Grundthema der hegelschen Lehre.

<sup>1</sup> Rosenfranz. S. 140 u. 141.

#### 3. Die Gliederung bes Shitems.

In dem Shftem des absoluten Geistes sind drei Hauptsormen oder Stusen zu unterscheiden, die wir in der Kürze als seine Idee, seine Erscheinung und seine Bollendung bezeichnen können. Unders auszgedrückt: der absolute Geist, wie er an sich ist, wie er in der Welt oder als Welt erscheint, wie er als Religion, (womit Kunst und Philossophie auf das Genaueste zusammenhängen) zu sich zurückkehrt.

Diesen Unterschieden gemäß gliedert sich das System zunächst so, daß der religiöse Geist oder Glaube als der sittliche Gemeingeist gesaßt wird, welcher alle erfüllt und sich in Sitte und Staat, in Religion und Cultus, in Kunst und Wissenschaft darstellt. Der absolute Geist entsfaltet sein Wesen als Idee, Natur und Sittlichkeit. Die Philosophie als die Erkenntniß des absoluten Geistes theilt sich demnach in die Lehre von der Idee, von der Natur und von der Sittlichkeit, d. h. in diese drei Theile: Logik und Metaphysik, Naturphilosophie und Ethik.

In den frankfurter Umrissen sind Logik und Metaphysik, obwohl in einer Wissenschaft, doch von einander noch geschieden: die Logik ist die Lehre vom Sein, Denken und Erkennen, die Metaphysik die Lehre von den Grundsäßen, vom Wesen der Dinge und vom Ich. Als die Lehre vom Wesen der Dinge, nämlich vom Wesen der Seele, der Welt und Gottes nennt sie Hegel "die Metaphysik der Objectivität"; als die Lehre vom Ich, nämlich vom theoretischen, praktischen und absoluten Ich, nennt er sie "die Metaphysik der Subjectivität", wobei sich unsichwer erkennen läßt, daß ihm unter jener die alte, wolsische, von Kant verurtheilte Metaphysik des Dogmatismus, unter dieser dagegen die neue, von Kant begründete, von Fichte und Schelling fortgeführte Metaphysik der Gegenwart vor Augen stand.

#### 4. Gin politischer Entwurf.

Während Hegel damit beschäftigt war, den Entwurf und die Umzisse eines philosophischen Weltspstems zu gestalten, wurde er im Jahre 1798 von politischen Fragen aus der unmittelbaren Gegenwart seines resormbedürstigen Heimathlandes so tief ergriffen, daß er den Plan saßte, die darauf bezüglichen Fragen und Forderungen in einer Flugschrift auszusühren, welche seinen Landsleuten gewidmet und "an das württembergische Volk" gerichtet werden sollte. Das Thema hieß: "Daß die württemberger Magistrate vom Volk gewählt werden müssen". Oder "von den Bürgern". In der letzten Fassung: "leber die neuesten

inneren Verhältnisse Württembergs, besonders über die Magistratsversassung". Nach brieflicher Berathung mit einigen Freunden in Stuttgart mußte sich Hegel überzeugen, daß seine Schrift zur Aenderung und Besserung der politischen Zustände seines Heimathlandes nichts bewirken oder beitragen werde. So ist die Schrift bis auf einige Bruchstücke verloren gegangen. Der Zeitpunkt ihrer Absassung ist sehr bemerkenswerth. Am Schlusse des Jahres 1797 hatte in Württemberg ein Thronwechsel stattgesunden, im Ansange des Jahres 1798 hatte das beutsche (römische) Reich auf dem Congreß zu Kastatt das linke Rheinuser an Frankreich abgetreten.

Seit den Tagen der französischen Revolution war ein Bild besserrund gerechterer Zeiten lebhafter in die Seelen der Menschen gekommen, die Sehnsucht, das Seuszen nach reineren und freieren Zuständen hat alle Semüther dewegt und mit der Wirklichkeit entzweit. Das Staatsegebäude, wie es jetzt noch besteht, ist unhaltbar und dieses Gefühl ist allgemein und ties. Die Frage ist: was zur Unhaltbarkeit gehört? Alle Sinrichtungen und Versassiungen, alle Gesetze, die mit den Sitten, Bedürsnissen und Meinungen der Menschen nicht mehr zusammenstimmen, aus denen der Geist entslohen ist, dürsen nicht länger bestehen; sie sind Gräber, welche nicht mehr mit schönen Worten zu übertünchen sind.

Daß Beränderungen nothwendig sind, fühlt jeder, aber sobald zur Sache geschritten wird, hüten die meisten ängstlich ihren Bortheil und wollen von Beränderungen nichts wissen, als soweit dieselben ihren Particularinteressen nicht zuwiderlausen: sie gleichen den Berschwendern, die genöthigt sind, ihre Ausgaben einzuschränken, aber sobald zur Sache geschritten wird, jeden Artikel ihrer bisherigen Ausgaben unentbehrlich sinden. Diese Leute werden zu den Beränderungen durch die Angst vor der Gesahr getrieben, welche der Einsturz des Staatsgebäudes droht, während die andern durch die Idee der Gerechtigkeit sich über ihr kleines Interesse erheben und muthig die politischen Resormen verlangen. Dies ist der Unterschied zwischen der "Angst, die muß" und dem "Muth, der will".

Es ift ein Tadel, welcher die Mittheilung der Fragmente, viels leicht die Schrift selbst trifft, daß mit keinem Worte gesagt wird, was "die württembergischen Magistrate" sind. Offenbar versteht Hegel darunter nicht städtische Obrigkeiten, auch nicht die herzogliche, allem Fortschritt abgeneigte Beamtenwelt, sondern die Landstände, insbesondere den landständischen Ausschuß und dessen Beamte oder Officialen,

Abvocaten und Consulenten u. s. f. Es handle sich um eine totale Umgestaltung der württembergischen Bersassung und ihres Repräsentativssuschen Bahltmodus gesichert werden müsse, ber ihre Wahl in die Hand unahhängiger, aufgeklärter und rechtschaffener Männer bringe. Die altwürttembergische Versassung sei so eingerichtet, daß sich in ihr "am Ende alles um einen Menschen herumdrehe, der ex providentia majorum alle Sewalten in sich vereinigt und für seine Anerkennung und Achtung der Menschenrechte keine Garantie giebt".

Wie die Dinge liegen, fo werde der landständische Ausschuß und mit ihm das Land von den Officialen des Ausschuffes an der Nase geführt. Nicht der Ausschuß sei anmaßend, er sei nur indolent und gedankenlog, wohl aber die Männer, welche er hinter sich hat, die für ihn reden, schreiben, auch wohl denken; feine Officialen, seine Advocaten und Consulenten seien anmaßend, eigensüchtig und eigenmächtig. Rein Geiftlicher habe je eine größere Macht über die Gemiffen feiner Beicht= kinder gehabt, als diese politischen Beichtväter über das Amtsgewiffen ber Ausschuftverwandten. Bisweilen habe der Ausschuf auch Männer zu Consulenten gehabt, die Ropf und Berg am rechten Fleck hatten, die zwar den Ausschuß gängelten, weil er allein zu gehen nicht gelernt habe, aber ihn nie, wenigstens nicht wissentlich und wohlbedächtlich in den Roth führten. Die Confulenten gelten als ein wesentlicher Beftandtheil der landständischen Berfassung, und sie haben oft genug das Interesse der Landschaft an den Fürsten verrathen. "Der Ausschuß felbst war nie anmaßend. Seine Consulenten und Abvocaten waren es. Er war nur indolent und gab gedankenlos zu allen Eigenmächtig= feiten jener den Ramen her. Diefe maren es, die den Ausschuß ju einer Freigebigkeit gegen den Sof verleiteten, der nichts gleichkommt, als die Frivolität der Gründe, durch die man dergleichen Devotions= bezeugungen zu rechtfertigen suchte. Gie waren es, die der Sof zu gewinnen suchte, weil er sicher mar, seinen 3med zu erreichen, wenn er den Advocaten und den Consulenten in fein Interesse zu gieben gewußt hatte."1

Aus diesen Fragmenten erhellt so viel, daß Segel eine in modernem Geist umgestaltete repräsentative Berfassung Württembergs bezweckte, zur Einschränkung der erbmonarchischen Gewalt und zur Abschaffung

<sup>1</sup> Rosenkranz: Hegels Leben. S. 90-94. Bgl. Hahm: Vorlesung IV. S. 65-67. Unmkg. S. 483-485.

ihrer Mißbräuche. Als er zwanzig Jahre später (1817) seine öffentsliche Beurtheilung des württembergischen Versassungsstreites schrieb, in welchem die Landstände die Wiederherstellung der altwürttembergischen Versassung sorderten, stand er auf seiten des Königs.

#### Sechstes Capitel.

# Hegel in Jena. Die ersten sechs Jahre seiner litterarischen und akademischen Wirksamkeit.

## I. Litterarische Wirksamkeit.

1. Philosophische Schriften.

Gleich nach dem Beginne unseres Jahrhunderts, im Januar 1801, ist Hegel, ohne jenen Zwischenausenthalt, den er im Sinne gehabt hatte, von Franksurt nach Jena gekommen; er ist hier bis in den März 1807 geblieben und hat in dieser höchst bedeutungs= und schiekzollen Zeit die erste Periode seiner öffentlichen Wirksamkeit vollendet.

Mit einer Schrift, deren Thema ihn viel beschäftigt hatte und aus seinen Studien unmittelbar hervorging, "Neber die Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie", hat er seine litterarische Lausbahn begonnen und mit einer Abhandlung über die Planetenumläuse (de orbitis planetarum) an seinem 31. Geburtstage, den 27. August 1801, seine akademische Lausbahn eröffnet; er hat im Bunde mit Schelling, mit welchem er auch in der ersten Zeit zusammenswohnte, ein "Aritisches Journal der Philosophie" herausgegeben (1802), das ihrer gemeinsamen philosophischen Anschauung zum Organ dienen und der Unphilosophie mit allerhand Wassen, "Knittel, Peitschen und Pritschen", wie Gegel einem franksurter Freunde im December 1801 scherzend schreibt, recht derb zu Leibe gehen sollte: er hat endlich, was die Hauptsache ist, in Jena das grundlegende Werk seines neuen Systems ausgearbeitet und unter dem Titel: "System der Wissenschaft. Erster Theil. Phänomenologie des Geistes" veröffentlicht.

Er hatte auch die Absicht, zum Gebrauch für seine Vorlesungen Lehrbücher herauszugeben, sowohl für die Vorlesungen über Logik und Metaphhsik als auch für die über das ganze Shstem, also ein Lehrbuch der Logik und Metaphhsik und ein Lehrbuch der philosophischen Encyklopädie; in seinen Ankündigungen steht immer von neuem zu lesen, daß sein Lehrbuch in den nächsten Wochen oder während des laufenden Semesters erscheinen werde, aber es ist nie dazu gekommen. Seine neue Logik, nicht als Lehrbuch, sondern als zweites Hauptwerk kam erst in Nürnberg, die Enchklopädie erst in Heidelberg zu Stande.

#### 2. Gine politische Schrift.

Es war ein welthistorisches Jahr, in welchem Hegel nach Jena kam und seine akademische Laufbahn begann: das des Friedens zu Lüneville, mit welchem der zweite Coalitionskrieg beschlossen und das Ende des tausendjährigen römischen Reiches deutscher Nation (801—1801) schon besiegelt war; der Rhein hatte ausgehört der deutsche Strom zu sein, er war nur noch die deutsche Grenze. Hegel fühlte sich innerlich berusen, kritische Betrachtungen der Art, wie er vor einigen Jahren in Franksurt zur Beleuchtung der württembergischen Zustände, ihrer Grundsübel und Resormen niedergeschrieben hatte, nun auf das deutsche Reich und die Reichsversassung anzuwenden, um die Ursachen ihres Untergangs und die Mittel zur Wiedererneuerung ans Licht zu stellen.

Die Schrift selbst, beren Absassung nicht, wie Rosenkranz angenommen hat, in der Zeit von 1806—1808, sondern, wie Hahm dargethan, in die Jahre von 1801—1803 (also nach den Frieden von Lüneville und vor den Reichsdeputationshauptschluß) fällt, ist, wie jene frühere, ungedruckt geblieben. Der Untergang des Reichs lag vor Augen, aber seine letzten Schicksale waren noch nicht erfüllt. Dies geschah erst durch die Errichtung des Rheinbundes unter dem Protectorate Napoleons und die Abdication des römischen Kaisers Franz II. (Juli und August 1806). Bon diesen Ereignissen ist in Segels Schrift nicht die Rede, der letzte Friedensschluß, den sie erwähnt, ist der von Lüneville. Daß die Schrift hinter dem Gang der Schicksale, die alsbald über Deutschland hereingebrochen sind, zurückstand, darf als ein Grund ihrer Nichtveröffentlichung gelten.

Deutschlands Schickfal in Ansehung seiner Decentralisation und Berstückelung ist dem Italiens zu vergleichen und Hegels politische Anschauung der Machiavellis, welcher die Einheit Italiens gewollt und zur Ausführung dieses Zwecks einen politisch und kriegerisch that-

¹ Rosenkranz, E. 235—246. Bgl. Hahm: Borlesung IV. S. 60—83. Ansmerkungen. S. 485—492.

fräftigen Fürsten gesordert hat. Hegel wußte die Bedeutung und geistige Größe Machiavellis vollkommen zu würdigen und sand, daß Friedrich der Große zwar in seinem Antimachiavelli die Grundsätze des italienischen Staatsmannes bekämpst und verleugnet, aber in seiner Ariegspolitik praktisch besolgt hat.

Das Grundverderben Deutschlands ist seine Kriegsuntüchtigkeit und sein Mangel an Thatkraft oder seine Ohnmacht zu handeln; die Ursache aber dieser Uebel liegt keineswegs in den Beschaffenheiten des Bolks, sondern lediglich in den Zuständen seiner Versassung, in dem Mechanismus des Ganzen. Dieses ist ein unbehülslicher Körper, in welchem keine Bewegung so geschieht, wie sie gesehmäßigerweise zu geschehen hat. Der politische Zustand Deutschlands ist eine verfassungsmäßige Gesehlosigkeit, weshalb ein französischer Schriftsteller von dem deutschen Reiche treffend gesagt hat, es sei eine "constituirte Anarchie".

Deutschland ift durch seine Berfaffung zur Thatlofigkeit formlich verdammt, benn der Uebergang vom Gedanken zur That, vom Begriff in die Realität ift gelähmt und diefe Lähmung verfaffungsmäßig organifirt, weshalb Segel bas beutiche Reich einen "Gebankenftaat" genannt. Er hat diefen Lähmungszuftand vortrefflich geschilbert. "Es wird eine allgemeine Anordnung gemacht, die foll ausgeführt und im Beigerungsfall gerichtlich verfahren werden. Wird die Beigerung, daß geleiftet wird, nicht gerichtlich gemacht, fo bleibt die Ausführung an fich liegen. Wird fie gerichtlich gemacht, jo kann ber Spruch verhindert werden. Rommt er zu Stande, fo wird ihm nicht Folge geleiftet. Dies Gedankending von Beschluß soll aber ausgeführt und eine Strafe verhängt werden. So wird der Befehl der zu erzwingenden Bollftredung gegeben. Diefer Befehl wird wieder nicht vollftredt. Co muß ein Beschluß gegen die Nichtvollstreckenden erfolgen, fie gum Bollftrecken ju zwingen. Diesem wird wieder nicht Folge geleiftet; fo muß becretirt werben, daß die Strafe vollzogen werben foll an benen, welche sie an dem nicht vollziehen, der sie nicht vollzieht u. f. w. Dies ift die trockene Geschichte, wie eine Stufe nach ber andern, die ein Gefet ins Werk richten foll, ju einem Gedankending gemacht wird." Jener Uebergang vom Begriff in die Realität ift unmöglich, benn bie Willfür unter bem Schein irgend eines Rechts fann fich auf jeder Stufe der Ausführung der Beschlüffe vernichtend entgegenftellen.

Seitdem Leibniz über die Sicherheitszustände des deutschen Reichs feine berühmte Staatsschrift verfaßt hat (1670), ist in der philosophisch=

politischen Litteratur das innere Elend der alten Reichsverfassung wohl nirgends so treffend geschildert worden als in der eben angesührten Stelle. Der leibnizischen Schrift ging der Rheinbund vom Jahre 1658 voraus, der hegelschen folgte der Rheinbund vom Jahre 1806; die hegelsche Charakteristik erinnert uns an die leibnizischen Worte: "Und selbst wenn alle diese Schwierigkeiten überwunden werden könnten, so darf man sicher sein, daß der Seschäftsgang mit seiner Parade die Dinge verschleppen und nichts Hauptsächliches ausrichten werde".

Die Lehens= oder Basallenstaaten des deutschen Mittelalters maren im Laufe der Zeit reichsunmittelbare, selbständige Territorien und, nachdem der Feudalismus in der Wirklichkeit entschwunden mar, zulest das gange Reich ein Saufe souveraner Gebiete von verschiedenartigfter Größe geworden, deren jedes fein Contingent ftellen mußte zu dem buntichedigen Dinge, welches man die Reichsarmee nannte. Diefe Truppencontingente konnten an Zahl, Bewaffnung, militärischer Uebung und Schulung nicht ungleichartiger fein. Gin Reichsftand ftellte ben Trommler, ein anderer die Trommel; die Soldaten einer Reichsstadts= mache, die Leibgarde eines Abts u. f. f. waren Paradesoldaten, aber teine Rrieger, teine Leute von militärischem Selbstgefühl, welches mit der Größe der Armee steigt und fällt. Bahrend fonft eine große, friegsbereite und wohlgeordnete Maffe von Soldaten einen erichreckenden und furchtbaren Gindruck macht, fo wirkt im Gegentheil der Anblick ber beutschen Reichsarmee erheiternd und ift ein gewohnter Gegenstand bes Spottes, den fie bei Freund und Teind hervorruft und verdient.

Dazu kommt, um die Ariegsuntüchtigkeit des Reichs zu vollenden, die Unsicherheit der großen Contingente, da die Reichsstände kraft ihrer Territorialhoheit das unerhörte Recht haben, Bündnisse sowohl unter einander als auch mit auswärtigen Mächten zu schließen, freilich mit dem Borbehalte, insosern solche Bündnisse den Pklichten gegen Kaiser und Reich nicht widersprechen, aber wenn sie sogar gegen Kaiser und Reich und zum Unheile des letzteren geschlossen werden, so ist keine Macht vorhanden, um die Pflichtvergessenen zu strasen und zur Ersüllung ihrer Pflichten zu zwingen. "Bei den großen Contingenten kann das Reich weder auf ihre gesehmäßige Stärke zählen, noch darauf, daß sie überhaupt gestellt werden, noch daß auch nicht der Stand, der auch sein Contingent gestellt hat, mitten im Kriege und in den gesähre

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk, Bd. III. (3. Aufl.) Buch I. Cap. V. S. 79-83. S. 86.

lichsten Momenten für sich Neutralitäts= und Friedensverträge mit dem Reichsseind eingeht und die angegriffenen Mitstände ihrer eigenen Schwäche und der vernichtenden llebermacht des Feindes preisgiebt." "Und nicht bloß die That, sondern ständische Reichstagsvota können dahin gehen, daß ihnen ihre sonstigen Verbindungen nicht erlauben, an der Ausstellung eines Reichscontingents und an der Absührung der Beiträge zu dem Kriege theilzunehmen."

Die Gesundheit des Staates offenbart sich nicht sowohl in der Ruhe des Friedens als in der Bewegung des Kriegs, weil in diesem bie Rraft bes Busammenhanges aller mit bem Ganzen erscheine, wie viel von ihnen fordern zu können ber Staat fich eingerichtet hat, und wie viel das taugt, was fie aus eigenem Trieb und Gemuth für ihn thun mogen. "Go hat in dem Kriege mit der frangofischen Republik Deutschland an sich die Erfahrung gemacht, wie es kein Staat mehr ift, und ift seines politischen Zustandes sowohl an dem Rriege felbst, als an dem Frieden inne geworden, der diefen Krieg endigte und beffen handgreifliche Resultate find: der Berluft einiger der schönften beutschen Länder, einiger Millionen feiner Bewohner, eine Schulbenlaft, auf ber füblichen Sälfte ftarker als auf ber nörblichen, welche bas Clend des Kriegs noch weit hinein in den Frieden verlängert; daß außer denen, welche unter die Herrschaft der Eroberer und zugleich fremder Gesetze und Sitten gefommen, noch viele Staaten basjenige verlieren werden, was ihr höchstes Gut ift, eigene Staaten zu fein."1

Dieses höchste Gut hat Deutschland verloren. "Es ist kein Staat mehr." Die Schuld trägt seine bisherige Verfassung in ihrer verssassungsmäßigen Seseklosigkeit, in ihrem Mangel aller energischen Centralkraft, in ihrer "Staatlosigkeit" und "Finanzlosigkeit". In einer versassungsmäßigen Concentration seiner militärischen und finanziellen Kräfte liegt die erste Bedingung zu einer Wiedererneuerung des deutschen Keichs.

Was Hegel mit dieser seiner Schrift über Deutschland vor allem bezweckt hat, war ein Fortschritt des deutschen Bewußtseins. Was das deutsche Reich nunmehr war und geworden war, wollte er erleuchtend ins allgemeine Bewußtsein erheben, denn das richtige Bewußtsein über unsere Vergangenheit und Gegenwart, über das, was wir erlebt und erlitten haben und nunmehr haben und sind, ist der unumgängliche Unfang

<sup>1</sup> Bgl. Rosenkranz. S. 239 u. 240. Hanm. S. 481 figd.

einer neuen besseren Zeit. Und ich meine, daß eine solche Schrift ganz im Wege und in den Aufgaben des Philosophen lag, welcher die "Phänomenologie des Geistes" schreiben wollte und schrieb. Er sagt es selbst: "Die Gedanken, welche diese Schrift enthält, können bei ihrer öffentlichen Neußerung keinen andern Zweck noch Wirkung haben als das Versstehen dessen, was ist, und damit die ruhigere Ansicht, sowie ein in der wirklichen Berührung und in Worten gemäßigtes Ertragen berselben zu befördern".

## II. Akademische Wirksamkeit.

#### 1. Borlefungen.

Hatalog (von dem die Universitätsbibliothek nur ein einziges Exemplar aufsbewahrt hat) durch einen Zeitraum von dreizehn Semestern: vom Winter 1801/1802 bis zum Winter 1807/1808. In dem Semester nach der Schlacht (1806/1807) sehlt sein Name. In den beiden Semestern 1807 und 1807/1808 war er nicht mehr in Jena, sondern auf Urlaub schon in Bamberg: daher reducirt sich die Zahl seiner jenaischen Semester auf zehn. Daß er, wie Rosenkranz annimmt, in den beiden Sommerssemestern 1802 und 1804 nicht gelesen haben soll, da er doch Vorlesungen angekündigt hat, wüßte ich nicht zu begründen. Nicht immer ist die Stunde der Vorlesungen angegeben, niemals die Zahl der Stunden und die Wochentage.

In den vier ersten Semestern (1801—1803) hat er noch mit Schelling zusammen gelehrt, ja in dem ersten Semester (1801/1802) sogar ein philosophisches Disputatorium unter seiner und Schellings

gemeinfamer Leitung angekündigt.

Die durchgängigen Hauptthemata seiner Vorlesungen waren Logik und Metaphysik, das dreitheilige System und Naturrecht (letzteres stets nach Dictaten). Die Logik und Metaphysik heißt "speculative Philossophie" im Unterschiede von der empirischen Erkenntnißlehre; als Insbegriff der Ideenlehre heißt sie "transscendentaler Idealismus", im Unterschiede von welchem die Naturs und Geistesphilosophie als "Realphilosophie" bezeichnet wird. Im Winter 1805/1806 hat Gegel zum erstenmal Geschichte der Philosophie gelesen, und für den Sommer 1807 zum erstenmal Logik und Metaphysik nach vorausgegangener Phänosmenvlogie des Geistes mit zu Grundelegung seines nunmehr ers

schienenen Werkes angekündigt, aber diese Borlesung nicht gehalten, benn er war nicht mehr in Jena.

In den Semestern 1805/1806, 1806 und 1807 hat Hegel auch Borlesungen über reine Mathematik angekündigt und zwar Arithmetik nach dem Lehrbuch von Stahl und Geometrie nach dem Lehrbuch von Lorenz, aber nur in den beiden erstgenannten Semestern, gehalten. Warum Rosenkranz behauptet, daß er diese Vorlesung nur ein einziges mal gehalten habe, ist aus seinen Worten nicht ersichtlich.

Ich lasse anmerkungsweise die Ankündigungen seiner jenaischen Borlesungen folgen, wie sie im Lectionskataloge verzeichnet sind.

#### MIS Brivatbocent.

- Minter 1801/1802: Ge. Wilh. Frid. Hegel D. privatim Logicam et Metaphysicam docebit h. VI—VII, gratis introductionem in philosophiam tractabit et disputatorium philosophicum communiter cum Excell. Schellingio diriget.
- 2. Sommer 1802: G. W. F. H. Logicam et Metaphysicam sive systema reflexionis et rationis secundum librum sub eodem titulo proditurum h. V—VI, deinde jus naturae, civitatis et gentium ex dictatis h. III—IV tradet.
- 3. Winter 1802/1803: G. W. F. H. 1) Logicam et Metaphysicam secundum librum nundinis instantibus proditurum h. VI—VII; 2) jus naturae ex dictatis h. X—XI tradet.
- 4. Sommer 1803: G. W. F. H. 1) Philosophiae universae delineationem ex compendio currente aestate (Tub. Cotta) prodituro, deinde 2) jus naturae ex dictatis tradet.
- 5. Binter 1803/1804: G. W. F. H. privatim 1) Jus naturae h. III—VI;
  2) philosophiae speculativae systema, complectens a) Logicam et Metaphysicam sive Idealismum transscendentalem; b) philosophiam naturae et c) mentis h. VI—VII e dictatis exponet.
- 6. Sommer 1804: G. W. F. H. Philosophiae systema universum ita tractabit, ut aliis lectionibus Logicam et Metaphysicam et philosophiam mentis, aliis philosophiam naturae doceat.
- 7. Winter 1804/1805: fehlt das betreffende Stud bes Ratalogs.

#### Mis außerorbentlicher Profeffor.

8. Sommer 1805: G. W. F. H. Totam philosophiae scientiam, i. e. a) philosophiam speculativam (Logicam et Metaphysicam), naturae et mentis ex libro per aestatem prodituro h. VI—VII vespertina; b) jus naturae ex eodem h. IV—V tradet.

<sup>1</sup> Rofenkranzens Angaben (S. 161 figb.) find nach den obigen zu berichtigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Borlefungen, welche Hegel vom Herbst 1801 bis Oftern 1808 im jenaischen Universitätskatalog angezeigt hat, sind folgende:

#### 2. Beförderungen.

Soethe, bei Gelegenheit der Vermählungsseier des Erbprinzen Karl Friedrich mit der russischen Großfürstin Maria Paulowna zur "Excellenz" ernannt, war unserem Hegel und seiner Sache günstig gesinnt und förderlich. Im Februar 1805 wurde Hegel von den fürstlichen Erhaltern der Universität Jena zum außerordentlichen Prosessor ernannt und im solgenden Jahre von Weimar mit einer jährlichen Besoldung von hundert Thalern bedacht, was ihm Goethe in einer freundlichen Juschrift vom 27. Juni 1806 mitgetheilt hat. Die Besoldung war freilich sehr klein, aber auch das Land war klein, die Kassen erschöpft, der Krieg in Sicht und der Herzog in der Genehmigung neuer Ausgaben äußerst schwierig. "Sehen Sie Beisommendes", schrieb Goethe, "als einen Beweis an, daß ich nicht aufgehört habe, im Stillen für Sie zu wirken. Zwar wünschte ich mehr anzukündigen, allein in solchen Fällen ist manches für die Zukunst gewonnen, wenn nur einsmal der Ansang gemacht ist."

Winter 1805/1806: G. W. F. H. a) Mathesin puram, et quidem Arithmeticam ex libro: Stahls «Anfangsgründe der reinen Arithmetik», 2<sup>te</sup> Aufl., Geometriam ex libro: Lorenz' erster Cursus der reinen Arithmetik h. II—III. b) philosophiam realem, i. e. naturae et mentis ex dictatis h. IV—V. c) historiam philosophiae h. VI—VII tradet.

<sup>10.</sup> Sommer 1806: G. W. F. H. a) Mathesin puram et quidem Arithmeticam ex libro: Stahls «Anfangsgründe der reinen Arithmetik», 2te Aufl., Geometriam ex libro: Lorenz' Grundriß der Arithmetik und Geometrie, 2te Aufl., h. II—III. b) philosophiam speculativam s. logicam ex libro suo: «System der Wissenschaft» proxime prodituro h. IV—V. c) philosophiam naturae et mentis ex dictatis h. VI—VII tradet.

<sup>11.</sup> Winter 1806/1807: Die Anfündigung Begels fehlt.

<sup>12.</sup> Sommer 1807: G. W. F. H. a) Mathesin puram etc. (wie oben);
b) Logicam et Metaphysicam, praemissa Phaenomenologia mentis ex libro suo: System der Wissenschaft, erster Theil (Bamb. u. Würtzb. bey Goebhardt 1807). c) philosophiam naturae et mentis ex dictatis. d) historiam philosophiae docebit.

<sup>13.</sup> Winter 1807/1808; G. W. F. H. Lectiones suas philosophicas redux ex itinere indicabit.

<sup>1</sup> Briefe von und an Begel. I. S. 39.

# III. Jenaische Buftande und Personen. 1. Der litterarifche Rudaana.

Der litterarische Saus in Jena, welchen Segel gefürchtet hatte. war ichon im Rudgange begriffen. Die Gebruder Schlegel und Tied, biefe Säupter ber neuromantischen Schule, hatten Jena verlaffen. Friedrich Schlegel hatte zum ersten- und einzigenmal im Wintersemester 1800/1801 Vorlesungen über Transscendentalphilosophie und die Beftimmung des Gelehrten gehalten; Novalis mar geftorben, Schiller nach Weimar, Fichte nach Berlin übergefiedelt. Die allgemeine Litteratur= zeitung, mit welcher A. W. Schlegel und Schelling fo häßliche Sändel gehabt hatten, ftand im Begriff, nach einer achtzehnjährigen Wirksam= feit (1785-1803), von großen Berfprechungen gelockt, unter Gottfried Schut, ihrem Begrunder, in die benachbarte preußische Universität Salle a. S. auszumandern, mahrend Goethe ichon für die Unternehmung und Begründung einer neuen Litteraturzeitung in Jena Sorge getragen hatte, welche unter Gichstädts Leitung mit dem 1. Januar 1804 ins Leben trat.

Die Zeitverhältniffe ftanden für Jena ungünstig. Seit dem leidigen Atheismusstreit und der Entlaffung Fichtes hatte fich, wie Goethe ichreibt, ein heimlicher Unmuth ber Gemuther bemächtigt; bagu tam das Vorgefühl eines bevorstehenden Verfalls, zu welchem viele Ursachen zusammengewirkt haben. Der Zug von Jena fort kam zur Berrschaft und überwog die anziehende und festhaltende Kraft, welche Jena in ben letten Decennien des vorigen Jahrhunderts fo glanzend bewiesen und seit der Mitte dieses Jahrhunderts von neuem ausgeübt hat.

Eine ftarte Bugtraft ging gerade bamals von der fur= und neu= bahrischen, neu organisirten Universität Bürzburg aus, wohin der Jurift Hufeland, der Orientalist und Theologe Paulus und Schelling im Serbst 1803 gerufen wurden. Paulus hatte noch kurz borber sich in Jena den Ruhm erworben, die erste Gesammtausgabe der Werke Spinozas auf eigene Rosten besorgt zu haben. Der erfte Band, von Segel freudig begrüßt, mar Oftern 1802 erschienen.

# 2. Immanuel Niethammer.

Gleichzeitig mit Paulus und Schelling hatte noch ein dritter Lands= mann hegels Jena verlaffen, um dem Rufe nach Würzburg Folge zu leisten: Friedr. Immanuel Niethammer aus Beilstein, unter Segels Freunden wohl der treueste, probehaltigste und hülfreichste. Er hatte Gifder, Gefd. b. Philos. VIII. R. 20

als außerorbentlicher Professor der Philosophie gemeinsam mit Fichte bas "philosophische Journal" (1795—1797) herausgegeben, worin jene Forberg-Fichteschen Aussätze erschienen waren, welche die Anklage und Bersolgung wegen Atheismus hervorriesen. In der Sache, in ihrer Bertheidigung und gerichtlichen Berantwortung, war Niethammer mit Fichte ganz einverstanden gewesen, nicht aber in der Art und Beise, wie dieser die weimarische Regierung vor der Entscheidung bedroht und dadurch den Berweis und die Entlassung gleichsam an den Haaren herbeigezogen hatte.

In seiner Besonnenheit hatte er die wohlgemeinte Warnung ruhig über sich ergehen lassen und seine Lehrsreiheit so ungekränkt bewahrt, daß dieser wegen Atheismus angeklagte und versolgte Prosessor der Philosophie an derselben Universität nachher als Prosessor der Theologie und Leiter des homiletischen Seminars wirkte. Sin solcher Fall ist kaum je in einer akademischen Lausbahn vorgekommen. Jetzt wurde Niethammer als evangelischen Oberpfarrer und Prosessor "der Section der für die Bildung der religiösen Polkslehrer ersorderlichen Kenntnisse" berusen. So hieß in der Sprache der neu organisirten Universität fürstbischöslichen Andenkens die theologische Facultät.

Als die bahrische Herrschaft in Würzburg nach dem Frieden von Preßburg (26. December 1805) ein vorläufiges Ende genommen hatte, blieb Niethammer in bahrischen Diensten und wurde zur Leitung der ihm anvertrauten Unterrichtsangelegenheiten erst nach Bamberg als "Landesdirectionsrath" (1805), dann nach München, der Hauptstadt des neuen Königreichs, als "Centralschul- und Studienrath" (Oberschulrath) im Frühjahr 1807 berusen. Er lebte in einer sehr glücklichen Ehe mit der Wittwe des Theologen und Kirchenraths Döderlein, zu deren Charakteristik hier nur bemerkt sei, daß Hegel mit ihr auf das Freundschaftlichste verkehrt, auch correspondirt hat und, so oft er ihrer gedenkt, sie gern "die beste Frau" zu nennen pslegt.<sup>2</sup>

# 3. Philosophische Docenten.

Trotz dem Weggange der Celebritäten und der Abnahme der Frequenz blieb die kleine Universität noch eine Zeitlang von philoso=

<sup>1</sup> Bgl. diefes Werk. Bb. V. (2. Aufl. Jub.=Ausg. Bb. VI.) Buch II. Cap. IV. S. 284—303. — 2 Bon ben 274 Rummern, welche Hegels gesammter Briefwechsel zählt, kommen auf seinen Briefwechsel mit Niethammer 101, von denen Hegel 84, Niethammer 17 geschrieben hat (dazu 1 Brief an die Frau).

phischen Lehrkräften geradezu überschwemmt. Im Sommer 1803 betrug die Gesammtzahl aller Docenten 52; davon hielten 12 philosophische Vorlesungen: 3 ordentliche, 2 außerordentliche Prosessoren und 7 Privatdocenten. Die Zahl der Privatdocenten der Philosophie verhielt sich zu der Zahl der Privatdocenten der philosophischen Facultät wie 7:9. Im Winter 1803/1804 gab es 48 Docenten, alle gerechnet; 12 davon hielten philosophische Vorlesungen, also buchstäblich der vierte Theil des ganzen Lehrpersonals. Im Sommer 1804 zählte die philosophische Facultät sieben Privatdocenten, darunter sechs Privatdocenten für Philosophie; die Zahl der philosophischen Lehrer verhielt sich zu der Zahl aller Lehrer wie 9:42. Es war ein Dickicht von Specialscollegen, in welchem Hegel steckte. Neben ihm lesen wir in der ansgesührten Zeit die Namen Kirsten, I. Fr. Fries, K. Chr. Krause, I. Schad, Vermehren, Fr. Ast, G. Gruber, G. Henrici.

Erst mit der Schlacht und in Folge derselben änderten sich diese unnatürlichen und ungesunden Berhältnisse, die Wucherungen der Philossophie hörten auf, aber die ganze Universität gerieth nunmehr in Rückgang, in einen tiesen und lange andauernden Bersall.

#### 4. Gefellige Rreise.

Der gesellige Verkehr, einfach, vielfältig und ergöhlich, wie er an dem anmuthigen Orte gewesen und geblieben ift, hatte durch die Noth und die Unbilden der Zeit keine dauernde Einbuße erlitten. In einigen Säufern, beren jedes alle vierzehn Tage feinen Gesellschaftsabend hatte, wie das Frommanniche, Anebeliche, Seebectiche Saus, mar Segel ftets ein gern gesehener, beiterer und unterhaltender Gast, ben man ungern entbehrte und ftets in guter und vergnügter Erinnerung behielt. Der Major &. Ludwig von Knebel war im Jahr 1805 von Weimar nach Jena übergefiedelt; ber Phyfifer Thomas Seebed, berühmt burch feine Entdedungen der Thermoelektricität und der entoptischen Farben, hatte acht Jahre hindurch seinen Wohnsitz in Jena genommen (1802—1810) und sich dort mit Segel befreundet. Sie haben fich später in Nurnberg und zuletzt in Berlin wieder vereinigt. In Jena wurde ihm fein Sohn Morit geboren (8. Januar 1805), beffen einfichts= und fraft= vollem Curatorium die Universität Jena in der zweiten Salfte dieses Jahrhunderts ihre zweite Blüthe verdanken follte.1

<sup>1</sup> Vgl. meine "Erinnerungen an Morit Seebech". Anhang von Goethe und Thomas Seebech. (Heibelberg 1886.) Cap. I. S. 1—21.

# IV. Die Phänomenologie und die Schlacht.

1. Das Werk und ber Streit mit bem Berleger.

Kant hatte den vierten und letzten Theil seiner metaphhssischen Natur= oder Körperlehre (Bewegungslehre) Phänomenologie genannt, da hier die Grundsäte von der Modalität der Bewegung, d. h. von der Art und Weise, wie die Bewegung vorgestellt werden muß oder wie dieselbe erscheint, ausgesührt wurden: die Lehre von den Erscheinungsarten (Phänomena) der Bewegung. Das Hauptwerk, welches Hegel in Jena versaßt hat und schon zu Ende des Jahres 1805 herauszugeben hosste, handelte von den Erscheinungsarten (nicht der Bewegung, sondern) des Wissens, von den nothwendigen Entwicklungsstusen des Bewußtseins von der niedrigsten der sinnlichen Gewißheit dis zur höchsten des absoluten Wissens: diese seine Lehre von den Entwicklungsformen oder Erscheinungsarten (Phänomena) des Wissens nannte er "Phänomenologie des Geistes".

Das Werk sollte bei dem Buchhändler Göbhardt in Bamberg gedruckt und verlegt werden, aber Hegel befolgte nicht den weisen Grundsfah Kants, der den Druck seiner Werke erst beginnen ließ, wenn dieselben vom ersten bis zum letzten Buchstaben sertig auf dem Papier standen, geschrieben und abgeschrieben. Während die Phänomenologie noch in der Arbeit war, besand sich das unvollendete Werk schon im Druck. Für den Bogen sollten 18 Gulden bezahlt werden und die erste Hälfte des Honorars fällig sein nach Ablieserung des ganzen Manuscripts. Es ist mißlich, von einem unter der Feder besindlichen Werk zu bestimmen, welches die erste Hälfte ist.

Im Februar 1806 hatte der Druck begonnen, im September waren 21 Druckbogen fertig gestellt und Hegel des Honorars in äußerster Weise bedürstig, aber der Verleger, nachdem er die vertrags-mäßige Jahl der Exemplare von 1000 auf 750 herabgesetzt und demzgemäß das Honorar abgemindert hatte, verweigerte jede Jahlung, ehe das ganze Manuscript in seinen Händen sei. Hegel, voller Mißtrauen gegen die Redlichkeit des Verlegers, der zugleich der Vuchhändler und Buchdrucker war, hatte die Hülfe seines Freundes Niethammer in Bamberg angerusen, und dieser hatte in einem Vertrage vom 29. September 1806 sich anheischig gemacht, die ganze Auflage, soweit sie gedruckt war, zu kausen und zwölf Gulden sür jedes Exemplar zu zahlen, wenn

<sup>1</sup> Bgl. diefes Werk. Bb. V. (4. Aufl.) Buch I. Cap. I. S. 8. Cap. IV. S. 45 flgd.

nicht das ganze Manuscript bis zum 18. October abgeliefert sei. Nun gahlte der Berleger das honorar für 24 Bogen als die angenommene Sälfte des Gangen. Mit diefer feiner Burgichaft hatte Riethammer bem Freunde in Jena einen mahren Freundschaftsdienft ermiesen, "einen hervischen", fagte Segel, der nun auch feine Berpflichtung um jeden Preis erfüllen wollte. Bis jum 18. October!

"Die Hauptsache, das Abgehen des ganzen Manuscripts, foll un= fehlbar diese Woche von mir erfolgen." Co schrieb er Montag den 6. October. Um 8. October fendet er die Sälfte, die andere foll Freitag den 10. nachfolgen. "Die Größe meines Dankes für Ihre Freundschaft könnte ich nur gang sagen, wenn ich Ihnen beschriebe, in welcher Perplexität ich über biefe Sache gewesen bin." "Ginge ein Theil dieses Manuscripts verloren, so mußte ich mir kaum zu helfen, ich murbe es fower wiederherstellen konnen, und diefes Sahr noch tonnte bann bas Wert aar nicht erscheinen."1

#### 2. Die Schlacht bei Jena.

In feinem Briefe vom 17. September hatte Begel gefürchtet, daß allem Anscheine nach der Krieg, "der Gott sei bei uns", ausbrechen werde; er hatte dann auf das Wehen der Friedenslüfte "der October= zephhre" umsonst gehofft, nachdem schon Napoleon in Bamberg das preußische Ultimatum erhalten (7. October) und die Kriegsproklamation an sein heer erlaffen hatte. Jest ging alles napoleonisch, b. h. blitzschnell. Der Ausbruch bes Krieges war ba; er ftand nicht bloß vor den Thoren Jenas, sondern war schon in seinen Mauern. Um 13. October wurde die Stadt von den Frangosen besetzt, Napoleon selbst mar er= schienen. "Den Kaifer, diese Weltseele, sah ich durch die Stadt zum Recognosciren hinausreiten; - es ift in der That eine wunderbare Empfindung, ein folches Individuum zu feben, das hier auf einem Bunkt concentrirt, auf einem Pferde figend, über die Welt übergreift und fie beherrscht." "Bon Donnerstag bis Montag find folche Fort= schritte nur diesem außerordentlichen Manne möglich, den es nicht möglich ift, nicht zu bewundern." Bon feiner Wohnung aus fieht Segel um 11 Uhr nachts auf dem gangen Markte die Feuer der französischen Bataillone, vor sich das lette noch übrige Manuscript der Phänomenologie.

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 66. (Br. vom 8. Oct, 1806.)

Am 18. October richtete Goethe ein Rundschreiben an die Freunde in Jena, um zu erfahren, wie es ihnen gehe und was sie in den Tagen der Schlacht zu erleiden gehabt. Eine seiner Adressen lautete: "An Herrn Professor Hegel auf dem alten Fechtboden". Hegel gehörte zu den Geplünderten und befand sich in einer solchen Geldnoth, daß Goethe Knebeln beauftragte, ihm "bis zu zehn Thalern" zu geben (28. October).

Endlich am 20. October konnte er ben Rest des Manuscripts, die letzten wenigen Bogen, welche er seit der Nacht des dreizehnten in der Tasche mit sich herumgetragen hatte, nach Bamberg schicken. Im Januar 1807 folgte die Borrede. Als er die Zusendung des Werkes seinem Freunde Schelling in München ankündigte (1. Mai 1807), bemerkte er im hinblick auf die Schlußabschnitte: "Die größere Unsorm der letzten Partieen halte Deine Nachsicht auch dem zu Gute, daß ich die Redaction überhaupt in der Mitternacht vor der Schlacht bei Jena geendigt habe".

Ein Menschenalter später hat Friedr. Kapp sein Schristchen? "G. W. F. Hegel als Chmnasialrector" mit den Worten begonnen: "Unter dem Donner der Schlacht bei Jena hatte Hegel seine Phänomenologie des Seistes vollendet. Man hat die oft wiederholte Angabe dieser Thatsache für gesucht gehalten. Wir beginnen aber mit derselben unsere Darstellung" u. s. f. Diese freilich oft wiederholte Angabe ist nicht bloß gesucht, sondern falsch. So theatralisch die Phrase klingt, so unvorstellbar ist die Sache. Wir haben die Vorgänge geschildert, wie sie in Wirklichkeit gewesen sind.

## 3. Die erfte Differeng zwischen Schelling und Begel.

Schelling hatte von dem Werke große Erwartungen gehegt, solange er Hegel zu den Seinigen, d. h. zu seinen Nachfolgern zählte. "Auf Dein endlich erscheinendes Werk", schried er den 11. Januar 1807, "bin ich voll gespannter Erwartung. Was muß entstehen, wenn Deine Reise sich noch Zeit nimmt, ihre Früchte zu reisen! Ich wünsche Dir nur ferner so ruhige Lage und Muße zur Aussührung so gediegener und gleichsam zeitloser Werke." Als er das Werk erhalten und angelesen hatte — er hatte nichts weiter gelesen als die Vorrede —, so antwortete er nach einem halben Jahre, sichtlich gereizt und verstimmt

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 71 u. 202. — 2 Minden 1835.

über die Verurtheilung seiner Nachbeter, welche in der Vorrede zu lesen ftand. Mit diesem Briefe bom 2. November 1807 endet die Correibondens zwischen Schelling und Segel, und von seiten Schellings auch die Freundschaft.1 Die beiden ehemaligen Freunde von Tübingen und Bena her haben fich noch zweimal wiedergesehen: im October 1812 in Nürnberg und am 3. September 1829 in Rarlsbad.2

# V. Reue Lebenspläne.

#### 1. Der Brief an J. S. Bog.

Nach der unglücklichen Schlacht mußte Segel auf eine Aenderung feiner außeren Lebensverhaltniffe Bedacht nehmen. Sein kleines Bermögen war längst verbraucht und seine Ginnahmen durch Schriften, Vorlesungen und Befoldung viel zu gering, um bavon leben zu können: die Universität war im Ruckgange begriffen, die Frequenz gesunken, Stadt und Land in Rriegenoth und Glend. Preugen, ohnmächtig, gerriffen, von Kriegsschulden erdrückt, lag barnieder unter ber Laft bes Friedens von Tilfit (Juli 1807), wogegen die Rheinbundstaaten unter bem Bunde mit Napoleon florirten, wie Babern, Bürttemberg, Sachsen und das neue Rurfürstenthum Baden.

Auf dieses lettere hatten fich Segels nächste Soffnungen ichon vor ber Schlacht gerichtet: auf eine Professur an ber Universität Seibelberg. welche einst Kurfürst Ruprecht von der Pfalz gegründet (1386) und jest Kurfürst Karl Friedrich von Baden unter dem Namen "Ruperto-Carola" erneuert hatte (1803). Bon dem Bunfche nach einer Professur in Seidelberg bewegt, ichrieb Segel an Joh, Seinrich Bok, der in den Jahren 1802-1805 in Jena gelebt hatte, und jest von Karl Friedrich mit einer Pension nach Seidelberg berufen mar, wie einst Klopstock nach Karlsruhe. Er ließ in fein Schreiben ein Wort einfließen, welches bei Boß eine aute Stätte fand. Wie Luther die Bibel, Boß den Homer deutsch haben reden laffen, so habe er, ohne sich mit solchen

<sup>1</sup> Briefe von und an Segel. I. S. 102 u. 103 Anmig. (Bamberg, 1. Mai 1807.) Bgl. diefes Werk, Bb. VI. (2. Aufl.) Buch I. Cap. XI. S. 145 u. 146. -2 Cbendaf. Buch I. Cap. XVI. S. 215 flad. Briefe von und an Begel. I. S. 350. (Br. an Niethammer bom 23. Oct. 1812.) II. S. 326. (Br. Begels an feine Frau in Karlsbad vom 3. September 1829.) Wie Hegel über Schellings erfte Frau (Raroline) gebacht hat, feben wir aus einer Stelle feines Briefes an Riethammer bom 4. Octob. 1809. Briefe. I. S. 248. Solche Frauen waren gar nicht nach feinem Sinn.

Borgängern irgendwie vergleichen zu wollen, den Bersuch gewagt, die deutsche Sprache in die Ausdrucksweise der Philosophie einzuführen. Boß hatte alsbald mit dem Regierungsbeamten (v. Reizenstein) gesprochen, welcher die Angelegenheiten der neubadischen Universität zu leiten hatte, dieser aber hatte mit Bedauern erklärt, daß die Kasse der Atademie auf dringende Bedürsnisse einzuschränken sei. Wahrscheinlich war über die Besetung der philosophischen Prosessur schon verfügt.

"Gott segne Ihren Entschluß", hatte Boß in seiner Antwort bemerkt, "die Philosophie aus den Wolken wieder zum freundlichen Berskehr mit wohlredenden Menschenkindern zurückzusühren! Es scheint mir, daß ein inniges Vernehmen und Empfinden außer der traulichen Herzenssprache nicht einmal möglich sei, und daß unsere reiche Ursprache für die freiesten und zartesten Regungen des Geistes entweder Vildung habe oder geschmeidige Vildsamkeit. Ein Olympier in Hirtengestalt würde größere Wunder thun, als durch übermenschliche Erscheinungen.

Unter Hegels Specialcollegen, von deren lleberzahl wir schon gesprochen haben, waren zwei, die durch ihre spätere Wirksamkeit sich einen Namen erworben und Schule gemacht haben: Jac. Friedr. Fries aus Barby und K. Christian Friedr. Krause aus Eisenberg.<sup>2</sup> Jener, innerhalb der kantischen Schule der beharrliche Gegner der metaphysischen und monistischen Richtung, welche in Reinhold ihren Ansang genommen und in Fichte und Schelling ihre seitherige Höhe erreicht hatte, war im Jahre 1805 nach Heidelberg berusen worden, wohin sich Hegel gewünscht hatte; dieser, schon mit 21 Jahren Privatdocent (1802), der sich innerhalb der von dem Identitätsprincip beherrschten Richtung mit einem panentheistischen System trug und eine neue deutsch lautirende Ausdrucksweise der zweckwidrigsten und abstrusesten Art in die Philosophie einsühren wollte, war nach Dresden gegangen: "der aufgeblasene Krause", sagte Niethammer.<sup>3</sup>

## 2. Die Berufung nach Bamberg.

Segels Blide richteten sich nach Bapern und spähten umher nach einer ihm angemessenen akademischen Professur. Da aber Würzburg nicht mehr und Erlangen noch nicht zu Bahern gehörte, und München

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 57. (Br. v. 24. Aug. 1805.) — 2 Vgl. dieses Werk. Bd. V. (4. Aufl.) Buch IV. Cap. V. S. 630 figd. S. 637. — 3 Briefe von und an Hegel. I. S. 48 u. 56. Br. Nieth. Würzburg, 19. Dec. 1804. Br. Hegels. Jena, 4. März 1805.

noch keine Universität hatte, so gab es bamals keine andere bahrische Universität als Landshut, womit Ingolftadt seit dem Jahre 1800 vereinigt mar. Sier aber fand fich teine für Segel offene Stelle. akademischen Plane mußten vorläufig zurückgestellt werden gegen die journaliftischen. Um liebsten hatte er in München ein fritisches Journal ber beutschen Litteratur gegründet, und zwar im Anschluß an die bort neu gestiftete königliche Akademie der Biffenschaften, deren Prafident Jacobi und einflugreiches Mitglied Schelling mar, aber diefer felbft widerrieth den Plan und ließ Jacobis ungunftige und üble Ginfluffe fürchten.

Da eröffnete ihm Niethammers befreundete, ftets hulfbereite Sand ben Zugang zu einer publiciftischen Thätigkeit nicht unerwünschter und einträglicher Art. Es handelte fich um die Redaction ber Bamberger Beitung, welche, im Privatbefit befindlich, unter der Aufficht der Landes= behörde stand und von einem frangösischen Emigranten redigirt worden war, welchen der Marschall Davoust mit sich genommen hatte; dann war fie in die ungeschickten Sande eines Professor Tauber gerathen, der die Abonnenten nicht anzog, sondern verscheuchte. Der Geheimrath Bapard hatte Niethammern felbft die Redaction angetragen, diefer aber, als Landesdirectionsrath icon mit Amtsgeschäften überhäuft, hatte abgelehnt und feinen Freund Segel in Vorschlag gebracht. Bayard, ein heller und gewandter Ropf, ging gleich auf die Sache ein, beseitigte fonell einige noch im Weg befindliche Sinderniffe und redigirte felbft die Zeitung, bis Segel Jena verlaffen konnte.

Noch ehe er kam, war Niethammer als Centralschul= und Studien= rath nach München versett worden, wodurch sein Wirkungskreis beträchtlich erweitert und über das ganze neubahrische Königreich ausgebehnt wurde. Mit dem Worte bes gekreuzigten Schächers schrieb Begel: "Berr, wenn Du in Dein Reich kommft, gedenke mein, will ich beten!"1

Briefe von und an Hegel. I. S. 61. (Br. vom 6. Auguft 1806.) Bgl. S. 145. (Br. vom 23. December 1807.) Bgl. S. 83-89. (Briefe vom 16. und 20. Febr. 1807.)

## Siebentes Capitel.

# Hegels publicistische und pädagogische Wirksamkeit im Königreich Bayern. Die Gründung seines Hausstandes.

# I. Die Bamberger Zeitung. 1. Das Rebactionsgeschäft.

Schon auf die erste Anfrage von seiten Niethammers hatte Hegel geantwortet, daß ihn das Redactionsgeschäft interessiren werde, denn er habe die Weltbegebenheiten stets mit Neugierde versolgt. Er kam im März 1807 und blieb bis Ende November 1808, also etwas über anderthalb Jahre. Während des ersten Jahres (von Ostern 1807 dis Ostern 1808) galt er als beurlaubter Prosessor in Jena, so daß er noch ein Jahr lang seine dortige Besoldung bezog. Nachdem die Einkünste der Zeitung so geordnet waren, daß der Sewinn zwischen Besitzer und Redacteur zu gleichen Hälsten vertheilt wurde, so konnte Hegel seine damberger Einnahme auf 1300—1400 Gulden jährlich veranschlagen.

Die "Bamberger Zeitung mit Königlich-allergnädigster Freiheit", in Quartformat auf Loschpapier gedruckt, erschien täglich im Umfange eines halben Bogens, der aus zwei Blättern ober acht Spalten bestand, deren lette und (theilweise) vorlette zu klein gedruckten Localnachrichten und Bekanntmachungen verwendet wurden. Berlag und Redaction blieben ungenannt; fogenannte Leit- oder Correspondenzartikel gab es so gut wie keine, die Tagesereignisse hervorragender Art, an denen die Beit reich und überreich mar, murden aus andern Blättern gefammelt. in der Rurge mitgetheilt, überfichtlich zusammengestellt und geordnet. Eine der wichtigsten Sauptquellen mar der "Parifer Moniteur". Gin einziges mal merkt man den philosophischen Redacteur: in der Berichterftattung über einen Gedächtnißkunftler, der in Paris seine Runst= ftude jum Beften gegeben hat, in der Beurtheilung diefer Mnemotechnik, die ein Zeichen der Berrücktheit ware, wenn fie nicht gefliffentlich und fpielend, sondern unbewußt und gleichsam im natürlichen Sange des Geistes ausgeübt würde. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bamberger Zeitg, Nr. 16. 19. März. Bgl. Hahm. Vorl. XII. S. 270 figb. S. 505.

#### 2. Die Weltbegebenheiten.

Wir sind im napoleonischen Weltreiche, in der Fülle und auf der Höche seiner Macht, noch nicht auf dem höchsten Sipsel. Noch ist der siegreiche Krieg mit Rußland und Preußen (1806—1807) nicht beendet, noch hat der siegreiche Krieg gegen Desterreich (1809) nicht begonnen. Napoleon als Kaiser der Franzosen und König von Italien, als Protector des Rheinbundes (seit 12. Juli 1806) steht an der Spize der Welt. Das heilige römische Reich deutscher Nation ist untergegangen (6. August 1806). Unversöhnlich dauert der Krieg auf Leben und Tod zwischen Frankreich und England.

Wenn wir die beiden Jahrgange der Bamberger Zeitung von 1807 und 1808 durchblättern, welche Maffe ungeheurer welterschütternder Creigniffe gieht an uns vorüber: die Schlacht bei Eplau (7. Febr. 1807), bie Einnahme von Danzig burch Lefebre (21. Mai 1807), Die Schlacht bei Friedland (14. Juni 1807), der Friede von Tilfit (Juli 1807), von seiten der Besiegten die Anerkennung des Großherzogthums Warschau, bes Rönigreichs Sachsen, des neufranzösischen Rönigreichs Weftfalen unter Sieronymus Napoleon, des neufrangösischen Ronigreichs Solland unter Louis Napoleon, des Protectorats des Rheinbundes und der Continentalsperre, die frangosische Expedition nach Portugal unter Junot, bie Thronentsetzung bes Saufes Braganza in Portugal, die englische Expedition nach Ropenhagen, das Bombardement der Stadt, die Auslieferung der dänischen Flotte (Sept. 1807), der Thronstreit in Spanien zwischen Bater und Sohn, Karl IV. und Ferdinand VII. (Pringen von Ufturien), die Thronentsetzung des Hauses Bourbon in Spanien, bas neuspanische Königreich unter Joseph Napoleon, der französisch= englische Arieg auf der phrenäischen Salbinsel, der französische Arieg in Spanien mit dem Aufstand des spanischen Boltes (hier lag der auch von Napoleon vorempfundene Reim feines Berderbens), der von Napoleon geladene Fürstencongreß zu Erfurt, wo in den Octobertagen 1808 bie Rheinbundfürsten, an der Spike die Könige von Babern, Württemberg und Sachsen, fich um die Raiser von Frankreich und Rugland ichaarten, bie glanzenden Feste in Beimar, die Gespräche Rapoleons mit Goethe und Wieland, lauter Greigniffe ber erstaunlichsten und intereffantesten Art, worüber Begel von Knebel als Augenzeugen entzuckte Mit= theilungen und Schilderungen erhielt. 1 Der Raifer von Defterreich mar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 184—186, S. 187—190. (Briefe vom 28. Sept. u. 7. Oct. 1808.) Bgl. Bamberger Zeitg. 1808. Nr. 277—295. (3. bis 21. Oct. 1808.)

nicht geladen und nicht erschienen. Die antinapoleonischen Stimmungen in Wien, in der Bermehrung und Steigerung begriffen, trieben zum Kriege von 1809, womit sich Napoleon auf den Gipfel seiner Macht und Herrschaft erhob.

Obgleich die Zeitung, von außen betrachtet und mit heutigen Augen, ein recht elendes Aussehen hat, so kann man durch Art und Inhalt ihrer Berichterstattung sich noch heute gesessellt fühlen und wird einige weittragende Begebenheiten mit gespanntem Interesse von Blatt zu Blatt versolgen, wie namentlich den spanischen Thron- und Familiensstreit, der in seiner ganzen Ausdehnung vorgeführt und geschildert wird, vom Pöbelausstande in Aranjuez, der Gesangennahme des Friedenssfürsten und der Ankunst Napoleons in Bayonne dis zur Thronentsetzung des Hauses Bourbon und der Gründung des neuen Königreichs unter Joseph Bonaparte, in allen Scenen, die sich in Aranjuez, Madrid und dem Schlosse Marrac abgespielt haben.

Man wird es unserem Zeitungsredacteur nicht im Ernste zum Vorwurf machen, daß derselbe in Bamberg, mitten in einem Königreich von jüngster napoleonischer Schöpfung, selbst voller Bewunderung vor Napoleons militärischem und politischem Genie, vor ihm als Feldherrn, Staatsmann und Sesetzgeber, "dem großen Staatsrechtslehrer von Paris", sich nicht in patriotischer Rede wider die Fremdherrschaft ergangen hat. Dazu paßte weder die Zeit noch die Zeitung noch der Mann. Sin antinapoleonisches Wort, und die Zeitung war verloren. Die Stimmungen, welche in den Jahren 1807 und 1808 herrschten, waren weit entsernt von den Stimmungen, welche in den Jahren 1813, 1814 und 1815 zur Herrschaft und zum Siege gelangen sollten.

#### 3. Ein brohender Conflict.

Wie es mit der Beaufsichtigung der Presse im Königreich Bahern stand, hatte Hegel gelegentlich zur Genüge ersahren. In einem Artikel "München, den 13. August" hatte er die Nachricht gebracht, daß nach königlichem Decret die bahrische Armee in ihren drei Divisionen drei Uebungslager bei Plattling, Augsburg und Nürnberg beziehen solle.<sup>2</sup> Die Sache war schon in andern Zeitungen berichtet worden. Zusällig

<sup>1</sup> Bamberger Zeitung von Nr. 98 an (17. April 1807 bis Madrid, ben 19. März 1807) die fortlaufenden Schilderungen der spanischen Vorgänge. Hegels Thätigkeit reicht dis zum Anfange der Bulletins der Armee in Spanien. Nr. 330 bis 333 (1808). — 2 Ebendas. Nr. 232, den 19. August 1808.

war ihm ein Stück von einer Abschrift des königlichen Decrets in die Hände gekommen, und er hatte um der Genauigkeit willen den Wortslaut in den Artikel aufgenommen. Plöglich wurde er von seiten des Ministeriums mit der Suspension der Zeitung (was mit dem ökonomischen Ruin des Besitzers und Redacteurs gleichbedeutend war) bedroht, wenn er nicht die Militärperson nenne, welche ihm die Mittheilung gemacht habe. Er gerieth in die peinlichste Berlegenheit und schrieb an Niethammer: "Da in einem solchen Falle schleunige Hülfe nöthig ist, so würde ich keinen Rath sinden, als in München selbst durch persönliche Gegenwart Gnade zu erstehen".

Er war schon in Nürnberg, als er ersuhr, daß die Bamberger Zeitung plötzlich verboten und die Pressen versiegelt worden seien; er bezog die Maßregel auf jene frühere Androhung und gerieth abermals in die hestigste Unruhe, bis er sicher war, daß zwischen beiden Vorsfällen kein Zusammenhang bestehe.

# II. Der Uebergang zu einem neuen Lehramt.

#### 1. Die Zeitungsgaleere.

Aber eine folche abgeschiedene Unabhängigkeit, deren sich ein Zeitungsredacteur in einer bahrischen Provinzialstadt erfreuen konnte, mar feineswegs nach Segels Bunich und Ginnegart, benn er mar, wie feine Lehre, viel zu staatlich gefinnt, um in einer Arbeit Befriedigung zu finden, die nicht in die Ordnung und das Gefüge der öffentlichen Interessen eingegliedert mar und nicht felbst an ihrer Stelle fordernd und leitend in das Gange einzugreifen vermochte. Sehr bald feufzte er über bas "Zeitungsjoch", über bie "Zeitungsgaleere". Schon ben 30. Mai 1807 schreibt er an Riethammer: "Diese Arbeit kann nicht als ein solides Etablissement angesehen werden". "Go verführerisch die isolirte Unabhängigkeit ift, so muß jede im Zusammenhange mit bem Staat und in der Arbeit für denselben ftehen. Die Befriedigung, die man im Privatleben zu finden glaubt, ift doch täuschend und un= genügend."3 Und ein Jahr fpater: "Ein Aufenthalt in einer Provinzial= stadt kann immer als eine Berweisung angesehen werben, wenn man es auch selbst ware, der sich verwiese. Nur eine Universität, die sich

Briefe u, f. f. I. S. 183. (Br. vom 25. Sept. 1808.) — <sup>2</sup> Ebenbaf. I.
 220 flgb. (Br. an Riethammer vom 20. Febr. 1809.) — <sup>3</sup> Ebenbaf. I. S. 112.

gleichfalls zum oberften Centrum von Thätigkeit und Interesse macht, fann mit einer Sauptstadt rivalifiren und fich felbst zu einer machen."1

# 2. Rürnberg, Altorf, Erlangen.

Segels sehnlichster Bunsch ging auf eine baprische Universität. In Folge der Rheinbundsacte (12. Juli 1806) murde das Gebiet der alten und berühmten Reichsftadt Nürnberg mit der dazugehörigen Universität Altorf dem Königreich Bayern einverleibt. Die Universität Altorf wurde im Jahre 1809 aufgehoben und mit Erlangen vereinigt.

Das Fürstenthum Bahreuth mit der ihm zugehörigen Universität Erlangen, von 1791-1806 unter preußischer Regierung, von 1806 bis 1810 unter französischer Berwaltung, wurde ebenfalls bem Königreiche Babern einverleibt (29. Juni 1810). Gin königliches Decret vom 25. November 1810 verkundete, daß nunmehr das Königreich Bapern zwei vollständige Universitäten haben sollte: Landshut und Erlangen. Jenes war die katholische, dieses die proteskantische Landes= universität. Seitdem concentrirten sich Segels Bunsche auf eine Professur der Philosophie an der Universität Erlangen. Doch lag dieses Biel in der Ferne und konnte im Jahre 1808 noch nicht in Frage fommen.

Eine protestantische Universität hatte ihm schon in Bamberg als Biel feiner Buniche vorgeschwebt. "Alfo, befter Freund", ichrieb er ben 23. December 1807 an Niethammer, "eine mehr ober weniger protestantische Universität werden Sie uns gewiß noch bekommen ober gurichten, und bann, in biefem Ihrem Reiche, gedenken Gie meiner! Sier und an der Zeitung laffen Sie mich nicht."2

#### 3. Der neue Schulplan.

Alls Oberschulrath in München und einflugreichstes Mitglied der "Section für die öffentlichen Unterrichts- und Erziehungsanstalten" hatte Riethammer den neuen Schul= und Studienplan ausgearbeitet, ber burch bas königliche Edict vom 3. November 1808 Gesetzeskraft erhielt und als "Allgemeines Normativ für die Ginrichtung der öffent= lichen Unterrichtsanstalten" den Behörden verkündet murde. Man nannte ihn auch den Niethammerschen Schulplan.

<sup>1</sup> Briefe von und an Segel. I. S. 169. (Br. v. 20, Mai 1808.) - 2 Cbenbaf. I. S. 145. Ugl. biefes Wert oben Cap. VI. S. 731.

Diesem Plane gemäß sollte der öffentliche Unterricht von den Elementarschulen, d. h. den in zwei Classen abgestuften Primärschulen zu den Proghmnasien und Real= oder Bürgerschulen sortschreiten, dann zu den Shunasial= und Realinstituten aufsteigen, so daß die Lyceen eine gewisse Zwischenstellung zwischen Shunasium und Universität übrig behielten, ohne ein nothwendiges Durchgangsstadium zu sein.

Die Aufgabe der Symnasien sollte das gelehrte Sprachstudium fein, die der Realinstitute (deren es zwei gab: in Nürnberg und in Augsburg) das gelehrte Sachstudium; der philosophische Unterricht sollte bort in der "Ginleitung in das speculative Studium der Ideen", hier in "dem contemplativen Studium der Ideen" bestehen. Auf diese Art gelangte die Philosophie zu einer ungemeinen padagogischen Geltung. In jeder der vier Symnafialclassen (Unterclasse, untere und obere Mittelclaffe, Oberclaffe) follte der philosophische Unterricht in vier Stunden wöchentlich bergestalt ertheilt werden, daß in der Unterclasse (Untersecunda) Logik, Rechts= und Pflichtenlehre, in der unteren Mittel= classe (Obersecunda) Rosmologie und natürliche Theologie, in der oberen Mittelclasse (Unterprima) Psychologie und Ethik, und in der Oberclaffe (Oberprima) philosophische Enchklopädie zu lehren mar. Die Grundlage des gesammten Symnasialunterrichts blieb das Studium ber alten Sprachen und Litteratur.1 Riethammer hatte feine pada= gogifchen Grundanschauungen in einer gleichzeitigen Schrift über ben "Streit des Phianthropinismus und Sumanismus" öffentlich dargethan, er hatte darin die beiden entgegengesetzten Richtungen der Pädagogik, welche man heute als die realistische und humanistische bezeichnet, in ihrer Bedeutung gewürdigt, ihre Berechtigung erörtert und die Symnafien in ihrem ganzen Umfange für den humanistischen Unterricht in Anspruch genommen.2

III. Das Rectorat des Ihmnasiums in Nürnberg.
1. Berufung und Lebenswendepunkt.

Noch war das allgemeine Normativ nicht erlassen, als Niethammer schon am 26. October 1808 dem Freunde in Bamberg schrieb: "Ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 204—207. — <sup>2</sup> Der Titel dieser von Hegel höcklich gebilligten Schrift, als beren Berfasser Niethammer sich mit allen seinen Titeln genannt hatte, hieß: "Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichts unsrer Zeit, dargestellt von Fried. Jmman. Niethammer, der philos. und theol. Doct., der Königl. Atademie

habe Ihnen zu melden den Auftrag, daß Sie zum Professor der philosophischen Borbereitungswissenschaften und zugleich zum Rector des Ghmnasiums zu Nürnberg ernannt worden sind, und daß man wünscht, Sie möchten Ihre Reise so einrichten, daß Sie schon im Ansang oder spätestens in der Mitte der folgenden Woche in Nürnberg, wo Ihre Anwesenheit dringend erforderlich werden wird, eintreffen".

Hegel fühlte sich durch diese seine Aufnahme in den activen Staatsbienst, durch diese Berusung in ein philosophisches und pädagogisches Lehr= und Berwaltungsamt höchst beglückt und befriedigt; zugleich rührte ihn tief dieser neue Beweis der Schätzung und der freundschaft-lichen Gesinnung von seiten Niethammers; denn er gehörte zu den Charasteren, welche der Dank und die Dankesschuld nicht drückt, sondern hebt, die gern und aus freudigem Herzen dankbar sind. "Die Liebe meiner Freunde zu mir, die nächst meiner Wissenschaft oder wenn diese Seite nicht zum Glücke gehört, allein das Glück meines Lebens aussmacht, werde ich zu erhalten mich bestreben, mein weiteres Glück aber der Zeit und meinem Herzen, unabhängig von nicht gebieterischen Umständen, überlassen und anvertrauen."

In seinem Leben war ein Wendepunkt eingetreten. Es schien ihm, als ob das Schicksal gleichsam seine Pflicht gegen ihn erfüllt habe. Und er verdankte es dem vielbewährten Freunde, daß nun auch das Schicksal seine Schuld bezahlt hatte, wie er es ihm zu verdanken gehabt, daß einst der Verleger der Phänomenologie die seinige abgetragen. "Den ganzen Ausdruck meiner Befriedigung kann ich nicht hierher schreiben, heute also trete ich in diesenige, in welcher man von dem Schicksal nichts weiter zu fordern hat, um das zu thun, was man vermag, noch auf dasselbe eine Schuld schieben kann in Ansehung bessen, was man nicht thäte. Sie sind diesen kann in Ansehung bessen, das Ihrem Werke mit dem Sesühl entsprechen wird und, will's Sott, d. h. jett ich, mit den Werken, und ich will es."

#### 2. Umtliche Berhältniffe und Uebelftande.

Hegels nächster Borgesetzter in den Jahren 1808—1810 war als Schulrath bes Begnithreises (Kreisschulrath in Nürnberg) ber ihm von

ber Biffensch, zu München außerordentl. Unthl., Baberisch. Central-Schul- und Studien-Rath bei bem Geh. Minift, bes Innern. Jena bei Fried. Fromman, 1808.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 191 figb. — <sup>2</sup> Chendas. I. S. 195. (Br. v. 28, October 1808.) — <sup>3</sup> Ebendas. S. 195 u. 196. (Br. v. 29, October 1808.)

Jena und Bamberg her wohl bekannte und befreundete Professor Paulus, der in demselben Berwaltungszweige später nach Ansbach versjett (1810) und noch in demselben Jahr als Prosessor der Theologie und Philosophie an die neubadische Universität Heidelberg berufen wurde.

Das Schulamt in Nürnberg brachte ber Mängel und Uebelftande, namentlich mahrend der erften Jahre, recht viele mit fich; die Ginkunfte waren, mit benen in Bamberg verglichen, um ein Drittel geringer. Als Professor erhielt Segel 900 Gulben jährlich, als Rector 100 Gulben mit freier Wohnung, mas der Administrator unbegreiflicher= und unanständigerweise so auslegte, als ob es geheißen hätte "hundert Gulben ober freie Wohnung", in welchem Falle Hegel entschlossen war, das Rectorat abzulehnen. Die finanziellen Verhältnisse waren fo wenig geordnet, daß es immer Befoldungerudftande gab, und Segel mitunter in die Lage fam, den täglichen Lebensunterhalt nicht bezahlen au konnen. Es mar kein Pedell vorhanden, kein Ropift, kein Aversum für Schreibmaterialien, die privilegirten Schulbuchhandlungen verkauften die Schulbücher theurer als die gewöhnlichen Buchhandlungen! Die Schullocale maren in elendem Zustande und ohne Schut gegen die Sonnenblendung: und mas endlich einer der unerträglichsten und schimpflichsten Uebelftande mar, worüber Begel in seinen Briefen an Niethammer immer von neuem derb und draftisch klagen und jammern mußte: das Chmnafium wie die beiden Primärschulen in Nürnberg (Sebaldus= und Lorenzichule) entbehrten jeglicher Kloakeneinrichtung.2

# 3. Logik, Propadeutik und Rectoratereden.

Am 12. December 1808 hatte der Unterricht in dem neubahrischen Symnasium zu Nürnberg begonnen. Die Dinge rückten sich allmählich zurecht und kamen in einen geregelten ruhig fortschreitenden Sang. Die achtjährige Dauer seiner Wirksamkeit als Prosessor und Rector des Aegidienghmnasiums zu Nürnberg bildet im Leben Hegels eine sehr arbeitsvolle, sehr fruchtbare und glückliche Periode.

Die Phänomenologie des Geiftes war als "Shstem der Wissensschaft. Erster Theil" erschienen und hatte den Stusengang des Bewußtsseins von den niedrigsten Anfängen bis zur wahren Erkenntniß oder zum "absoluten Wissen" dargethan. Nun mußte als zweiter Theil das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 217. (Br. v. 12. Febr. 1809.) — <sup>2</sup> Ebens bas. S. 216—218. — <sup>3</sup> Der erste Brief aus Nürnberg ist vom 14. December 1808, ber letzte vom 16. October 1816.

Fifcher, Gefch. b. Philos. VIII. n. a.

Syftem des absoluten Wissens folgen, dessen Grundlage und wiederum erster Theil die Logif ausmachte. Es war eine neue Logik, welche in der Geschichte dieser Wissenschaft eine Epoche bildet. Die erste Epoche ist bezeichnet durch Aristoteles, die zweite durch Kant, die dritte durch Hegel. Wie sich die Phänomenologie Hegels zur jenaischen Periode verhält, so verhält sich die Logik zur nürnberger: ihre ersten beiden Theile erschienen 1812, der dritte und letzte 1816.

Als Professor der philosophischen Vorwereitungswissenschaften hat Hegel mit einiger Abweichung vom Normativ in der Unterclasse Rechtsund Pflichtenlehre (inbegriffen die politischen und religiösen Pflichten), in der Mittelclasse Phänomenologie und Logik, in der Oberclasse philosophische Enchklopädie gelehrt. Aus seinen Originalhesten und aus den Rachschriften seiner Dictate wie seiner mündlichen Erläuterungen ist diese seine "Philosophische Propädeutik", die in den Jahren 1809—1811 entstanden war, von Rosenkranz als der XVIII. Band der Werke herausgegeben worden (1840). Da die Logik zweimal vorkommt: 1. als Unterrichtsobject der Mittelclasse und 2. als erster Theil der philosophischen Enchklopädie, welche das Unterrichtsobject der Oberclasse ausmacht, so umfaßt sie bei weitem den größten Theil der Propädeutik (80 Seiten von 205) und entspricht auch dadurch dem Charakter der nürnberger Periode.

Schon in Bamberg hatte ihn Niethammer aufgefordert, ein Lehr= buch ber Logik zu ichreiben, zugleich wollte er ihm eine Stelle als Religionslehrer an einem dortigen Seminar verschaffen. Aber zwischen jenen pantheistischen Gottes= und Religionsideen, welche er in der Schweiz gehegt und später logisch entwickelt hatte, und einer Religions= lehre nach dem Sinne eines protestantischen Seminars in Bamberg war ein so greller Contrast, daß Segel über die Zumuthung der beiden gleichzeitigen Geschäfte einen humoriftischen Schrecken empfand und die Sache ablehnte. "Theologischen Unterricht geben und Logit schreiben, wissen Sie wohl, mare Beigtunder und Schornfteinfeger zugleich fein, Wiener Trankden nehmen und Burgunder dazu trinken, - ber ich viele Jahre lang auf bem freien Felsen bei bem Abler niftete und reine Gebirgsluft zu athmen gewohnt mar, follte jest lernen, von den Leichnamen verftorbener ober (ber modernen) todtgeborenen Gedanten lehren und in der Bleiluft des leeren Geschwätzes begetiren; - denn Theologie auf einer Universität wollte ich gern vortragen und hätte es wohl nach einigen Jahren fortgesetter philosophischer Borlesungen gethan, aber α) aufgeklärte Religionslehre, aber β) für Schulen, aber γ) in Bahern, aber δ) unter der Aussicht der daraus entstehenden Ansprüche der chriftlich protestantischen hiesigen Kirche an mich, — eine Berührung, deren Gedanke mir eine Erschütterung durch alle Nerven giebt, als ob die chriftliche Kirche eine galvanische Batterie wäre ε, ζ, η u. s. f. – Herr gieb, daß dieser Kelch vorübergehe!"

In seiner nürnberger Propädeutik vertragen sich Logik und Relizgionslehre sehr wohl miteinander und hängen genau zusammen. Nach dem Jahresbericht des Symnasiums von 1812 hat Hegel in jeder der drei Classen wöchentlich nicht vier philosophische Unterrichtsstunden gezgeben, sondern drei und eine Stunde Religionslehre.

Ein schönes Denkmal der Ghmnasialleitung Hegels sind seine fünf Rectoratsreden, welche er am Schlusse des Schuljahres zur Feier der Preisvertheilung und der Abiturienten=Entlassung gehalten hat: am 29. September 1809, 14. September 1810, 2. September 1811, 2. September 1813, 30. August 1815.

Gleich die erfte diefer Reden erleuchtet die Aufgabe und Bedeutung der humanistischen Schule in einer so herrlichen Klarbeit, daß wir einige ihrer Stellen, da fie die Gefinnung und Denkart des Redners charafterisiren, unseren Lesern vorführen. "Der Geist und 3med unserer Unstalt ift die Borbereitung jum gelehrten Studium, und zwar eine Borbereitung, welche auf bem Grund ber Griechen und Römer erbaut ist. Seit einigen Jahrtausenden ift das der Boden, auf dem alle Kultur gestanden hat, aus dem sie hervorgesproßt und mit dem fie in beftändigem Zusammenhange gewesen ift. Wie die natürlichen Organisationen, Pflanzen und Thiere, sich der Schwere entwinden, aber dieses Element ihres Wesens nicht verlaffen können, so ift alle Runft und Wiffenschaft jenem Boben entwachsen, und obgleich in fich selbständig geworden, hat sie sich von der Erinnerung jener älteren Bildung nicht befreit. Wie Antaus feine Krafte durch die Berührung ber mütterlichen Erde erneute, fo hat jeder neue Aufschwung und Befraftigung der Wiffenschaft und Bilbung sich aus der Rudtehr zum Alterthum ans Licht geboren." "Laffen wir es aber gelten, daß überhaupt vom Vortrefflichen auszugehen ift, so hat für das höhere Studium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel I. S. 138. (Bamberg, November 1807.) — <sup>2</sup> Ebendaf, I. S. 330. Anmig. — <sup>3</sup> Vermischte Schriften. Bb. I. (Bb. XVI ber Werke.) S. 131—199.

die Litteratur der Griechen vornehmlich und dann die der Römer die Grundlage zu fein und zu bleiben. Die Bollendung und Berrlich= feit diefer Meisterwerke muß das geiftige Bad, die profane Taufe fein, welche der Seele den ersten unverlierbaren Ton, die Tinktur für Geschmack und Wiffenschaft giebt. Und zu dieser Ginweihung ift nicht eine allgemeine, äußere Bekanntichaft mit den Alten hinreichend, sondern wir muffen und ihnen in Koft und Wohnung geben, um ihre Luft, ihre Vorstellungen, ihre Sitten, selbst, wenn man will, ihre Frrthumer und Vorurtheile einzusaugen, um in dieser Welt einheimisch zu werden. - ber schönsten, die je gewesen ift. Wenn bas erfte Paradies, bas Paradies der Menschennatur war, so ist das zweite, das höhere, das Paradies des Menschengeistes, der in seiner schöneren Natür= lichkeit, Freiheit, Tiefe und Seiterkeit, wie die Braut aus ihrer Kammer hervortritt. Die erste wilde Pracht seines Aufgangs im Morgenlande ift durch die Berrlichkeit der Form umschrieben und zur Schönheit gemildert; er hat seine Tiefe nicht mehr in der Berworrenheit. Trüb= seligkeit und Aufgeblasenheit, sondern sie liegt in unbefangener Klarheit offen, seine Seiterkeit ist nicht ein kindisches Spielen, sondern über die Wehmuth hergebreitet, welche die Särte des Schicksals kennt, aber durch fie nicht aus der Freiheit über sie getrieben und aus dem Maße getrieben wird. Ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich fage, daß, wer die Werke der Alten nicht gekannt hat, gelebt hat, ohne die Schönheit zu kennen."1

In seinem ersten Briefe aus Nürnberg, nachdem er das Normativ kennen gelernt und die darin enthaltene Würdigung der classischen Studien, schreibt Hegel an Niethammer: "Meinen Dank sage ich Ihnen nicht nur für das Sanze, sondern vornehmlich auch für die Emporhebung des Studiums der Griechen; seien Sie dasür drei, sieben und neun mal gepriesen, sowie für das Negativ der Ausmerzung aller der Schnurrpseisereien, wie Technologie, Dekonomie, Papillonsangen u. s. f., wie die weise Classen-Bertheilung u. s. f., für Berweisung nicht dieser Dinge an die Realabtheilung, sondern für die Errichtung eines gleichsfalls gründlichen Studiums der wahren, d. h. der wissenschaftlichen Realkenntnisse in derselben". 2

Was das Verhalten Hegels als Rector und Lehrer zu den Schülern betraf, so hat einer seiner ältesten Schüler und späterer Amtsnachfolger,

<sup>1</sup> Bermischte Schriften. S. 135, 138 u. 139. Bgl. Br. an Niethammer. — 2 Briefe von und an Hegel. I. S. 211 figb. (Br. v. 14. December 1808.)

Rector Lochner barüber einige intereffante, an Sahm gerichtete briefliche Mittheilungen gemacht, die auch wir unseren Lesern nicht vorent= halten wollen. Er mußte ben Schülern gegenüber Ernft und Burde mit theilnehmender, die Berhältniffe der Ginzelnen berathender Freundlichkeit zu vereinigen. Rach altem Serkommen wurden die Schüler im Symnafialgebäude im Reiten, Fechten und Boltigiren unterrichtet. fie brachten nebst Mappe und Büchern auch die Rapiere mit in die Schule und fochten mit einander mahrend der Schulpaufen im Sofe, in ben Gängen und in den Claffen. So kamen ftudentische Sitten in vorzeitige Aufnahme und führten zulett zu Duellen mit gefährlichem Ausgange. Roch im letten Jahre des hegelschen Rectorats mußte diesen Unsitten durch Berbote und Strafen energisch entgegengetreten werden. War eine Anordnung getroffen und festgestellt, so hielt Segel mit aller Strenge auf deren Einhaltung. Im Jahre 1812 hatte ein Tangmeifter feinen Unterricht mit Erlaubniß bes Rectors ben Schülern bes Symnafiums angeboten, und faft alle hatten subscribirt. Dann wollten bie meiften ohne triftige Grunde gurudtreten und ichidten Lochnern und noch einen Mitschüler zu Segel, um beffen Erlaubniß zu erbitten. "Aber wie wurden wir angelaffen! Kaum weiß ich noch, wie wir die Treppe hinabkamen. Offenbar wollte er bas bem Manne garantirte Einkommen nicht geschmälert seben, und wir mußten tangen, bis ber Sommer zu Ende war." 1

# IV. Die Gründung des Hausstandes.

1. Die Frage bes ehelichen Glücks.

Als Hegel nach Nürnberg kam, hatte er das 38. Lebensjahr überschritten, und noch haben wir nirgends eine ernste Andeutung gesunden, daß er den Junggesellenstand aufzugeben gewillt oder bestrebt gewesen sei. Er war keineswegs ein grundsätlicher Hagestolz, aber er hegte von dem Wesen und Werth der ehelichen Gemeinschaft, von der Nothewendigkeit wechselseitiger Besriedigung so durchdachte und richtige Vorstellungen, daß er Bedenken trug, ob er sich eigene, in einem Ehebund glücklich zu sein und glücklich zu machen. Sein philosophischer Beruf lastete schwer auf seiner Seele; er mußte mit den Ideen und ihrem Ausdruck ringen, er hatte, wie Moses, eine schwere Zunge und eine schwere Sprache und psiegte zu sagen, daß Gott ihn verdammt habe,

<sup>1</sup> Hahm. Borl, XII. S. 276. Anmkg. S. 505 u. 506.

86

Philosoph zu fein. Bei folden intellectuellen Unruhen und Qualen mochte er wohl zweifeln, ob er für ein reines Lebensaluck geschaffen fei, noch bagu für bas Doppelglud bes ehelichen Lebens.

Von den schlimmen und bofen Affecten, diesen Gewalthabern der menschlichen Natur und Verderbern des menschlichen Glücks, mar Segel gang frei; es regte sich in ihm nichts von Miggunft und Neid, nichts von Sochmuth und Chrgeiz, nichts von Gitelkeit, Dunkel und Falich= heit. Um fo unverblendeter, ohne alle Bitterkeit, ftets mit einem Un= fluge von Scherz und Sumor vermochte er das Getriebe der menich= lichen Dinge und Sandlungen im Großen und im Aleinen gu beurtheilen. Diefer Begel, grundgescheidt und grundehrlich, lebenstlug und zugleich gang natürlich, einfach und unverstellt in seiner schwäbischen Art und Sprechweise, hochgesinnt und gesellig heiter und leichtlebig, trok einer gewissen grämlichen Art, die ihm von jeher anhastete, war wirklich eine fehr liebenswürdige und interessante Personlichkeit. wenn man den Sinn hatte, ihn zu würdigen, und die Rühlung für ben Rern feines tief gegründeten Wefens.

#### 2. Maria von Tucher.

Die Bedeutung, ich möchte fagen den Zauber biefes Mannes hatte Maria von Tucher empfunden, die Tochter eines berühmten, frei= herrlichen Geschlechts der alten Reichsstadt Nürnberg, Ihr Bater, J. W. Carl Freiherr Tucher von Simmelsdorf, mar Senator ber Reichsstadt gewesen, ihre Mutter Susanne, geb. Freiin Saller von Sallerstein, mar die Tochter des Reichsschultheißen, der ersten obrigfeitlichen Berson von Nürnberg, sie selbst, geb. den 17. März 1791, die älteste von fieben Geschwiftern.

Wir kennen nicht die Vorgeschichte ihrer Verlobung, die nach längerem geselligen Berkehr im April 1811 stattgefunden hat und von Segel mit jubelnder Seele in Gedichten gefeiert murde, die uns mehr burch die Tiefe ihrer Empfindung als durch die Glatte und den Wohlflang ihrer Berse anmuthen. 1

In den vertraulichen Aussprechungen der Berlobten find auch in der Seele der Braut mitunter Zweifel an der Sicherheit ihres wechsel= feitigen Glucks erregt worden. Es hatte ihr weh gethan, in dem Briefe, welchen fie an Segels Schwefter geschrieben hatte, folgende von feiner Sand

<sup>1</sup> Rofenfrang theilt die beiden Gedichte vom 13. und 17. April 1811 mit und läßt die Berlobung in der Zwischenzeit gefchehen fein. (G. 260-262.)

hinzugefügte Worte zu lesen: "Du siehst daraus, wie glücklich ich für mein ganzes übriges Wesen mit ihr sein kann, und wie glücklich mich solcher Gewinn einer Liebe, auf den ich mir kaum noch Hoffnung in der Welt machte, bereits schon macht, insofern Slück in der Bestimmung meines Lebens liegt". Diese Einschränkung, dieses "Insofern" war ihr schmerzlich ausgesallen. Ein Bräutigam, der in bezeisterten Versen ihr seine Liebe betheuert hatte, und noch im Zweiselsein konnte, ob es in der Bestimmung seines Lebens liege, glücklich zu sein!

Alsbald suchte Segel sie in einem Briefe zu beruhigen. "Ich habe beinahe die ganze Nacht hindurch an dich in Gedanken geschrieben. Es war nicht nur dieser und jener einzelne Umstand zwischen uns, um ben es in meinen Gedanken ging, sondern es ging nothwendig um ben ganzen Gedanken: werden wir uns denn unglücklich machen? Es rief in ben Tiefen meiner Seele: bies kann, dies foll, dies darf nicht fein! Es wird nicht fein!" "Ich erinnere dich daran, liebe Marie, daß auch dich bein tieferer Sinn, die Bildung beines Söheren in dir, es gelehrt hat, daß in nicht oberflächlichen Gemüthern an aller Empfindung bes Glud's fich auch eine Empfindung der Wehmuth anknupft! Ich erinnere dich ferner daran, daß du mir versprochen, für das, mas in meinem Gemuth von Unglauben an Zufriedenheit gurud mare, meine Beilerin zu fein, b. h. die Berfohnerin meines mahren Inneren mit der Art und Weise, wie ich gegen das Wirkliche und für das Wirkliche gu häufig - bin; daß diefer Gefichtspunkt beiner Beftimmung eine höhere Bedeutung giebt, daß ich bir bie Stärke dazu gutraue, daß biefe Starte in unferer Liebe liegen muß" u. f. f.

Ein anderes mal hatte in einem ihrer vertraulichen Zwiegespräche Segel ihrer Sefühlsmoralität die Tauglickeit zu praktischen Grundsfähen bestritten, wodurch er sie abermals peinlich berührt und eine Aeußerung ihres Unwillens hervorgerusen hatte. Nun kann nichts liebenswürdiger und liebreicher sein als der Brief, wodurch er sie versföhnt. "Zuletzt weißt du, daß es böse Männer giebt, die die Frauen nur darum quälen, damit ihnen aus dem Verhalten derselben dabei ihre Seduld und Liebe zur beständigen Anschauung komme. Ich glaube nicht, so böse zu sein, aber wenn einem so lieben Wesen, wie du bist, nie weh gethan werden soll, könnte es mir beinahe nicht leid darum sein, daß ich dir wehe gethan, denn ich sühle, daß durch die tiesere Anschauung, die ich dadurch in dein Wesen hinein erhalten habe, die

Innigkeit und Gründlichkeit meiner Liebe zu dir noch vermehrt worden ift; trofte bich barum auch barüber, bag, mas in meinen Erwiederungen unliebevolles und unweiches gelegen haben mag, dadurch alles verhindert, daß ich dich immer tiefer, durch und durch liebenswürdig. liebend und liebevoll fühle und erkenne. - Ich muß in die Lection. Lebe wohl, liebste, liebste, holdselige Marie,"1

Wenn es noch eines Schriftbeweises bedürfte, wie fehr Segel Marie von Tucher geliebt hat, so ware es diefer Brief. Das Richtiaste mar, daß allem endlosen Reflectiren und Zweifeln über glücklich fein und glücklich machen dadurch nach echt hegelscher Art ein Ende gesett wurde. daß man zur Sache schritt. Am 16. September 1811 murde zwischen bem 41 jährigen Philosophen und dem 20 jährigen Fräulein in Gegen= wart des besten Freundes und der besten Frau der Chebund geschlossen, ber in zwanzigjähriger Dauer einer ber bentbar glücklichsten sein und werden follte. Denn das echte, aus dem Innersten quellende Glud vermehrt sich stündlich.2

Die tucherschen Vermögensverhältnisse waren so eingeschränkt ober so ungleich vertheilt, daß die Tochter nur eine Aussteuer erhielt und einen jährlichen Zuschuß von 100 Gulben.3 Beinahe hatte aus Geld= mangel die Sochzeit aufgeschoben werden muffen, benn Segels Befoldung war wieder einmal im Rudstande. Bier Wochen vor der Sochzeit schrieb er an Riethammer: "Es fehlt am besten, nämlich an Geld. Erhalte ich nämlich nicht in kurzem die Auszahlung der 5 monatlichen Befoldungsrückstände, ferner der übrigen mir schuldigen Emolumente oder wenigstens die bestimmte Bersicherung über den Termin biefer Ausachlung, to vermag ich ohnehin kaum sustentare vitam quotidianam als Einsiedler, vielweniger als Zweisiedler."

Allmählich befferten fich die ökonomischen Zustande. Nach zwei Jahren wurde Segel Schulrath und erhielt als folcher ein Functions=

Briefe von und an Segel. I. S. 320-324. (Briefe an Marie von Tucher. Sommer 1811.) — 2 Rach dem Berluft einer Tochter, die balb nach der Geburt ftarb, find aus biefer Ghe zwei murbige Gohne hervorgegangen: ber altere (nach bem Grofvater genannt), Rarl Begel, ber als Professor ber Gefchichte an ber Universität zu Erlangen am 7. Juni 1898 sein 85. Jahr vollendet, und der jungere (nach feinem Bathen Niethammer genannt), Immanuel Begel, der als Confiftorial= präsident der Proving Brandenburg zu den Führern der firchlich-orthodoxen Bartei gehörte und furz nach ber Niederlegung feines Amtes am 26. November 1891 in Berlin ftarb, 77 Jahre alt. - 3 Briefe von und an Segel. I. G. 317. (Br. v. 16. August 1811.)

gehalt, wodurch seine jährliche Befoldung, alles gerechnet, fich auf mehr als 1500 Gulden erhöhte. Um 25. November 1813 hat er diefes neue Amt angetreten. Im erften Winter feiner Che wurde ber erfte Theil seiner Logit in zwei Büchern gebruckt, ber Oftern 1812 erschien. "Un meiner Logik find 9 Bogen gebruckt", fchrieb er am 5. Februar 1812 an Riethammer, "vor Oftern follen vielleicht noch 20 mehr gebruckt werden. Was kann ich vorläufig davon fagen, als das die 25-30 Bogen nur der erfte Theil sind, daß fie von der gewöhn= lichen sogenannten Logik noch nichts enthalten, daß sie die metaphysische oder ontologische Logit find; erstes Buch vom Sein, zweites vom Wefen, wenn anders das zweite noch in den ersten Theil kann. Ich stede bis über die Ohren barin; es ift keine Kleinigkeit, im erften Semefter feiner Berheirathung ein Buch des abstrufesten Inhalts von 30 Bogen gu schreiben." Auf dieses Werk, beffen Inhalt er felbst als ben verborgensten bezeichnet, werden wir ein heiteres Wort aus den erften Bochen seiner Che, womit er die zunehmende Verständlichkeit seiner Borträge in Aussicht stellt, nicht beziehen durfen: "ich fühle mich jedes Jahr herablaffender, vollends dies Jahr, feit ich Chemann bin".1

Wieder war in seinem Leben ein Wendepunkt eingetreten, welcher ihm, der sich nichts von künstigem Weltruhm träumen ließ und gar nicht darnach geizte, wie ein Abschluß erschien. "Mein irdisches Ziel ist erreicht", schrieb er am 10. October 1811 an Niethammer, "denn mit einem Amte und einem lieben Weibe ist man fertig in dieser Welt; es sind die Hauptartikel dessen, was man für sein Individuum zu erstreben hat, das übrige sind keine eigenen Capitel mehr, sondern nur Paragraphen und Anmerkungen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel, I. S. 330. (Br. an Niethammer vom 10. Oct. 1811.) Chendaß, S. 334 figb. — <sup>2</sup> Chendaß, I. S. 324 figb.

#### Achtes Capitel.

Alt- und Neu-Bayern. Die bayrische Linsterniß und Reaction. Hegels Beit- und Weltanschauung.

# I. Bayrifche Mängel und Uebelftande.

1. Die bureaufratische Centralisation.

In dem furgen Zeitraum, der vom Frieden zu Lüneville und dem Reichsbeputationshauptschluß (1801 und 1803) bis zu den beiden Friedensschlüffen in Paris (1814 und 1815) und bem Congreß in Wien (1815/1816) reicht, ist der moderne Staat Bagern, wie er noch heute besteht, dergestalt zusammengesett oder, richtiger gesagt, zusammen= gewürfelt worden - benn bas Bürfelfpiel ber Kriege mar babei einer ber Sauptfactoren -, daß dem altbahrischen Berzogthum, welches als Führer der katholischen Liga im dreißigjährigen Kriege sich die Macht und Burde eines Aurfürstenthums gewonnen hatte, eine Menge neuer Beftandtheile hinzugefügt murden: bischöfliche Serrschaften, wie Burgburg, Bamberg, Paffau u. f. f., reichsstädtische Gebiete, wie Nürnberg, Augsburg, Regensburg u. f. f., markgräflich-brandenburgische, wie Ansbach und Bahreuth, gefürstete Propsteien, wie Berchtesgaden u. f. f. Da wurden Länder hinzugethan und wieder weggenommen und wieder hinzugethan, wie Bürzburg, andere einverleibt und wieder abgetrennt, wie Inrol und Salzburg. In diesem auf- und abfluthenden ganderaemisch aab es zunächst keine andere Staatseinheit als die bureaukratische ber Centralisation nach frangösischem Muster, wie fie unter bem Ministerium Montgelas (1799-1817) eingeführt und ausgeübt wurde, ohne Rudficht auf die hiftorischen Besonderheiten, auf die Unterschiede bes Glaubens und ber Sitten, der katholischen und protestantischen Bevölkerungen: daher diefe Centralisation mit den Grundsaten der Tolerang und Aufklärung, der Glaubens- und Gemiffensfreiheit als politischen Nothwendigkeiten verknüpft war.

Mit der neuen Staatseinheit sollte auch eine neue Bildungs= und Kultureinheit Hand in Hand gehen, das neubahrische Königreich sollte ein Musterstaat der Intelligenz werden, womöglich der erste in Deutschsland, womöglich in kürzester Zeit. Deshalb berief man eine Menge

berühmter und gelehrter Männer in das Land, wie die Jenenser Paulus, Niethammer, Schelling u. a. Indessen ließen sich solche Dinge, wie Volksbildung, nicht von oben herunter machen und importiren, sondern wollten von innen heraus erzogen und entwickelt werden.

Dieser Art der Centralisation gab man eine Bezeichnung, die sie am allerwenigsten verdiente: man nannte sie "Organisation". Unauszgesett wurde organisirt und die gemachte Organisation wieder verändert, was man scherzhaft "Berorganisiren" nannte. Keiner der neuen Beamten fühlte den Boden sest unter seinen Füßen, sondern immer bebend. Die einen waren "organisationsneugierig" die andern "verorganisationszgierig". Eine neue Mode Herrnhüte nannte man "Organisationshüte". Da Hegel seinen Freund, den Schulrath Paulus in Bamberg, gern dort behalten wollte, schrieb er an Niethammer: "Berorganisiren Sie uns nur nicht den Paulus!"

### 2. Der Mangel an Autorität und Bublicität.

Die Methode der sogenannten Organisation litt an zwei Grundmängeln, welche Hegel mit aller Schärse erkannt und in seinen Briesen an Niethammer erleuchtet hat: es sehlte die richtige Art der Autorität, als welche nicht bloß im Rommando besteht, und die richtige Art der Publicität, ohne welche von Bolkserziehung und Bolksfreiheit nicht die Rede sein kann.

Dem litterarischen und wissenschaftlichen Leben, welches einen sehr wesentlichen Theil der nationalen Bildung ausmacht, gebreche eine öffentliche, gewichtige Autorität, ein litterarischer Moniteur, welcher im Stande sei, die unreisen und schlechten Geburten, pruritus, wie sie Hegel nennt, gleich aus dem Wege zu schaffen, die sonst, wenn man sie gewähren läßt und schweigt, nicht ohne Wirkung bleiben, denn sie haben den ungeheuren Vortheil der Rede über die Stummheit. Er hatte elende Schristen vor Augen, wie die eines gewissen Rottmanner über Jacobis Rede in der Akademie, die eines gewissen Rittershausen über Schellings Rede. "Das eigentliche Mittel, dergleichen pruritus zu begegnen, sehlt Ihnen", schreibt Hegel an Niethammer, "denn sie haben keinen Moniteur. Das ungewaschene Maul muß man durch Autorität bezähmen und schließen." "Von der Autorität müssen wilsen —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 183 flgd. (Hegel an Niethammer. Bamberg, 15. Sept. 1808.) — <sup>2</sup> Ebendaf. I. S. 149—154. (Br. v. 22. Jan. 1808.)

bie andern zunächst um des Anschens in einem Staate willen — Plato, Aristoteles, wenn wir sie schon nicht verstehen, d. h. was sie sagten, als schlechtes Zeug sinden, indem jetzt unsere Gedanken und die ihrigen einander entgegenstehen, sie mehr Zutrauen als unsere Gedanken verdienen" u. s. f. s.

Hegels Meinung betrifft einen sehr wichtigen pädagogischen Grundsatz, den wir wohl am besten mit dem goetheschen Worte aussprechen: "Ist Gehorsam im Gemüthe, wird nicht fern die Liebe sein". Das gilt auch von dem intellectuellen Gehorsam, der jener Autorität bedarf, von welcher Hegel schreibt: "Von der Autorität muß man ohnehin anfangen" u. s. f.

Dann fährt er so fort: "Die litterarische Seite eines Moniteur muß übrigens als Nebensache erscheinen, und die Hauptsache bleibe das politische Aeußere und Innere, was eben auch jene auch einen Schein von Autorität wirft. Allein Sie haben auch keinen politischen Moniteur; um das Wort zu transchiren, Sie haben Schreib- und Preß= (hätte schier gesagt Freß=) Freiheit, aber keine Publicität, d. h. daß die Regierung ihrem Bolke den Zustand des Staates vorlegt, Verwendung der Staatsgelder, Schulbenwesen, Organisation der Behörden u. s. f. — Dies Sprechen der Regierung mit dem Volke über ihre und seine Interessen ist eines der größten Clemente der Kraft des französischen und englischen Volks. Es wird viel zu diesem Sprechen ersordert, vor allem aber Muth."

Schon den 8. Juli 1807 hatte Hegel geschrieben: "Aber von München aus scheint die Publicität nicht geliebt oder gesucht zu werden. Und doch ist die Publicität eine so göttliche Macht, gedruckt sieht die Sache so ost ganz anders aus als gesagt und gethan, ihre Schiesheiten kommen ebenso sehr an den Tag als ihre Vortrefflichkeit, die ihren Glanz dadurch erhält. — Diesen klaren und unparteiischen Spiegel in seiner Reinheit zu erhalten, dazu habe ich auch schon das Meinige gethan" (fügt er scherzend hinzu), "indem ich jest etwas weißeres Papier zu meiner Zeitung nehmen lasse."

In der Bamberger Zeitung stand in der Nr. vom 8. Februar 1808 unter den Bermischten Nachrichten zu lesen: "In mehreren Rheinbundslanden wird von Einführung des Code Napoléon und der constitu-

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 151. (Bamberg, 22. Januar 1808.)
 <sup>2</sup> Cbenbaf. S. 151 и. 152. — <sup>3</sup> Cbenbaf. I. S. 119.

tionellen Formen, welche bei der Organisation des Königreichs West= falen zu Grunde gelegt werden, als von einem nahe bevorftehenden Greigniß gesprochen". Mit Beziehung auf biese Rachricht schreibt Segel einige Tage später an Riethammer: "Die Wichtigkeit bes Code kommt aber noch in keinen Bergleich mit der Bichtigkeit der Hoffnung. die man daraus schöpfen konnte, daß auch die ferneren Theile der frangösischen oder westfälischen Constitution eingeführt würden. -Freiwillig geht's schwerlich, aus eigener Ginsicht — benn wo ift biefe vorhanden? - auch nicht; wenn es jedoch nur des himmels, d. h. bes frangöfischen Raifers Wille ift, daß es geht, und die feitherigen charafteriftischen Modalitäten ber Centralifation und Organisation verschwinden, in welchen feine Gerechtigkeit, feine Garantie, feine Popularität ift, sondern die Willfür und Klügelei des Einzelnen. — 3ch weiß nicht, ob fie dies für einen besonderen Punkt bei der Beantwortung ansehen wollen, aber barum ersuche ich Sie wenigstens meine anfangende Hoffnung, ob wir uns weiterer Nachahmungen zu versehen haben, für ein kleines Pünktchen anzusehen, woran mein ganges politisches Gemuth hängt. In der Zeitung ift von einem Kundigen etwas der Art zu verstehen gegeben worden."1

Diese Worte enthalten ein Bekenntniß. Was er verwünscht, ist die Centralisation ohne Constitution. Die Hoffnung auf einen Bersassungsstaat ist das Pünktchen, woran sein ganzes politisches Gemüth hängt.

### 3. Die altbanrische Finfterniß.

In Altbayern lagen die Seisteszustände, verschlossen und unempfänglich gegen das Licht der Neuzeit, wie sie waren, in dickem Dunkel. "Dieses Bayern ist ein wahrer Dintenklecks im Lichttableau Deutschlands", hatte Hegel gelegentlich gesprächsweise zu dem Geheimerath Bayard gesagt, der die Montgelas'sche Ausklärung in Schutz nahm und sich große Dinge davon versprach. In seinem Briese an Nietshammer hatte Hegel diese Aeußerung wiederholt und darauf hingewiesen, in welchem Justande der Trägheit und Nichtigkeit sich die höhere Geslehrsamkeit, Philologie und Philosophie in Bayern besänden. Seit fünfzig, vielleicht seit hundert Jahren sei in Bayern keine bemerkensewerthe Ausgabe eines classischen Autors erschienen, der Lectionskatalog der Landesuniversität Landshut enthalte gar keine philosophischen Borz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 158 u. 159. (Anmkg.) (Bamberg, 11. Febr. 1808.)

lesungen mehr, nicht einmal solche über Logik; in Altdorf sei nicht ein= mal ein Professor der Philosophie vorhanden u. f. f. 1

Wie es mit ber Bolksbildung in Bahern aussah, hatte Hegel seinem Freunde in München an einem jüngst erlebten Fall mitten aus der Gegenwart geschildert. Bahrische Soldaten, die im Jahre 1809 wider Desterreich ins Feld rücken sollten und nach einigen Tagesmärschen die bahrischen Grenzen noch nicht überschritten hatten, glaubten in der Türkei zu sein und hielten die Altbahern für Türken.

#### 4. Der fanatische Spozoismus.

Das Alte und Neue gingen in dem zusammengewürselten Königreich nicht zusammen. Die altbahrische Finsterniß war dem Licht der Neuzeit nicht bloß abgewendet, sondern auch von Grund aus abgeneigt und erbost über alle die neuen Männer, welche man zur Gründung und Berbreitung zeitgemäßer Bildung ins Land gerusen hatte. Einer der höheren Beamten in München, Christoph von Aretin, hatte eine sogenannte Patriotenpartei gestistet und gegen die neuberusenen protestantischen Gelehrten gesetzt. Jacobi wurde im Theater öffentlich beschimpst, A. Feuerbach durch Pöbelhausen in seiner Wohnung heimgesucht und insultirt, Thiersch durch ein mörderisches Attentat bedroht, Jacobs kehrte so schnell als möglich nach Gotha zurück u. s. f. 3

Hegel bezeichnete diese unerhörten Scenen, Ausbrüche der Rohheit und des wilden Fanatismus, mit dem Worte "Hogoismus", um nicht in gutem Schwäbisch "Sauwirthschaft" zu sagen, was er übrigens auch sagte und mit allen dazugehörigen kennzeichnenden Worten auch aussführte.

## II. Die banrische Reaction.

1. Die Conflicte in der Studiencommiffion. Riethammers Riederlage.

Balb aber wurden die Verhältniffe weit schlimmer und bedrohlicher, als die Reaction aus den Abgründen des Pöbels auf die Höhen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 168—177. (Bamberg, 20. Mai 1808.) Diefer Brief (Nr. 54) ist einer ber aussichrlichsten und wichtigsten. — <sup>2</sup> Ebendas. I. S. 226—230. (Nürnberg, 7. März 1809.) — <sup>3</sup> Bgl. dieses Werk. Bd. VI. (Schelling.) 2. Aust. Buch I. Cap. X. S. 126—130. Die erwähnten Scenen gegen A. Feuerbach und Thiersch hatten am 15. April 1810 und 28. Febr. 1811 statzgefunden. — <sup>4</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 265—267. (Nürnberg, 7. Aug. 1810.) S. 274—277. (Nürnberg, 27. Sept. 1810.) Als Hegel diesen Brief schieb, war Jacobs' Familie schon nach Gotha durchgereist. (S. 276.) Bgl. Briefe I. S. 254 slab. (Br. v. 15, März 1810.)

Regierung emporstieg und selbst ben König Max I., ber jene Pöbelssenen "Bubereien" genannt und verurtheilt hatte, gesangen nahm. Nach dem Absalle Baherns von Napoleon im Vertrage zu Ried (8. October 1813), nach dem bewunderungswürdigen, aber unglücklichen Feldzuge Napoleons im Jahre 1814, vollends nach seinem Untergange auf dem Felde von Waterloo (18. Juni 1815), änderte sich die Lage und Richtung der Dinge. Seit dem öfterreichischen Einfluß kam in Bahern die Geltung der stocksacholischen Partei ins Uebergewicht, was vor allem Niethammer in seiner Stellung zu fühlen bekam.

Noch im Frühjahr 1811 hatte Niethammer triumphirt. Er hatte als protestantisches Mitglied der Studiensection beim Könige seine Entlassung oder die seines katholischen Segners (Wismahr) verlangt, die letztere war erfolgt und sein Einsluß von neuem besestigt. Nichtskonnte unserem Segel nach seiner eben erfolgten Verlodung erfreulicher sein als diese Nachricht: "Seit gestern weiß ich, daß der König unterschrieben hat. Ich bleibe also. Quod felix kaustunque sit."

Fünf Jahre später saben die Dinge gang anders aus. In einer Sitzung der Studiencommission vom 26. April 1816 war Niethammer überstimmt und es war durch die katholische Mehrheit (wozu jener Wismahr und der uns von Schelling her bekannte Caj. Weiller gehörte) beschloffen worden: daß für den Eintritt in die Progymnasien das Alter der Böglinge herabgesetzt werden solle, wodurch der Elementarunterricht beichleunigt, verfürzt und also verschlechtert wurde, und daß in den Symnasien der Unterricht in der Mathematik und in der philosophischen Borbereitungswiffenschaft aufzuheben fei. Darüber mar es in ber Sikung zum Streit gekommen. Niethammer hatte sich abermals an ben König gewendet (28. April) und vorgestellt, daß jene Beschlüsse auf die protestantische Erziehung unanwendbar feien. Der König aber hatte in feinem Rescript vom 4. Juni 1816 den Gegnern Recht gegeben, ihre Beschlüffe befräftigt und dem Oberschulrath Riethammer "das allerhöchste Miffallen" eröffnen laffen, sowohl über fein Benehmen in jener Sitzung als auch insbesondere barüber, daß derselbe in seiner Eingabe fich "die Repräsentantschaft des protestantischen Religionstheils in Schulsachen" angemaßt habe, während in Schulsachen die Confession nicht in Frage komme. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe, I. S. 303. (Brief Niethammers vom 7. Mai 1811.) — <sup>2</sup> Eben=bas. I. S. 396—398. (Niethammer an Hegel v. 16. Juni 1816.)

Niethammer hatte von einer folden Repräsentantschaft nicht ge= redet, sondern blog von feiner Umtspflicht und der darin enthaltenen Berantwortlichkeit. Es ware ben Gegnern sicherlich erwünscht gemesen, wenn Niethammer seine Entlassung genommen hatte, aber er mar viel au besonnen und tapfer, um sein Weld zu verlaffen, als das trube Wetter hereingebrochen mar, wie er vorausgesehen. Schon in seinem Briefe vom 19. November 1815 hatte er feinem Freunde Segel ver= fündet, daß eine allgemeine Reaction im Anzuge fei, und beren Zeichen geschildert. "Wie die Würmer, Frosche und anderes Geschmeis oft bem Regen nachziehen, so die Weiller und Consorten dem trüben Tag. ber fich über die ganze civilifirte Welt ausbreitet. In der allgemeinen (Sünd-) Fluth, in der alles Beraltete guruckströmt, glaubt biefes litterarische und padagogische, wie das übrige Gefindel seinen Moment gefunden zu haben; und ich fürchte fast, es hat ihn gefunden! Was ich Ihnen ichon mündlich von Vorschlägen zur Aufhebung der Primär= schulen gesagt habe, hat sich indek weiter umgetrieben, und man ist in der Frechheit so weit gekommen, daß man die Professoren nicht nur ber Philosophie, sondern sogar der Mathematik an den Sumnafien für entbehrlich und nachtheilig erklärt und geradezu 6 Claffen (Rudi= ment, Grammatik, Poesie und Rhetorik) als das Gine, was noth sei, predigt: - und bergleichen nicht etwa nur tauben Ohren! Was baraus werben wird, ift mir an sich sehr gleichgultig, nicht bloß für meine Person, sondern selbst beinahe auch ichon für die Sache. Das dumme Pfaffenvolk in Bahern wird faul und dumm bleiben, wenn man's fo haben will - zum Gluck bedarf die Bildung ihr Afhl nicht mehr in Bayern zu suchen, wo man sie ohnehin nur hereingelockt zu haben scheint, um sie todtzuschlagen! Aber sie sollen uns doch nicht so im Stillen abthun! und fie follen uns nicht nach bem Schnitt vormaliger Mönchschulen unsere protestantischen Studienanstalten verstümmeln! Dagegen will ich mich wehren bis auf den letten Mann, der ich noch au sein hoffe." 1

Wie richtig seine Aussassium und Beurtheilung der Zeitlage war, bewies ihm das königliche Rescript vom 4. Juni 1816. "Ein merk-würdiges Document ist allerdings diese allerhöchste Entschließung, mir insosern nicht unerwünsicht, als es mir zum Beweis dient, daß die Protestanten in diesem Lande förmlich rechtlos sind."

<sup>1</sup> Briefe. I. S. 387 u. 388. — 2 Cbendas. I. S. 398.

#### 2. Montgelas' Entlaffung und bas Concordat.

Am 2. Februar 1817 wurde das Ministerium Montgelas entstaffen und im Laufe des Jahres zwischen Bahern und Kom ein Conscrbat geschlossen, "das Seinesgleichen gar nicht hat". So schrieb Niethammer am 27. December 1817. Einer der Hauptgeschäftsführer diese Concordats war Casimir Häffelin, Bischof i. p. von Chersones, von dem Niethammer berichtet, daß er selbst bei einer amtlichen Gelegenheit Zeuge war, wie dieser Bischof sich im Zweisel darüber befand, ob das Neue Testament zur Bibel gehöre oder nicht.

## 3. Hegels Zeitanschauung und Hoffnung.

Segel lebte der Neberzeugung, daß mit dem Sturz und der Selbstzerstörung Napoleons das Zeitalter der französischen Revolution vollendet und das des bewußten und besonnenen Fortschritts der Bölker und der großen Massen gekommen sei.

Nach der Abdankung Napoleons in Fontainebleau (11. April 1814) schrieb er an Niethammer: "Es sind große Dinge um uns geschehen, es ist ein ungeheures Schauspiel, ein enormes Genie, sich selbst zerstören zu sehen — das ist das τραγιαώτατον, das es giebt; die ganze Masse Wittelmäßigen mit seiner absoluten bleiernen Schwerkraft drückt ohne Rast und Bersöhnung so lange bleiern fort, dis es das Höhere herunter, auf gleichem Niveau oder unter sich hat; der Wendepunkt des Sanzen, der Grund, daß diese Masse Sewalt hat und als der Chor übrig und obenauf bleibt, ist, daß die große Individualität selbst das Recht dazu geben muß, somit sich selbst zu Grunde richtet. Die ganze Umwälzung habe ich übrigens, wie ich mich rühmen will, voraußgesagt in meinem Werke, das ich in der Nacht vor der Schlacht von Jena vollendet" u. s. f. s.

Und was sagt er zu der bahrischen Reaction, die ihm Niethammer zwei Jahre später so handgreiflich geschildert? "Die allgemeineren Weltbegebenheiten und Erwartungen, sowie die der näheren Kreise versanlassen mich meist zu allgemeineren Betrachtungen, die mir das Einzelne und Nähere, so sehr es das Gesühl interessirt, in Gedanken weiter wegrücken. Ich halte mich daran, daß der Weltgeist der Zeit das Commandowort zu avanciren gegeben; solchem Commando wird parirt; dies Wesen schreitet wie eine gepanzerte, sestgeschlossene Phalanz unwiders

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 13. (Niethammer an Hegel. München, 27. December 1817.)
 <sup>2</sup> Ebendas. I. S. 371. (Br. v. 29. April 1814.)

Fifder, Gefd. b. Philof. VIII. M. M.

stehlich und mit so unmerklicher Bewegung, als die Sonne schreitet, vorwärts, durch dick und dünn; unzählbare leichte Truppen gegen und für dasselbe flankiren drum herum, die meisten wissen von gar nichts, um was es sich handelt, und kriegen nur Stöße durch den Kopf, wie von einer unsichtbaren Hand." — "Die sicherste Partie ist wohl, den Avancirriesen sest im Auge zu behalten, so kann man sogar hinstehen und zur Erbauung gesammter vielgeschäftiger und eifriger Companschaft selbst Schuhpech, das den Riesen sesthalten soll, mit anschmieren helsen und zur eigenen Gemüthsergötzlichkeit dem ernsthaften Getriebe Vorschub leisten. Die Reaction, von der wir so viel dermalen sprechen hören, habe ich erwartet, sie will ihr Recht haben: la vérité en la repoussant, on l'embrasse, ist ein tiessinniges Jacobisches Wort."

Echt hegelsche Worte! Worte von dem unnachahmlichen Stempel dieses Philosophen. Der Weltgeist ist nicht pressirt. Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit. Nachdem die große Individualität in einer ungeheuren Tragödie sich selbst zerstört hat, bleibt nichts übrig als der Chor. Jest kommt der Chor obenauf und beginnt zu handeln. Das Commandowort des Weltgeistes heißt: die Massen avaneiren!

Was Hegel im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, nach den Tagen von Fontainebleau und Waterlov vorausgesehen und vorausgesagt hat, das ist heute, am Ende dieses Jahrhunderts, wohl ein gemeinverständliches Wort. Er hat gesagt: die Massen avanciren.

# Reuntes Capitel.

# Hegel als Professor der Philosophie in Heidelberg. (1816—1818.)

# I. Drei Berufungen.

1. Erlangen.

Seit dem 25. November 1810 lag die Universität Erlangen in der bayrischen Machtsphäre, und wir wissen, welche indrünstigen, von Niethammer unterstützten und bestärkten Hoffnungen Fegel seit lange

<sup>1</sup> Briefe. I. S. 401 u. 402. (Br. v. 5. Juli 1816.)

gerade auf diese Universität gerichtet hatte. Schon im Mai 1811 hatte ihm Niethammer geschrieben, daß seine Berusung nach Erlangen unzweiselhaft sei und spätestens nach dem Schlusses lausenden Schulzjahres erfolgen werde. Nichts erfolgte. Umsonst wartete Hegel von Jahr zu Jahr und am Ende, des Wartens und Hossens müde und überdrüssig, faßte er den beherzten Entschluß, da er vernahm, daß man in Erlangen einen Prosessor der Philologie nöthig habe, sich der bahrischen Regierung aus freien Stücken zu dieser Stelle selbst anzusbieten.

#### 2. Berlin.

Gleichzeitig mit ber Bavarisirung Erlangens mar die Universität Berlin gegründet worden, gleichzeitig mit feinen neuen Ausfichten auf eine Unftellung in Erlangen eröffneten fich für Begel gunftige Musfichten auf eine Berufung nach Berlin, wo die feit dem Januar 1814 erledigte Professur Fichtes noch immer nicht besetzt war. Unter den Borschlägen, die von seiten der Facultät zur Wiederbesetzung dieser -Stelle gemacht werden follten, war auch fein Name. Friedrich von Raumer, ber mit bem Minifter von Schudmann gute Beziehungen unterhielt und fich für die Sache und die Person nach seiner lebhaften Art intereffirte, hatte auf einer Forschungsreise nach Italien, die er jum 3mede feiner Sohenftaufengeschichte unternommen, den Philosophen in Nürnberg besucht.3 Der Minister von Schudmann, ber von Riebuhr wußte, daß Segel eine Berufung nach Berlin wünsche, hatte schriftlich bei dem Philosophen selbst angefragt, ob er, schon feit Jahren dem akademischen Ratheder fern und vielleicht entfremdet, noch die Kraft bes lebendigen und eindringenden Bortrags völlig besite, die zur Ausübung des philosophischen Lehrfachs unumgänglich nöthig fei, nament= lich jekt, wo das leidige Treiben in den Brodftudien überall fich bemerkbar mache. 4 Da Segel fich die Berufung munichte, fo mußte er fich die fragliche Kraft wohl zutrauen. Da er acht Jahre lang als Professor am Symnasium zu Nürnberg thätig gewesen, fo hatte er feine Lehrfraft nicht ungeübt gelaffen, fondern bewährt. Die Frage bes Ministers war offen, aut gemeint, aber recht überflüffig. Rurg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 301. (Br. v. 5. Mai 1811.) Bgl. S. 308—320. (Br. Hegels vom 27. Aug. 1811.) — <sup>2</sup> Ebendaß. I. S. 395 flgd. (Br. v. 8. Juni 1816.) Bgl. über Erlangen: S. 319 u. 333. — <sup>3</sup> Ebendaß. I. S. 410—413. (Raumer an Hegel. München, den 7. August 1816.) — <sup>4</sup> Ebendaß. I. S. 415 u. 416. (Berlin, den 15. August 1816.)

nachher hatte Niethammer bei seiner Anwesenheit in Berlin mit dem Staatsrath Nikolovius über die Angelegenheit gesprochen und war von der Sicherheit der Berusung Hegels überzeugt. Aber die Stunde für Berlin hatte im Leben Hegels noch nicht geschlagen.

#### 3. Beidelberg.

Auch in Beidelberg, wohin Segel ichon vor elf Jahren nach jenem Briefe an J. S. Bog fich eine Berufung gewünscht hatte2, zeigten fich neue Aussichten. Damals mar J. F. Fries bazwischen getreten und wurde jest als Professor der Philosophie und Physik wieder nach Jena berufen. Die Stelle mar frei. Im Auftrage ber babifchen Regierung schrieb der Prorector der Universität an Segel, um ihm die ordent= liche Professur der Philosophie anzutragen mit einer Besoldung von 1300 Gulben und einigen Naturalien. Der Prorector des laufenden Studienjahres mar Rarl Daub, seit zwanzig Jahren Professor der Theologie in Beidelberg, einer der tiefsten theologischen Denker, welcher von Rant zu Schelling fortgeschritten war und unter dem Ginfluß der schellingschen Freiheitslehre seinen "Judas Ischarioth ober das Bofe in Berhältniß zum Guten" ausarbeitete und das erfte Seft hatte erscheinen laffen (1816). Er war schon von dem Studium der hegelichen Philofophie ergriffen und hat fich ihr balb mit ganzer Seele zugewendet. Daß die Berufung durch diesen Mann geschah, durfte als eines der aunstiaften Aufpicien gelten.

Daub schrieb: "Nun würde aber Heibelberg an Ihnen, wenn Sie ben Ruf annähmen, zum ersten mal (Spinoza wurde einst, aber vergebens, hierher berusen, wie Sie vermuthlich wissen) seit Stistung der Universität einen Philosophen haben. Den Fleiß bringt der Philosoph mit, und der Philosoph, der Hegel heißt, bringt noch vieles andere mit, wovon freisich die wenigsten hier und — überall bis jetzt eine Uhnung haben, und was durch bloßen Fleiß nicht errungen werden kann" u. s. s. "Erleb' ich's, daß Sie der Universität Heidelberg angehören, die ich wie meine Pflegemutter liebe und bis ans Ende lieben werde, so ist ein reiner und erquickender Lichtstrahl in mein Leben gefallen."

"Dann würde Heidelberg zum ersten mal seit Stiftung der Universität einen Philosophen haben." Ein großes vielumfassendes Wort!

Briefe. I. S. 425 u. 426. (Jena, ben 13. September 1816.) — <sup>2</sup> S. oben Cap. VI. S. 71. — <sup>3</sup> Briefe. I. S. 406—408. (Heibelberg, ben 30. Juli 1816.)

Als Daub diese Worte schrieb, zählte die Universität, die älteste des beutschen Reichs, 430 Jahre!

Da Segels nürnberger Einkünfte 1560 Gulben betrugen, so machte die Besoldungsdifferenz noch eine kleine Schwierigkeit. Er war freudig bereit, dem Ruse Folge zu leisten, wenn man ihm freie Wohnung und die Zusage einer künstigen Sehaltsvermehrung geben wolle. Man erhöhte die Besoldung auf 1500 Gulben, womit die Schwierigkeit vollskommen aus dem Wege geräumt war.

Am 24. August 1816 hatte Hegel sein Entlassungsgesuch aus bahrischen Diensten eingereicht. Unter dem 4. September 1816 verstündete das A. Bahrische Regierungsblatt, daß am 25. August die Directorstelle an dem philologischen Seminar zu Erlangen nebst der ordentlichen Lehrstelle der Beredsamkeit, Dichtkunst, dann der classischen, griechischen und römischen Litteratur, dem bisherigen Rector und Prosessor am Shmnasium zu Nürnberg, G. W. Fr. Hegel, verliehen worden sei.<sup>2</sup>

Erlangen war um einen Tag zu spät, Berlin noch nicht zu rechter Stunde gekommen. Der Weg von Nürnberg nach Berlin ging burch Beidelberg.

# II. Zwei Jahre in Heidelberg.

#### 1. Die Enchklopadie.

Nachdem Hegel in der Oberclasse des nürnberger Symnasiums acht Jahre hindurch in der philosophischen Encyklopädie und während desselben Zeitraums in der Unterclasse und Mittelclasse in den philosophischen Theilwissenschaften, wie früher erwähnt, unterrichtet hatte, konnte zur Erneuerung seiner akademischen Lehrthätigkeit und im Entwicklungsgange der letzteren nichts näher gelegen sein, als die Encyklopädie zum Gegenstand seiner ersten Borlesung und zum Thema seines ersten litterarischen Werkes zu nehmen. Er las gleich im Winter von 1816—1817 über die "Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften", im solgenden Semester über Logik und Metaphysik "nach Anleitung seiner demnächst erscheinenden Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften", und im Sommer 1818, seinem letzten Semester in Heidelberg über "die Philosophis in ihrem gesammten systematischen Umfange" nach seinem encyklopädischen Lehrbuch. Dasselbe war im Frühjahr

<sup>1</sup> Hegels Antworten an Daub sind vom 6. August, 20. Aug. und 8. Sept. Die erste ist unterzeichnet "Hegel, Schulrath und Rector". Briefe, I. S. 408 bis 410, S. 417-419, S. 423 u. 424. — 2 Ebenbas. I. S. 423. Anmig.

1817 erschienen, die Vorrede stammt aus dem Mai dieses Jahres, "Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grund=risse". Noch bei seinen Lebzeiten hat Hegel zwei neue Auslagen der Enchklopädie erlebt, 1827 und 1830, die vierte stammt von Rosenstranz (1845.)

Wie sich die Phänomenologie zu Hegels jenaischer Periode und die Logik zu seiner nürnberger verhält, so verhält sich die Enchklopädie zur heidelberger.

#### 2. Vorlefungen und Amtsgenoffen.

Während seiner vier Semester in Seidelberg hat Hegel secks verschiedene Vorlesungen gehalten. Zu den schon in Jena gehaltenen Vorlesungen über Logik und Metaphysik, Natur- und Staatsrecht und Geschichte der Philosophie kommen die Vorlesungen über philosophische Encyklopädie, über Anthropologie und Psychologie und über Aesthetik. Die Geschichte der Philosophie hebt sich in den heidelberger Vorlesungen weit mehr hervor als in den jenaischen, er hat darüber in den beiden Wintersemestern (1816/1817 und 1817/1818) gelesen; das erste mal heißt es in der Ankündigung: "nach eigenem Plan"; das zweite mal: "mit aussührlicher Behandlung der neueren als zur Einleitung in die Philosophie, nach Dictaten". Die erstgenannte Vorlesung hält er sechsstündig, die andere fünsstündig.

Alls Segel mahrend des Winters 1805-1806 zum ersten mal bie Geschichte der Philosophie in Jena vortrug, wurde die Schlacht von Aufterlitz geschlagen und der Rheinbund gegründet. Als er fie jum zweiten male portrug und feine Lehrthätigkeit in Seibelberg am 28. October 1816 damit eröffnete, mar die Welt im Frieden und Napoleon auf St. Selena. Die Zeit der Beltbetrachtung, der Ginkehr des Geistes in fich, der Philosophie mar gekommen. Segel sprach es in seiner Antrittsrede aus und nahm den Genius des deutschen Bolks für die Philosophie in Anspruch. "Wir haben den höheren Beruf von der Natur erhalten, die Bewahrer biefes heiligen Feuers zu fein." "Wir find überhaupt jest fo weit gekommen, zu folchem größeren Ernft und Bewußtsein gelangt, daß uns nur Ideen, und das, mas fich vor unserer Bernunft rechtsertigt, gelten kann; der preußische Staat ift es bann näher, der auf Intelligenz gebaut ift." "Laffen Sie uns ge= meinschaftlich die Morgenröthe einer schöneren Zeit begrüßen, worin ber bigher nach außen geriffene Geift in fich gurudgutehren und zu fich felbst zu kommen vermag und für sein eigenthümliches Neich Raum und Boden gewinnen kann, wo die Gemüther über die Interessen des Tages sich erheben und für das Wahre, Ewige und Göttliche empfänglich sind, empfänglich das Höchste zu betrachten und zu ersassen." "Ich habe mein Leben der Wissenschaft geweiht, und es ist mir ersreulich, nunmehr auf einem Standorte mich zu befinden, wo ich in höherem Maße und in einem ausgedehnteren Wirkungskreise zur Verbreitung und Belebung des höheren wissenschaftlichen Interesses mitwirken und zunächst zu Ihrer Einseitung in dasselbe beitragen kann." "Der Muth der Wahrheit, der Slaube an die Macht des Geistes ist die erste Vebingung der Philosophie."

Seine Lehrthätigkeit in Seidelberg war eine sehr eifrige und angespannte. Im ersten und letzten Semester hat er je zwei Borlesungen zu fünf und sechs Stunden und während der beiden mittleren Semester (von Ostern 1817 bis Ostern 1818) je drei Borlesungen gehalten, so daß er wöchentlich sechszehn Stunden las. "Was mich betrifft", schreibt er am 11. December 1817 an Niethammer, "so lese ich in diesem Semester drei Collegien, die mir so gut als alle meine Stunden wegnehmen, ich bin erst ein angehender Universitätsprosessor, und indem ich die Wissenschaften, die ich vortrage, eigentlich meist erst zu machen habe, so erklären Sie sich hieraus die sonst Vorwurf verdienende Seltenheit meiner brieslichen Aeußerungen."

Ich laffe anmerkungsweise die zeitliche Reihenfolge seiner Borlefungen folgen, wie sie in der urkundlichen "Anzeige der Borlefungen" verzeichnet ift.3

<sup>1</sup> Werke. Bb. XIII. (Gesch, d. Philos, I.) S. 3—6. — 2 Briefe. II. S. 11 sigb. — 3 Die Namen der fünf Facultäten heißen: "Gottesgelahrtheit, Rechtse gelehrtheit, Arzneigelahrtheit, Staatswirthschaft und zur philosophischen Facultät gehörige Lehrfächer, welche letzteren folgende sechs Fächer umfassen: Litterarsgeschäfte, philosophische Wissenschaften, Philosogie und Alterthumskunde, Historie nebst ihren Hülfs= und Nebenwissenschaften, Mathematische Wissenschaften, Naturtunde.

I. Winterhalbjahr 1816—1817: 1) Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften, 4 Stunden wöchentlich, von 10—11 Uhr.

<sup>2)</sup> Gefcichte ber Philosophie, nach eigenem Plane, 6 Stunden, von 3-4 Uhr.

II. Sommerhalbjahr 1817: 1) Logik und Metaphhsik nach Anleitung seiner bemnächst erscheinenden Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften (Heidelberg, bei A. Oßwald), 6 Stunden wöchentlich, von 11—12 Uhr, wovon die Stunde am Sonnabend von der Mitte des Semesters einem Conversatorium gewidmet wird.

Die Zahl ber Zuhörer war zu Anfang sehr gering und hat sich während bes ersten Semesters nach einigen Stunden in der Enchklopädie auf einige zwanzig, in der Geschichte der Philosophie auf einige dreißig gehoben. Eine die Studentenschaft bewegende und in Menge ergreisende Wirksamkeit, welche Tradition oder gar Schule hätte stisten und hinterlassen können, hat Hegel in Heidelberg kaum ausgeübt, dazu war die Art seiner Lehrvorträge nicht geeignet und auch die Dauer derselben zu kurz.

Die Universität war in fünf Facultäten getheilt, von benen die vierte die staatswirthschaftliche hieß. Unter Hegels Amtsgenossen leuchteten in der theologischen Facultät die Namen Daub und Paulus, in der juristischen Thibaut vor allen und Karl Sal. Zachariä von Lingenthal, der Versassen der vierzig Bücher vom Staat, in der medicinischen der Anatom Tiedemann und in der philosophischen der Philosoge Georg Friedr. Creuzer, der seit Oftern 1804 in Heidelberg weilte, durch seinen charakterlosen Liedeshandel mit dem Fräulein Karoline von Sünderode den Selbstmord derselben (26. Juli 1806) verschuldet 1, durch sein Werk: "Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen" sich eine große zeitgemäße und zeitweilige Berühmtheit erworden und die erbitterte Gegnerschaft von J. H. Boß hervorgerusen hat. Als diese Kämpse die Universität in weiten Kreisen aufregten, war Hegel nicht mehr in Heidelberg.

Paulus und Daub waren Antipoden, Daub und Creuzer gingen zusammen und gaben gemeinsam die "Studien" heraus, Hegel unterhielt freundschaftliche und geistesverwandte Beziehungen zu Daub und Creuzer, am lebhastesten zu Creuzer, mit dem er die gemeinsamen

<sup>2)</sup> Anthropologie und Psychologie, nach Dictaten, 5 Stunden wöchentlich, von 5-6 Uhr.

<sup>3)</sup> Aefthetik nach Dictaten, 5 Stunden wöchentlich, von 4-5 Uhr.

III. Winterhalbjahr 1817—1818: 1) Anthropologie und Psychologie, an ben fünf ersten Wochentagen, von 4—5 Uhr.

<sup>2)</sup> Geschichte der Philosophie, nach Dictaten. 5 mal, von 3-4 Uhr.

<sup>3)</sup> Raturrecht und Staatswiffenschaft, nach Dictaten, 6 mal, von 10-11 Uhr.

IV. Commerhalbjahr 1818: 1) Philosophie in ihrem gesammtsustematischen Umfange nach seinem Lehrbuch Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften und erläuternden Dictaten, täglich von 10-11 Uhr.

<sup>2)</sup> Aesthetik, nach Dictaten, 5 mal wöchentlich, von 5-6 Uhr.

<sup>1</sup> Fried, Creuzer und Karoline von Günderode, Briefe und Dichtungen, Herausg, von Erwin Rohbe, Heidelberg 1896.

Berührungspunkte der griechischen Religion und Philosophie, insbesondere der neuplatonischen Philosophie, namentlich des Proklus hatte, mit dessen Gerausgabe Creuzer beschäftigt war. Dagegen erlitt seine fünsehnjährige, in Jena, Bamberg und Nürnberg genährte Freundschaft mit Paulus einen Stoß und ging in die Brüche. Ein neuer Amtsgenosse, dessen Bekanntschaft Hegel noch machen konnte, und dessen vielzährige Wirksamkeit als Lehrer und Schriftseller der Universität zu hohem Ruhm gereicht hat, war der Historiker Christoph Friedrich Schlosser, der in demselben Semester seine Lehrthätigkeit begann, als Hegel die seinige beschloß. Es war der Sommer 1818. Die für den Standpunkt Schlossers charakteristische Vorlesung hieß: "Allgemeine Geschichte der Cultur, vorzüglich in Rücksicht auf die Litteratur von den Zeiten der Römer bis auf die neuen Zeiten".

# III. Die heidelbergischen Jahrbücher.

1. Fr. S. Jafobis Werfe.

Seit dem Jahre 1808 war mit der neubadischen Universität eine kritische Zeitschrift verbunden, "die heidelbergischen Jahrbücher der Litteratur", an welchen Hegel, von Creuzer ausgesordert, schon in Nürnberg mitgearbeitet hatte und jetzt für eine Reihe gelehrter Litteraturzweige (auch für die theologischen) das Seschäft der Redaction übernahm. Seine beiden ersten Beiträge betrasen den Philosophen Fr. H. Jakobi, von dessen gesammelten Werken der erste und dritte Band in den Jahren 1813 und 1816 erschienen waren.

Hegel hat über Jakobi brei Aussaße veröffentlicht: ben ersten in dem kritischen Journal in Jena, welches er mit Schelling gemeinsam herausgab (1802), die beiden andern in den heidelbergischen Jahrbüchern (1813 und 1816). In jenem Aussaß, dem zweiten Theil einer größeren Abhandlung über Glauben und Wissen, hatte Hegel in vollem Einverständniß mit Schellings Identitätslehre die Standpunkte der kantischen, jakobischen und sichteschen Philosophie als solche gefaßt und beurtheilt, welche, wie alle Reslexionsphilosophie, in der dualistischen Anschauungsweise, welche Unendliches und Endliches, Gott und Welt trennt, zurück= und stecken geblieben sei. Jakobi habe es dem Spinoza zum

<sup>1</sup> Als ich während meines ersten Sommersemesters las, hielt Schlosser seine Lette Borlesung, die ich gehört habe. Es war der Sommer 1851. Die Borstesung handelte "Ueber die historischspolitische Litteratur seit dem amerikanischen Kriege".

Vorwurse gemacht, daß derselbe allen Dualismus, alle Endlichkeit und Zeitlichkeit in dem Wesen Gottes als der einen unendlichen Substanz habe ausheben wollen, als ob Spinoza diese Aushebung hätte vermeiden können und sollen, als ob sie nicht gerade das Thema und der Zweck seiner ganzen Lehre gewesen wäre. Dieser Tadel erschien in den Augen Hegels so ungereimt, daß er ihn lächerlich machte und Jakobi mit einer alten Neichsstadtwache verglich, welche dem Feinde, als er anrückte, zuries: er möge um Gotteswillen nicht schießen, es könnte sonst ein Unglück geben.

Als nun Segel fo viele Jahre fpater feine beiden Auffage in die heidelbergischen Sahrbücher schrieb, hatten fich inzwischen feine Berhalt= niffe sowohl zu Jakobi als auch zu Schelling fehr geandert, nicht bloß die philosophischen, auch die perfonlichen Beziehungen. Zwischen Jakobi und Schelling, die in München als Atademiker lebten, einander un= sympathisch und abgewendet, mar eine litterarische Todseindschaft auß= gebrochen, nachdem Jakobi feine Schrift "Bon ben göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung" (1811) und Schelling alsbald feine Gegen= ichrift "Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen u. f. f. des Herrn Friedrich Beinrich Jakobi" (1812) veröffentlicht hatte.2 3mischen Schelling und Segel lag die Phanomenologie und die Logit, b. h. die hegeliche Philosophie, für Schelling ein unüberwindlicher Stein des Unftoges und des Aergerniffes. Run hatte Segel durch Riethammer den Jakobi persönlich kennen gelernt und liebgewonnen, er hatte in dieser Perfonlichkeit auch den Philosophen und Schriftsteller wiederzuertennen, ja felbst zwischen der Lehre Jakobis und feiner eigenen wefent= liche Uebereinstimmungen aufzufinden gewußt, ohne die Differenz aus ben Augen zu laffen. Bon biefem Sauche ber Berehrung und Liebe find seine Auffate in den heidelberger Jahrbuchern bewegt. Ihre llebereinstimmung liegt darin, daß nach beiden Philosophen das Abso= lute zu fassen ift als Geift, Freiheit, Selbstbewußtsein, mahrend ihre Differenz darin liegt, daß nach Jakobi die Erfassung des Absoluten im unmittelbarem Wiffen, b. h. im Gefühl und Glauben befteht, Segel bagegen in der vermittelten und vermittelnden, d. h. methodischen Erfenntniß ben Charafter und das Gewicht feines Suftems entfaltet. "Jakobi hatte biefen Uebergang von der absoluten Substang jum ab-

<sup>1</sup> Hegels philosophische Abhandlungen. I. (Werke. Bb. I. S. 52—115. S. 62.) — 2 Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (2. Aust.) Buch I. Cap. XI. S. 156—161, Buch II. Abschn. IV. Cap. XXXIX. S. 668—686.

soluten Geiste in seinem Innersten gemacht und mit unwiderstehlichem Gefühl der Gewißheit ausgerusen: "Gott ist Geist, das Absolute ist frei und persönlich". Die unerschütterliche Gewißheit dieser Neberzeugung, von welcher Jakobi getragen ist, anerkennt Hegel als dessen nicht genug zu schäßende positive Bedeutung; daß diese Ueberzeugung keine andere Form hat und kennt, als die des unmittelbaren Bewußtzeins und Gesühls, der Versicherung und Ahnung, des Glaubens und der intellectuellen Auschauung, ist und bleibt der charakteristische Mangel seiner Philosophie. "Was aber dem Vortrage von Versicherungen und dem bloßen Berusen auf solche Grundlagen die Trockenheit benimmt, ist der edle Geist, das tiese Gemüth und die ganze vielseitige Vildung des verehrten liebevollen Individuums."

#### 2. Die mürttembergischen Landstände.

Auf den Herzog Karl von Württemberg waren schnell nach einander seine beiden Brüder Ludwig Eugen und Friedrich Eugen gesolgt, mit welchem letzteren (Schwiegervater des Kaisers Pauls I. von Rußland) die Mömpelgarder Linie des Hauses Winnenthal auf den Thron Württembergs kam, wo sie noch herrscht. Schon am 23. December 1797 folgte ihm sein Sohn Friedrich, der eben Herzog geworden war, als Hegel in Franksurt seine uns bekannte Schrift über die Nothwendigkeit württembergischer Resormen versaßte.

Der Herzog Friedrich hatte an dem zweiten Coalitionskriege gegen Frankreich theilgenommen, aber bei Zeiten seinen Separatfrieden gemacht und nach einer ersten Gebietsvermehrung die Würde eines Kurfürsten angenommen, wie sein Nachbar, der Markgraf Karl Friedrich von Baden. Nach einem in Stuttgart mit Napoleon persönlich geschlossenen Allianzvertrage und einem neuen Länderzuwachs in Folge des Friedens von Preßburg wurde er König von Württemberg und eröffnete mit der seierlichen Erklärung dieser Erhöhung seiner Person und seines Landes das Jahr 1806. Als das Gestirn Napoleons sich zum Untergange neigte, erklärte der König im Vertrage zu Fulda (2. November 1813) seinen Absall von Napoleon und seinen lebertritt zu den Alliirten.

Gemäß seiner politischen Klugheit und trot seiner gewaltthätigen und bespotischen Sinnesart, die ihn für seine Umgebungen zu einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bermischte Schriften. I. (Berke, XVI. S. 203-218.) Bb. II. (Berke, XVII. S. 3-37, S. 9, S. 28.) — <sup>2</sup> S. oben Cap. V. S. 54-57.

fehr gefürchteten Manne machte, war König Friedrich I. von Bürttemberg ber erste beutsche Bundesfürst, ber seinem neuwürttembergischen Königreich, welches um das doppelte größer als das vormalige Bergogthum war, eine Staatsverfaffung gab. Auf Grund biefer Berfaffung hat der Rönig die Landstände gusammenberufen und benfelben in feierlicher Sigung am 15. Marg 1815 die Berfaffungsurkunde gur Berathung und Annahme übergeben, nachdem er felbst fich barauf verpflichtet hatte. Das neue Königreich Württemberg, nach außen gegrundet und festgestellt, follte nach innen einen verfaffungsmäßigen Staat bilden aus einem Guß, repräsentirt in einer Rammer durch fünfzig Birilftimmen und breiundfiebzig gewählte Abgeordnete; die active Wählbarkeit follte in einem Alter von 25 Jahren und 200 Gulben jährlichen Ertrages aus liegenden Gründen, die paffive Bahlbarkeit in einem Alter von 30 Jahren beftehen. Den Ständen mar die Theil= nahme an der Gesetgebung, das Recht der Steuerbewilligung, der Gesetzesvorschläge, der Petitionen, Beschwerden u. f. f. zugesichert.

Bon seiten der Stände wurde diese Versassung abgelehnt und die Wiederherstellung der factisch und sormell aufgehobenen altwürttembergischen Landesversassung und deren Uebertragung auf die neuen Landestheile gesordert. So war zwischen dem Könige Friedrich I. und seinen Landständen ein Versassungsstreit entstanden, welcher dis zum Tode des Königs (30. October 1816) gewährt hat und erst unter seinem Sohne, dem Könige Wilhelm I., zur endgültigen Lösung gelangt ift (1819).

Die Stimmung des Landes im Ganzen und Großen war auf seiten der Landstände. Die Parole hieß: "das alte gute Recht!", so wie Ludwig Uhsand in seinem bekannten gleichnamigen und gleichzeitigen Liede es ausgesprochen hat:

Wo je bei altem guten Wein Der Württemberger zecht, Da foll ber erste Trinkspruch sein: Das alte gute Recht.

Die Verhandlungen der Landstände während der Dauer des Streites unter Friedrich I. bilden den Gegenstand einer Kritik Hegels, welche den dritten, an Bedeutung und Umfang weitaus wichtigsten seiner Beiträge in den heidelbergischen Jahrbüchern ausmacht: "Beurtheilung der im Druck erschienenen Verhandlungen in der Versamm

lung der Landstände des Königreichs Württemberg in den Jahren 1815 und 1816. Abtheilung I—XXXIII".1

Nach dem Ausbruch des Verfassungsstreites hatte K. A. Freiherr von Wangenheim, seit 1806 im Dienste des Königs Friedrich I. und in hohen württembergischen Staatsämtern, eine Schrift veröffentlicht: "Die Idee der Staatsverfassung in Anwendung auf Württembergs alte Landesversassung und der Entwurf zu deren Erneuerung" (1815).

Sier ift nun ber Punkt, mo Paulus' und Segels Wege fich für immer getrennt haben und ihre bisher bestandene Freundschaft zu Ende ging, ohne in eine folde offene und gehäffige Feinbichaft auszuarten, wie fie zwischen Paulus und Schelling icon in Burzburg entftanden war und bis in ihre spätesten Tage fortgedauert hat. Paulus schrieb für bie Sache ber murttembergischen Landstände, Segel bawider, beide waren in Beziehung auf ben württembergischen Berfaffungsftreit die ausgemachtesten Gegner. Paulus hatte eine "Philosophische Beurtheilung" ber eben ermähnten Wangenheimschen "Idee ber Staatsverfaffung" u. f. w. veröffentlicht, worüber Segel an Riethammer fchrieb: "Sein Wangenheimium exenteratum ift, quoad personam, hämifch und quoad rem höchst philisterhaft und gemeinen Menschen verstandesmäßig" u. f. f. "Er ift ber Gott ber Landstände."2 Richt bloß publiciftisch, fondern auch perfonlich agitirend hat fich Paulus in die Berfaffungs= handel feines Beimathlandes dergeftalt eingemischt, daß Ronig Wilhelm I. ihn aus Württemberg ausweisen ließ, als er unter bem Schein einer Ferienreife, um feinen franken Sohn in Stuttgart gu befuchen, im Juli 1819 nach Ludwigsburg fam, wo die Landesver= fammlung tagte und die versöhnende Ausgleichung bevorftand.

Segels Beurtheilung des württembergischen Berfassungsstreites ift eine historisch = philosophische Schrift, so durchdrungen von dem Seist seiner Lehre, daß man deren ethischen Charakter und geschichtsphilossophische Denkart sehr gut daraus erkennt; sie ist zugleich so einleuchtend, bündig und mit einer so hellen Leichtigkeit geschrieben, daß man in diesem Publicisten mit Verwunderung den Versasser der Phänomenoslogie, der Logik und der Encyklopädie wiedersindet. Das Thema lag ihm seit lange völlig im Griff. Und es war für den Versasser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heibelbergische Jahrbücher ber Litteratur. 1817. Nr. 66-68, 73-77. Bermischte Schriften. Bb. I. (Werke. Bb. XVI. S. 219-361.) — <sup>2</sup> Briefe. II. S. 6. (Br. vom 19. April 1817.)

Phänomenologie, die es ja mit den Widersprücken des Bewußtseins zu thun hat, eine interessante Aufgabe: eine vorhandene, in seinen Landsleuten herrschende Form des Bewußtseins zu schildern und recht intensiv zu erleuchten, welche einen Haufen alter und schlimmer Unrechte für "das alte gute Recht" ansah. "Wir haben schon manchen Schwabenstreich gemacht, so aber noch keinen", schrieb er an Niethammer, der eine leise Spmpathie für die Sache der Landskände hegte.

- 1. Das Länderaggregat, welches nunmehr Königreich Württemberg hieß, bedurfte der Staatseinheit, um einen selbständigen politischen Körper zu bilden; die Bestandtheile, welche, wie das Herzogthum Württemberg, Reichslehen gewesen waren, hatten diesen Charakter unswiederbringlich versoren, nachdem das heilige römische Reich deutscher Nation, diese "constituirte Anarchie", unter den Stürmen der Zeit zusammengebrochen war und sein verdientes, schimpsliches Ende sür immer gesunden hatte. Dem neuwürttembergischen Königreiche den Charakter eines einheitlichen und souveränen Staates zu geben: darin lag der Sinn, die Ausgabe wie die Bedeutung der königlichen Berfassung. Der Fürst, welcher als Herzog von Württemberg die das malige Landesversassung besichworen hatte (1797), mußte als König von Württemberg dieselbe ausschen (1806), da sie factisch vernichtet war.
- 2. Es gab brei Arten, wie die Landstände zu der vom Könige verliehenen oder dargebotenen Berfassung sich verhalten konnten: sie konnten entweder die Annahme derselben nach vorangegangener Prüsung oder die Annahme mit nachfolgender Fortentwicklung oder endlich die unbesehene Berwersung beschließen, selbst eine Berfassung machen und deren Annahme vom Könige fordern. Bon diesen drei Berhaltungsarten wählten die Landstände die dritte, welche "die ungeschickteste, unschicksiche und unverzeihlichste" war. Da sie die Berfassung verwarsen, auf Grund deren sie doch zusammenberusen und zusammengekommen waren, so hatte diese Landesversammlung nicht einmal die Gewißheit, ob sie existire oder nicht.
- 3. Die Landstände forderten die Wiederherstellung der altwürttemsbergischen Versassung mit gewissen Modificationen, welche aus dem Studium des Landesarchivs als der Quelle positiver Rechte und Privislegien erst zu ergründen und sestzustellen seien: aus alten vermoderten Papieren. "Welcher Moderbegriff einer Versassung!" ruft Hegel aus. Er vergleicht diese Landstände mit einem Kausmann, der sein ganzes Vermögen aus einem Schiff hatte, das Schiff ist durch Stürme

vernichtet worden, aber der Kaufmann will fortleben, als ob Schiff und Schatz noch vorhanden wären; er vergleicht sie auch, um das Bild nach beiden Seiten auszuführen, mit einem Gutsbesitzer, dem eine wohlthätige Ueberschwemmung seinen Sandboden mit fruchtbarer Dammerbe überzogen hat, aber der Gutsbesitzer will nicht mit dem fruchtbaren Boden wirthschaften, sondern den alten Sand wieder haben.

- 4. Ohne Bild zu reden: diese vernichtenden Sturme, diese mohl= thatige Neberschwemmung find die letten fünfundzwanzig, meift fürchterlichen Jahre gewesen (1790-1815), wohl die reichsten, welche die Beltgeschichte gehabt hat, die lehrreichsten für uns, ba unsere Belt und unfere Vorstellungen Diesem Zeitalter angehören. Es tonnte faum einen furchtbareren Mörser geben, um die falschen Rechtsbegriffe und Vorurtheile über Staatsverfaffungen zu zerftampfen, als bas Gericht bes letten Vierteljahrhunders, aber die württembergischen Landstände find unversehrt daraus hervorgegangen, so wie sie vorher maren.1 Sie wollen das Todte, unwiederbringlich Bergangene wieder beleben, fie fordern die Wiederherstellung feudaler, mittelalterlicher, verrotteter Zustände und legen baburch an ben Tag, "baß fie von ihren Aufgaben nicht bloß keinen Begriff, sondern keine Ahnung haben". Die Berhand= lungen diefer Landesversammlung bilden ein merkwürdiges Widerspiel zur französischen Revolution: hier spielen die Landstände ancien régime, und der Rönig repräsentirt die Staatsvernunft und den vernünftigen Staat. In dem Rampf bes vernünftigen Staatsrechts mit der Maffe positiver Rechte und Privilegien, sind es die Landstände, welche als die Bertheidiger der Privilegien und Particularintereffen erscheinen.
- 5. Einer der wesentlichsten und eigenthümlichsten Bestandtheile der altwürttembergischen Bersassung war der permanente ständische Ausschuß in Stuttgart, der die Steuerkasse des Landes nicht bloß zu bewahren und zu controliren, sondern auch zu verwalten, Beamte und Consulenten anzustellen hatte, Besoldungen und Besoldungszuschüsse, Remunerationen und Pensionen ohne alle Controle anordnen durste, was eine Privatplünderung der Staatskasse, eine innere Zerrüttung und sittliche Bersumpsung zur Folge hatte und dazu sührte, daß in den 26 Jahren von 1771—1796, dem Zeitraume zwischen den beiden letzten Landesversammlungen, von seiten des ständischen Ausschusses nachgewiesenermaßen nicht weniger als 4238000 Gulden gessehwidrig verwendet worden sind. Von dem Recht, Steuern nicht

<sup>1</sup> Werfe. Bb. XVI. S. 266.

bloß zu bewilligen, sondern zu verwalten und zu verwenden, ift es nicht weit bis zu dem Recht, Truppen zu werben und zu halten, wie die Stadt Emden in Oftsriesland ein solches Recht besaß.

In der altwürttembergischen Versassung standen Fürst und ständischer Ausschuß wie zwei Regierungsgewalten, wie Staat und Gegenstaat einander gegenüber, daher konnten zwischen beiden, wie es auch in Wirklichkeit geschah, Händel und Schwierigkeiten entstehen, welche von einer höheren, schiedsrichterlichen Gewalt ausgemacht und entschieden werden mußten. Diese höhere Gewalt war Kaiser und Reich. Kaiser und Reich sind nicht mehr; daher auch ein solcher dualistischer Staat und eine solche dualistische Staatsverfassung, wie die altwürttembergische gewesen war und die Landstände in den Jahren 1815 und 1816 zurücksorderten, nicht mehr sein kann, denn die seudalistische Grundlage und Voraussetzung, von denen sie abhing, sind für immer gesallen.

6. Diese Zusammengehörigkeit ber altwürttembergischen land= ftändischen Verfassung mit dem beiligen römischen Reich liegt am Tage. Einige kleinere, pormals reichsunmittelbare Gebiete, wie 3. B. die Grafschaft Limpurg, waren dem Königreich Bürttemberg einverleibt worden, und ihre Bertreter gehörten in der neuen Berfaffung zu den Birilftimmen. Run erklärte ber Bertreter ber Grafichaft Limpurg, daß für diese das heilige römische Reich noch bestehe, da das hochgräf= liche Haus die Abdication des römischen Kaisers (6. August 1806) nicht anerkannt habe! Dies war eine der vielen gegenstandsleeren Begründungen und Deductionen, welche Segel als «querelle d'allemand» bezeichnet hat, von denen die Berhandlungen der württembergischen Landstände wimmelten: "Der Geift des Formalismus und der Particularität hat bekanntlich von jeher den Charakter und das Unglud Deutschlands in ber Geschichte gemacht; diefer Geist hat fich hier in seiner ganzen Stärke gezeigt. Will man ihn Deutschheit nennen, fo hatte nichts beutscher fein konnen, als die Gefinnungen ber altwürttembergischen Deputirten, den Abel miteingeschloffen. ftande man aber unter Deutschheit etwas, bei aller Berschiedenheit ber Territorialherrschaft seinem Begriffe nach Allgemeines und Bernunftiges, fo wird es fcmer fein, etwas Undeutscheres zu finden, als jene Gefinnung."1 "Es entsteht aus folder Auseinandersetzung bas gewöhnliche endlose Sin= und Herreden, weil solche Grunde und

<sup>1</sup> Cbendaf. G. 295.

Gegengründe keine letzte Entscheidung in sich haben, wenn der Prätor sehlt, der diese Entscheidung geben müßte. Worauf es ankommt, ist allein die Natur der Sache, und diese ist in vorliegendem Fall sehr einsach. Die Beränderung, die sich seit Jahrhunderten vorbereitet und spät genug vollendet hat, ist der schon genannte llebergang der beträchtlicheren deutschen Länder aus dem Verhältniß von Reichslichen in das Verhältniß von souveränen Ländern, d. i. von Staaten."

7. Unter ben Beschwerden von feiten ber Landstände, besonders aus den neuwürttembergischen Gebieten, murbe als eines der aller= ichlimmsten Unwesen und Uebel ber Schreiberunfug aufgeführt, welche Einrichtung den altwürttembergischen Berfaffungszuständen an= hing und darin wurzelte. In dem letten Theil feiner "Beurtheilung" hatte Segel den Schreiberunfug als eine der unerträglichsten Land= plagen sehr anschaulich geschildert und Niethammern auf diese Ausführungen in feiner Schrift gang befonders hingewiesen.2 Die Schreiber maren juriftische und tameralistische Praktiker, ungebildete und un= ftudirte Leute, keiner mar aus der Classe der studirten Juriften; in jedem Begirk gab es einen Stadt= und Amtsichreiber, ber alles, mas in Diefem Begirk Amtliches und Gerichtliches zu rechnen und zu schreiben war, schreiben zu laffen das Monopol hatte, wie Berträge, Chepacten, Teftamente, Erbichaftstheilungen, Communalrechnungen u. f. f. Für biefe Geschäfte, wozu nichts als eine gewisse Routine gehörte, hatte ber Umts- ober Stadtichreiber mehrere Schreibsubjecte ober Schreibgefellen zu feiner Berfügung, welche in die Flecken und Dorfer geschickt wurden und die Leute brandschakten. Sier lag ein weites Feld der Willfür, Bedrüdung und Beutelichneiderei. Die Schreibgebühren über= fcritten alles Mag und betrugen in manchen Bezirken ein Bielfaches, bisweilen das Sechs= bis Siebenfache der Jahressteuer, wobei die infamften Prellereien nicht ausblieben. Gine Rechnungsanfertigung, welche in einem der neuwürttembergischen Landestheile 1 Gulben 30 Kreuzer gekoftet hatte, mußte nach altwürttembergischen Schreibgebühren mit 50 Gulben bezahlt werden. Der Schreiberunfug trug an feinem Theile die Schuld der Bolksverarmung und hat in Altwürttemberg die häufigen Auswanderungen ins Ausland verursacht, wie überhaupt bie alten Berfaffungszuftande viele Auswanderungen zur Folge gehabt. Und foldes pries man als "das alte gute Recht".3

<sup>1</sup> Ebendaj. S. 257. — 2 Ngl. ebendaj. S. 326 flgd. S. 330. — 3 Briefe, II. Fischer, Seld. b. Phitoj. VIII. N. A.

- 8. Auch in der vom Könige nach modernem Schema verliehenen Berfassung fanden sich Borichriften und Bestimmungen, mit welchen Segel keineswegs übereinstimmte, wie namentlich die Art der Bebingungen, worauf die Bahlbarkeit beruhte. Alter und Bermogen find Beschaffenheiten, die das einzelne Subject für fich hat, unabhängig von feinen Beziehungen im und jum Staate, unabhängig von feiner Bedeutung in der Gliederung und im Dienfte des Gangen. folde Bebeutung giebt ein Amt, die angesehene Stellung in einer Corporation, eine Gewerbegeschicklichkeit, eine Meisterschaft, ein Talent u. f. f. Wenn jemand ein Amt hat, fo ift er in den Augen der Leute etwas; wenn er bagegen nichts weiter hat, als eine Anzahl Jahre und eine Angahl Gulden, fo ift er in den Augen der Welt nichts und sollte auch nichts repräsentiren. Segel verwirft diese atomistische Staatsauschauung als eine "frangofische Abstraction", welche zu verlaffen fei. "Bestimmungen folder Art, welche das Bolf statt als einen Staat vielmehr als einen Saufen vorausseten und biefen nun nach Angahl in besondere Saufen und nach Alter und einer einzelnen Bermögensbestimmung in zwei Classen überhaupt abtheilen, konnen eigentlich nicht Staatseinrichtungen genannt werben. Sie reichen nicht hin, dem Antheil des Bolfes an den allgemeinen Angelegenheiten feine demokratische Unförmlichkeit zu nehmen und näher den 3med. tunftige Deputirte für die Landesversammlung zu erhalten, dem Bufall zu entziehen."1
- 9. Daher hat Hegel es auch getabelt, daß nach der königlichen Berfassung Staatsbeamte, Geistliche, Aerzte u. s. f. von der Wählbarskeit zu Deputirten ausgeschlossen sein sollten, keineswegs aber die Advocaten, in denen doch der Geist des Privatrechts herrscht, und der Staatssinn, d. h. der Sinn für den Staat sehlt. Es hat viel zu der Entzündung und der Hartnäckigkeit des ausgebrochenen Berfassungsstreites beigetragen, daß dieser streit= und eigensüchtige "Advocaten= geist" in der Bersammlung der württembergischen Landstände einsheimisch war.

Ob die Ausschließung der fürstlichen Amtsdiener oder der königlichen Beamten von den Landständen gerecht und vernünftig ist, hängt von den gegebenen Zeitverhältnissen, d. h. von dem geschichtlichen Zustande des Bolks ab. Früher war eine solche Ausschließung vernünftig, jetzt

<sup>1</sup> Briefe. II. G. 240 -- 244.

ift sie es nicht mehr. "Es ist gerade die Geschichte, welche die Umstände erkennen läßt, unter denen eine Versassungsbestimmung vernünftig war, und hier z. B. das Resultat giebt, daß, wenn die Ausschließung der königlichen Beamten von den Landständen früherhin vernünstig war, nunmehr unter anderen Umständen es nicht mehr ist."

Der Staatssinn fordert, daß der Sache des Vaterlandes alle Privat= und Particularinteressen untergeordnet und aufgeopfert werden müssen. Diese Probe haben die württembergischen Landstände schlecht bestanden. Das größte Weltereigniß, welches während ihrer Verssammlung und gleich nach deren Zusammentritt stattgefunden hat, war die Rückfehr Napoleons von Elba nach Frankreich. Der Weltkrieg stand vor den Thoren und bedrohte Deutschland, die württembergischen Landstände aber machten ihre Opserwilligkeit von der Wiederherstellung der altlandständischen Versassing abhängig.

Die Berhandlungen biefer Landstände find resultatlos geblieben und haben das Wort verificirt, welches der Oberschultheiß Reinhard von Ober=Eglingen in ihrer Mitte ausgesprochen hat: "Wenn die Schmaben freien Willen haben, fo geschieht gar nichts". Bu einem ähnlichen Schlußergebniß tommt Segels Beurtheilung. "Nach diefer fo weitläufigen Darftellung, beren Gegenftand man verkennen wurde, wenn man ihr ben 3med einer Bertheibigung von etwas anderem, als von dem mit dem bochften Interesse verknüpften Begriffe der Landstände gegen die ihm fo unangemeffene und doch fo anmagliche Wirklichkeit, die sich durch den Druck ihrer Berhandlungen dem Publitum geschildert und zur Beurtheilung bingeftellt bat, unterlegen wollte, - ift nun noch das merkwürdige Endresultat anzuführen, das Schicksal biefer Bersammlung nämlich burch ben ganzen Lauf ihres langen und theuren Zusammenseins, ohnehin nicht eine Uebereinkunft mit dem Könige, aber auch nicht innerhalb ihrer felbst irgend einen Beschluß über irgend einen Inhalt eines Berfaffungsgegenftandes guwege gebracht zu haben."2

Segels Betrachtungsart, wie er sie in seiner Beurtheilung aus= geführt und gleich im Eingange derselben erklärt hat, ist die philo= sophisch-historische. "Die sogenannten geheimen Triebsedern, Absichten einzelner Individuen, Anekdoten und subjective Einwirkungen wurden in einer noch vor Aurzem beliebten psychologischen Ansicht der Ge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. II. S. 230-239. - <sup>2</sup> Cbendas. S. 359 u. 360.

schichte für das Wichtigste gehalten. Diese Ansicht ist jedoch nun außer Kredit gekommen, und die Geschichte strebt wieder nach ihrer Würde, die Natur und den Gang der stubstantiellen Sache darzustellen und die Charaktere der handelnden Personen aus dem, was sie thun, zu erkennen zu geben; die Ueberzeugung ist allgemein geworden, daß aus Zufälligkeiten weder die Sache noch die Charaktere in ihrer Gediegensheit hervorgehen und zu erkennen sind."

Will man die Erklärung aus psychologischen Triebfedern und Motiven auf Segels Beurtheilung felbst anwenden, so ift es wohl alaublich. daß der Minister von Wangenheim sich zu diesem Zwecke an den heidelberger Philosophen gewendet und ihm die Ranglerstelle ber Universität Tübingen in Aussicht gestellt habe. Sahm berichtet es mit der Bemerkung: "Ich ftute mich für diese Angaben auf die mundliche Mittheilung eines noch Lebenden, bei dieser Angelegenheit Betheiligten".2 Gin folder Nebengweck murde den objectiven Werth feiner Beurtheilung nicht im mindeften abschwächen; auch zweifeln wir nicht, daß Segel wie die Fähigkeit, so den Wunsch gehabt hat, die lehrende Thätigkeit mit einer gemiffen regierenden und verwaltenden Thätigkeit zu verbinden, vielleicht fich gang bem leitenden Staatsbienste zu widmen. Alls er sein Abschiedsgesuch an die badische Regierung richtete, um dem Rufe nach Berlin Folge zu leiften, hat er es geradezu ausgesprochen, daß er die Gelegenheit suche, bei weiter vorrückendem Alter von der prekaren Function, Philosophie an einer Universität zu dociren, zu einer anderen Thätigkeit überzugehen und gebraucht werden zu können.3

# IV. Philosophische Einwirkungen. Die Anfänge ber Schule.

Hogel sah das zweite seiner Lehrsemester in Heidelberg vor sich, als im Frühjahr 1817 eine efthländischer Edelmann und Gutsbesitzer, Boris von Yrtüll, der als Rittmeister in der kaiserlicherusssischen Garde den Krieg gegen Frankreich mitgemacht hatte, sich bei ihm einstellte, voller Begierde und voll Bertrauens, die Quintessenz alles Wissens von ihm leicht und schnell zu empfangen. Nachdem er den Prosessor besucht und in ihm nichts weiter als einen einsachen und schlichten Mann kennen gelernt hatte, kaufte er sich dessen Bücher, um sie in aller häuslichen Behaglichkeit zu lesen. Er las und verstand nichts.

<sup>1</sup> Briefe, II. S. 220. — 2 Saym: Borlef. XIV. S. 350. Bgl. S. 507. Unmkg. 13. — 3 Ebendaf. 14. S. 356.

Er ging in die Vorlesungen, schrieb nach, las zu Hause, was er geschrieben hatte, und verstand die eigenen Hefte nicht. Hegel rieth ihm, einen schulwissenschaftlichen Eursus nachträglich durchzumachen und ein philosophisches Repetitorium oder Conversatorium bei einem jungen Manne anzunehmen, der seine Vorlesungen hörte und die Absicht hegte, sich für hegelsche Philosophie in Heidelberg zu habilitiren. Die meisten Anregungen empfing Prüll von Hegel selbst im persönlichstreundschaftlichen Verkehr, der brieslich fortgedauert hat, als Prüll in weiter Ferne war, auf großen Weltreisen in Standinavien, Rußland und im Orient begriffen. Ueberall führte er Hegels Logik mit sich. Er hat in Rußland den vielreisenden Franz von Baader kennen gelernt und später in Verlin die persönliche Vekanntschaft beider Philosophen vermittelt.

Begel hatte die richtige Voraussicht der großen Entwicklung und Bufunft Ruflands und gab feinem Freunde und Schüler, ber nicht recht zu miffen schien, mas er mit fich anfangen follte, den guten Rath, fich einen wirksamen Plat in Rugland zu suchen. "Gie find fo gludlich", schrieb ihm Segel am 28. November 1821, "ein Baterland gu haben, das einen fo großen Plat in dem Gebiete der Weltgeschichte einnimmt und das ohne Zweifel eine noch viel höhere Bestimmung hat. Die andern modernen Staaten, fonnte es den Unichein haben. hätten bereits mehr oder weniger das Ziel ihrer Entwicklung erreicht; vielleicht hätten manche ben Culminationspunkt berselben ichon hinter sich und ihr Zustand sei statarisch geworden, Rugland bagegen, schon vielleicht die stärtste Macht unter den übrigen, trage in seinem Schook eine ungeheure Möglichkeit von Entwicklung seiner intensiven Natur. Sie haben das perfönliche Glud, Ihr Bermögen, Ihre Talente und Renntniffe, für bereits geleistete Dienste die nähere Anwartschaft zu haben, in diesem coloffalen Gebaube eine nicht bloß untergeordnete Stellung einzunehmen."1

### 2. Hinrichs.

Jener junge Mann, bei dem (wie Rosenkranz berichtet) Drkull auf Segels Rath ein philosophisches Conversatorium besucht hat, war

<sup>1</sup> Rosenkranz. S. 302—305. In den "Briefen von und an Hegel" sehlt der Name Pritul. Rosenkranz hat wahrscheinlich briefliche Papiere aus der ihm bekannten, sehr angesehenen baltischen Familie erhalten und benützt. Warum aber hat er den sehr interessanten Brief Hegels unter Anführungszeichen in halb directer, halb indirecter Sprache wiedergegeben?

Herm. Fr. Wilh. Hinrichs aus Olbenburg, ber, nach Seibelberg gekommen, um Rechtswissenschaft zu studiren, sich durch Hegels Borlesungen und Schriften gesesselt fühlte und sein enthusiastischer Schüler wurde, wohl der einzige in dem damaligen Heidelberg und, abgesehen von Gabler, der schon in Jena Hegels Borlesungen gehört hat, eines der ersten und ältesten Glieder der Schule. Hinrichs ist wohl der erste Schüler Hegels gewesen, der die empfangene Lehre sogleich auf dem akademischen Katheder fortzupslanzen gesucht und auf diese Weise den Anfang der hegelschen Schule in der Reihe der Universitätslehrer gemacht hat.

Er hat sich in Heibelberg im Jahre 1819 habilitirt, seine Lehrthätigkeit mit gutem Ersolge begonnen, sich von Daub, Creuzer und Schlosser theilnehmender Förderungen erfreut und über "die Religion in ihrem inneren Verhältnisse zur Philosophie" eine Schrift versaßt, welche Hegel nicht bloß durch nügliche Rathschläge gefördert, sondern sogar mit einer Vorrede versehen und dadurch ausgezeichnet hat (1822). In Folge davon ist hinrichs als außerordentlicher Prosessor nach Verslau und zwei Jahre später als ordentlicher Prosessor an die Universität Halle-Wittenberg berusen worden, wo er nach vielzähriger Wirksamkeit sein Leben beschlossen hat (1861), ein Menschenalter nach dem Tode Hegels.

#### 3. Carové.

Unter den heidelberger Zuhörern und Anhängern Segels ist Friedrich Wilhelm Carové aus Coblenz zu erwähnen, der zwar durch seine Abstammung und Jugend während der französischen Zeiten seiner Vaterstadt katholisch und französisch erzogen, aber deutsch gesinnt war, als heidelberger Student an den burschenschaftlichen Bewegungen sehr lebschaften Antheil nahm, Hegels Borlesungen eisrig hörte und später eine Reihe Schriften über "alleinseligmachende Kirche", "das Coelibatgesetz des römisch-katholischen Klerus", "Die letzten Dinge des römischen Kathoslicismus in Deutschland" während der Jahre 1826—1832 in deutsch und frei gesinnter Nichtung geschrieben hat; dazu kommt ein Buch über "St. Simonismus und die neuere französische Philosophie (1831) und allerhand Beiträge zur Litteratur, Geschichte, Cultur und Kunstgeschichte, die unter dem Titel "Neorama" erschienen sind (1838). In der Vorzede des erstgenannten Werkes sagt er von sich: "Seine Kindheit war in eine Zeit gesallen, in welcher ein schweres Geschick sich über seine

Heimath verbreitet und ein allgemeines Unglück die Verschiedengläubigen durch Noth mit einander verschwistert hatte. Die Austlärung war vorangegangen und hatte den Sinn für das Allgemein=Mensch=liche eröffnet. So kam es, daß das Gefühl und das Bedürsniß des wirklich Allgemeinen dem Bewußtsein der Absonderung durch die Consession, welcher er durch die Geburt einverleibt worden, voranging." <sup>1</sup>

#### 4. Coufin.

Ein junger französischer Philosoph, Victor Cousin aus Paris, Schüler und Nachfolger des zur schottischen Schule gehörigen Philosophen Roher-Collard (1813), Professor der Geschichte der Philosophie an der «faculté des lettres» und an der «école normale», hatte nach zweiz jährigen, sehr angestrengten Vorlesungen sich so ermüdet und erholungsbedürstig gefühlt, daß er in der letzten Juliwoche 1817 eine Ferienzreise unternahm, um Deutschland und deutsche Philosophen kennen zu lernen. Er kannte die deutsche Philosophie, insbesondere die der neuesten Zeit, eigentlich nur vom Hörensagen. Zwar hatte er die Kritik der reinen Vernunst in Vorns lateinischer Uebersetzung mit mühseliger Vergleichung des deutschen Originals zu studiren gesucht und dieselbe auch so weit verstanden zu haben geglaubt, daß er in seinen Vorlesungen leicht und gewandt darüber sprach.

In Frankfurt a. M. hatte er sich einige Zeit aufgehalten und mit dem Grasen Reinhard, damals französischem Bundestagsgesandten, befreundet, einem geborenen Schwaben, gewesenem tübinger Stistler, der in der französischen Republik und unter Napoleon eine glänzende diplomatische Lausbahn gemacht hatte und mit Goethe einen freundschaftlichen Brieswechsel unterhielt<sup>2</sup>; er hatte auch den durch seine magnetischen Kuren bekannten Arzt Passavant, Friedrich Schlosser und Friedrich Schlegel, damals österreichischen Legationsrath, kennen gelernt und sich mit dem letzteren viel unterhalten. Schlegel hatte in vorzüglichem Französisch ihm auseinandergesetzt, daß der unvermeidliche Weg der Philosophie von Kant zu Fichte, von diesem zu Schelling führe, daß die drei eminentesten Philosophen des gegenwärtigen Deutschlands Jakobi, Schelling und Franz von Baader seien und daß ein neuerer, höherer, christlicher und kirchlicher Empirismus die Aufgabe und das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber alleinseligmachende Kirche. Borrede. S. IX. Das Buch hat 3 Wibsmungen, 3 Motti, eine Borrede von 50 Seiten, worauf wiederum 6 Motti folgen. Der Text wimmelt von Sperrungen. — <sup>2</sup> Karl Friedr. Reinhard aus Schorndorf (1761—1837).

nächste zu erstrebende Ziel der Philosophie sein muffe. Jener Friedrich Schloffer aber, von dem Coufin in feinem Reisebericht redet, ift fein anderer als Friedrich Christoph Schloffer aus Jever in Oftfries= land, der unter Dalberg als Professor der Geschichte am Lyceum in Frankfurt angestellt (1812) und eben jekt als Professor ber Geschichte nach Seidelberg berufen worden mar (1817). Er war fein Reifegefell= schafter nach Seidelberg und habe ihn, um beutsche Philosophie und Philosophen kennen zu lernen, an feinen Freund Daub gewiesen; biefer aber habe ihn bedeutet, daß, wenn in Seidelberg nach Philosophen gefragt werde, nur von Segel die Rede fein konne. Da ihm für feinen Aufenthalt in Beidelberg noch ein paar Stunden übrig maren, fo habe er diese benütt, um Segel zu besuchen, er fei burch beffen Personlichkeit und Gespräch trot seinem schlechten Französisch so angeregt und geseffelt worden, daß er nicht ein paar Stunden, sondern ein paar Tage geblieben und mit dem Borfatz geschieden fei, auf dem Rückwege langere Zeit in Seidelberg zu verweilen und im nachsten Nahre wiederzukommen.

Cousin hat auf dieser seiner ersten Reise in Deutschland in Jena den Philosophen Tries, in Weimar Goethen, in Berlin den als Theoslogen und Kanzelredner berühmten Schleiermacher besucht. Fries stand im Begriff nach Sisenach zu dem verhängnißvollen und folgereichen Wartburgsest (18. October 1817) zu reisen, und sprach viel von den in Ausschwung begriffenen liberalen Ideen. Am 26. October war der junge französische Philosoph nach Heidelberg zurückgekehrt und blieb hier bis zum 14. November 1817.

Cousin erfreute sich einer völligen politischen Nebereinstimmung mit Segel, es habe in seinem vierzehnjährigen Verkehr mit Segel keinen Zeitpunkt gegeben, der diese Nebereinstimmung verändert habe, und keinen zweiten Mann, mit welchem sein politisches Einverständniß so durchgängig in allen Zeiten sich gleich geblieben sei. Wie er selbst, so habe auch Segel die französische Revolution hochgeschätzt und gern von ihren Vegebenheiten und Großthaten gesprochen; wie er selbst, so war auch Segel liberal und monarchisch gesinnt, "er war blau", sagt Cousin mit einem Worte, welches Napoleon von sich selbst und seiner politischen Farbe gebraucht haben soll, sinnbildlich nach den französischen Nationalfarben.

 $<sup>^1</sup>$  %gf. Revue des deux mondes. T. XI. (1851.) pg. 545-560. T. LXIV. (1866.) pg. 594-619. pg. 606.

Anders verhielten sich ihre Ansichten und Sympathien auf dem Gebiete der Religion und Philosophie. Cousin, wie es seine Herkunft und Erziehung mit sich brachten, stand auf seiten der römisch-katholischen Kirche, ohne allen Fanatismus, während Hegel ein sehr entschiedener Protestant war und den Protestantismus, wie er es oft genug in seinen Briesen an Niethammer gut und treffend ausgesprochen hat, nicht bloß für eine Consession ansah, sondern für einen andern höheren "Bildungszustand", vornehmlich auch des Volks. Hegel mit seinem weiten historischen Blick wußte die französische Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts in ihrer ganzen Bedeutung zu schäßen, während Cousin mit seinem schottischen Spiritualismus derselben abgeneigt war.

Nun brannte Coufin vor Begierde, die hegeliche Philosophie kennen zu lernen, von welcher Friedrich Schlegel in Frankfurt ihm nur gelegentlich bemerkt hatte, fie fei "fubtil"; er felbst glaubte zu wissen, baß Segel von Schelling in ber Naturphilosophie abhänge und innerhalb biefer zur Zeit in Deutschland herrschenden Schule mohl die wichtigste Erscheinung sei, aber von Schelling und der Naturphilosophie hatte Coufin einigermagen eingehende, klare und genauere Borftellungen jo gut wie gar feine. Das jungfte, eben erschienene Werk Segels mar die Enchklopädie der philosophischen Wiffenschaften. Mit Sulfe Carovés, ber frangofisch sprach und Segels Buhörer und Unhanger mar, hoffte Coufin das geheimnisvolle Buch ichnell zu durchdringen. In dem heidelberger Schlofgarten und auf dem Philosophenwege haben die beiden jungen Männer in den Berbsttagen des Jahres 1817 gemeinfame Spaziergange gemacht, die Enchklopadie in der Sand, welche Carové nach Wort und Sinn zu verdolmetschen fuchte. Abends gur Theestunde erschienen fie bei Segel und fragten das Drakel, da Carové, wie Coufin bald bemerkt hatte, von der eigentlichen Sache kaum mehr verstand als er selbst. Er fühlte sich von ungelöften Fragen und Problemen bestürmt, als er von Segel Abichied nahm mit dem Entichluß, im nächsten Jahre wiederzukommen und nach München zu gehn, um dort von jenen "drei eminentesten Philosophen der Gegenwart" die beiden anwesenden kennen zu lernen: Jacobi und Schelling.

Bei dem Rückblick auf seinen ersten Aufenthalt in Deutschland, in der Nacht vor der Rückehr in sein Baterland, am 15. November in Kehl, suchte Cousin die gewonnenen Eindrücke zu sammeln. Die Untersuchungen der deutschen Kritik mit ihren streitigen und bestrittenen Ergebnissen umwirbelten ihn wie ein Chaos: es sollte keine römischen

Könige mehr geben, auch keinen Homer, sondern nur Homeriden, Platos Werk "die Gesetze" sollten nicht von Plato herrühren, das erste Buch Mosis (Genesis) erst nach der babylonischen Gesangenschaft versaßt und von medopersischen Vorstellungen erfüllt, die Evangelien erst gegen Ende des zweiten Jahrhunderts zu Stande gekommen sein, und es sehlte nicht viel, so war der Name Jesu Christi ein Mythus, wie der des Homer!

In dem Briefwechsel Hegels ist der letzte seiner heidelberger Briefe (vom 5. August 1818) an Cousin gerichtet, den er für seine süddeutsche Reise mit Empsehlungen für Stuttgart, Tübingen (Eschenmaier) und München ausstattet, wo er Jacobi und Schelling kennen lernen soll, aber, wenn er mit dem einen von beiden spreche, ja nicht sagen möge, daß er den andern kenne. Und da Cousin Heidelberg in so guter Erinnerung behalten und es brieflich sein Adoptivvaterland genannt habe, so hoffe Hegel ihn auf seiner Rückreise noch in Heidelberg wiederzusehen, vor der Uebersiedlung nach Berlin, welche im Laufe des nächsten Monats bevorstehe.

Zwischen Segel und Cousin hatte sich ein Band der Freundschaft und wechselseitigen Anhänglickeit geknüpft, welches bis zum Tode Segels bestanden und auf beiden Seiten eine Reihe denkwürdiger Erstebnisse zur Folge gehabt hat, welche wir in den nächsten Abschnitten erzählen werden. Und wie es sich auch mit Cousins Verständniß der hegelschen und deutschen Philosophie überhaupt verhalten haben möge, so ist doch nicht zu verkennen, daß er Segels Bedeutung und Größe sogleich empfunden, für seine geschichtsphilosophischen Ideen und Gespräche sich lebhaft interessitt und das meiste dazu beigetragen hat, daß der Name Segel in Frankreich rühmlich bekannt wurde. Als Segel auf der Höhe stand, pslegte Cousin zu sagen: "ich habe ihn prophezeit und schon nach meiner ersten Rücksehr von Deutschland verkündet, daß ich einen Mann von Genie gesunden".

<sup>1</sup> Revue des deux mondes. T. XI. (1857.) pg. 548—560. pg. 551.

2 Aus bemselben Briefe erfahren wir, daß Hegel im Frühjahr einige Tage in Stuttgart verweilt hat, zum ersten mal seit zwanzig Jahren und wohl zum letzten mal in seinem Leben. Als die jüngste heidelberger Stadtneuigkeit erzählt er dem Freunde in Paris, daß die Tochter des Theologen Paulus sich vorgestern (3. August) mit A. B. Schlegel verlobt habe. Am 30. August folgte die Hochzeit, welcher nach wenigen Tagen die Scheidung folgen sollte. Briefe von und an Hegel. II. S. 19—22.

#### 5. Daub.

Segels größter Schüler in Seidelberg mar und blieb der tieffinnige Daub: er versenkte sich in das Studium der Werke Segels. als diefer ichon in Berlin war, er burchdrang die Logit und verstand nun erft die Phanomenologie: diesen nach logischer Methode erleuchteten Weg des menschlichen Bewußtseins zur Erkenntniß Gottes. Was hatte für Theologie Studirende nüklicher und wichtiger fein können als die Einführung in eine folche Wiffenschaft? Daub las im Sommerfemefter 1821 über die hegeliche Phanomenologie des Geiftes vor einer gahl= reichen Buhörerschaft und ließ nachher seine Ginleitung in diese Borlefung drucken. Bon allen Sulbigungen, welche Segel erlebt hat, giebt es wohl keine, die gewichtiger ware, als diese Zeilen des siebenund= fünfzigiahrigen Daub: "Auf bas Angestrengtefte hab' ich Ihre Logik ftubirt und erst so ift mir endlich ber Inhalt Ihrer Phanomenologie des Geistes gang offenbar worden". "Die Umgebungen, das äußer= liche Leben und feine Raritäten waren mir langft, ichon vor Ihrem Sierfein gleichgultig: burch Gie aber, Großer, edler Mann! bin ich, feit den letten beiden Jahren erft eigentlich in der Wiffenschaft ein= heimisch worden, und hoff' ich, wird mir anders das innere Leben noch einige Jahre gefristet, noch durch die That zu bewähren, daß im Suden, wie im Norden, ftrenge Wiffenschaft gedeihe."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 30. (Br. Daubs vom 30. Sept. 1820.) Bgl. S. 44—46. (Hegel an Daub. Berlin, 9. April 1821.) Sbendaf. S. 55—58. (Creuzer an Hegel. Heibelberg, 8. Sept. 1821.) S. 58—60. (Daub an Hegel. Heibelberg, 19. Sept. 1821.) Die Anzeige der hier in Rede stehenden Vorlesung hieß: "Einleitung in das Studium der theologischen Moral, Freitag und Sonnabend von 8—9, öffentlich".

Bgl. ben schwen Aufsat von D. Fr. Strauß: Schleiermacher und Daub in ihrer Bebeutung für die Theologie unserer Zeit (1839). Strauß' Charakteristiken und Kritiken (1844), S. 1-212.

### Behntes Capitel.

# Hegels Berufung nach Berlin.

### I. Das Ministerium Altenstein.

1. Steins Reformen.

Am 3. November 1817 hatte Friedrich Wilhelm III. eine Cabinetsordre erlassen, kraft deren aus einer bisherigen Section oder Abtheilung
im Ministerium des Innern ein besonderes Ministerium, das der Geistlichen-, Unterrichts= und Medicinalangelegenheiten geschaffen und
der Staatsminister Freiherr von Altenstein an dessen Spize gestellt wurde.

Karl Siegmund Freiherr von Stein zum Altenstein aus Ansbach (geboren den 7. October 1770), von altfränkischem Adel, hatte unter Hardenberg, als preußischem Staatsminister, seine Lausbahn im Berwaltungsdienst der damals mit Preußen vereinigten fränkischen Fürstenthümer Ansbach und Bahreuth begonnen, er war dann nach Berlin in den preußischen Staats und Finanzdienst berusen worden und hatte zu den Männern gehört, welche nach der Schlacht bei Jena sich in Königsberg zusammensanden, um im Glauben an die Zukunst Preußens das Werk seiner Umgestaltung und Regeneration vorzubereiten und zu begründen. An der Spise dieser patriotisch und reformatorisch gessinnten Männer stand der Freiherr von Stein, welcher nach dem Frieden von Tilsit die Leitung des preußischen Staates übernahm und auf dem Wege neuer, befreiender, die Kräste des Volkes weckender und entsaltender Gesetze fortsührte, die der König durch Napoleon sich gezwungen sah, ihn zu entlassen (November 1808).

Wenn ein Staat sich verjüngen will, so muß er seine jugendlichen Volkskräfte planmäßig entwickeln, b. h. erziehen, um sie den großen Staatszwecken dienstbar zu machen, er muß die nationalen Gesinnungen stärken und erhöhen. Jeht war für den modernen Staat die Zeit gekommen, wo er ein öffentliches Erziehungssystem ausbilden und seinen Aufgaben gemäß ein Erziehungsstaat werden mußte, wie einst der griechische Staat nach den Ideen des Plato und des Aristoteles eine den Staatszwecken dienstbare Erziehung bezweckt hatte. Jene Erziehungsart, welche Pestalozzi im Beginne der neuesten Zeit entdeckt, auf die inteleteuelle Selbstthätigkeit (Anschauung) gegründet, in ihren elementaren

Formen auf das arme niedere Bolk angewendet und erprobt hatte, sollte erweitert, stusenmäßig geordnet auf das gesammte Bolk außzgebehnt und vom Staate selbst geleitet werden. Dies war Steins Absicht, womit auch Fichte ganz übereinstimmte, der während seines Aufenthaltes in Königsberg die Methode des ihm befreundeten Pestalozzi studirte und die Nationalerziehung in diesem Sinn alsbald zum Thema seiner "Reden an die deutsche Nation" machte (1808).

### 2. Altenfteins Dentichrift. Der erfte preugische Cultusminifter.

Von diesen Ideen ersüllt, mit Steins Reformen und Resormplänen einverstanden, ein Freund der sichteschen Philosophie, hat Altenstein nach dem Frieden von Tilsit über das neu zu gestaltende Erziehungs-wesen eine Denkschrift versaßt, welche er vorher mit Hardenberg, Schön und Nieduhr berathen (1807). Nach der Entlassung Steins wurde er Staatsminister und mit der Leitung der Finanzen betraut, um die Mittel und Wege zur Abzahlung der ungeheuren Kriegsschuld Preußens aussindig zu machen. Da diese Aufgabe sinanziell nicht zu lösen verwochte, so rieth er dem Könige zu neuen Gedietsabtretungen, wogegen Hardenberg, seit 1810 preußischer Staatskanzler, Altensteins Entlassung empfahl, obwohl er dessen aufrichtiger Freund und Gönner war und blieb.

Im Jahre 1813 wurde Altenstein Civilgouverneur von Schlesien und zwei Jahre später nach Paris gesendet, um mit Wilhelm von Humboldt die Rücknahme der im Kriege geraubten Kunstschäße zu besorgen. Seine Lausbahn hatte ihn mit den ersten Männern der Zeit, wie Stein, Hardenberg, Schön, Niebuhr, W. v. Humboldt u. a. in entscheidenden Momenten und bedeutungsvollen Wirksamkeiten zusammenzgesührt, bevor er am 3. November 1817 "Cultusminister" wurde, der erste dieser Bezeichnung, den Preußen gehabt hat, und einer der rühmslichsten, während einer Amtssührung, welche zwei Jahrzehnte überdauert hat (3. November 1817 bis 28. December 1838).

### 3. Universitäten. Gründungen und Gefahren.

Das verheißungsvolle und trostreiche Wort des Königs, daß der Staat an geistigen Kräften ersetzen müsse, was er an physischen verstoren habe, sollte durch die neue staatliche Volkserziehung, durch die Gründung neuer Schulen und Universitäten erfüllt werden. Während

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. V. (Fichte, 2. Aufl.) Buch II. Cap. V. S. 314 sigb. Buch IV. Cap. VII. S. 731—747. (Jubiläumsausgabe Bb. VI.)

W. v. Humboldt das preußische Unterrichtswesen leitete (1809), gedieh die längst geplante Gründung einer Universität in Berlin zur Reise; mit dem Herbst des folgenden Jahres trat sie ins Leben. Gleich im ersten Semester las Schleiermacher über die Enchklopädie der theologischen Wissenschaften, Savigny über römisches Recht, Nieduhr über römische Geschichte, F. A. Wolf über den Thukhdides und über die Annalen des Tacitus, Böckh über die Enchklopädie und Methodologie der gesammten philologischen Wissenschaften, Fichte über das Studium der Philosophie und über die Wissenschaftssehre. Er war der erste gewählte Rector der Universität. 1

In den preußischen Landen gab es einige aufzuhebende Universsitäten, die aus Mangel an Frequenz oder wegen ihrer bloß provinziellen Bedeutung überstüssig und unnütz geworden waren, wie Duisburg, Frankfurt an der Oder, Ersurt und Wittenberg; andere nunmehr nothwendige waren zu gründen: die altmärkische Universität in Franksurt a. d. Oder wurde aufgehoben und nach Breslau verlegt (1811), wo die erste preußische Universität mit zwei theologischen Facultäten entstand; die Universität in Halle a. S. wurde wiederhergestellt (1813) und Wittenberg mit ihr vereinigt (1817); die erste schöpferische Ausgabe, welche das Ministerium Altenstein zu lösen und zu bewältigen hatte, da viele Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt werden mußten, war die Gründung der neupreußischen und rheinländischen Universität in Bonn (1818).

Inzwischen hatte sich mitten in der akademischen Jugend ein durch die Freiheitskriege erweckter Geist patriotischer Bestrebungen und politischen Resormeisers unter dem Namen der deutschen Burschenschaft erhoben, die im Juni 1815 zu Jena gestistet worden war, sich schnell über die deutschen Universitäten insgesammt ausgebreitet hatte und nunmehr "die allgemeine deutsche Burschenschaft" hieß (1818). Als ihr zu erstrebendes Ziel galt die Einheit und Macht des großen deutschen Baterlandes im Gegensaße zu dem ohnmächtigen und zerklüsteten Deutschland, welches in dem neudeutschen Bunde und Bundestage vor den Augen der Welt stand. Auch die Turnanstalten, welche einen so wesentlichen Bestandtheil der neuen Bolkserziehung ausmachten, und deren erste F. L. Jahn auf der Hasenhaide zu Berlin eröffnet hatte (1811), theilten die burschenschaftlichen Ideen und wirkten zu deren

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Buch II. Cap. V. S. 315-318.

Berbreitung. An bem Wartburgfeste am 18. October 1817 war die beutsche Bergangenheit und Zukunst in Freiheitsreden geseiert und eine Anzahl verhaßter und mißliebiger Schriften verbrannt worden, darunter die des Dichters A. Koßebue, der als ein politisch wie moralisch elender und grundverderblicher Schriftsteller galt. Es konnte nicht ausbleiben, daß diese gemeinsame enthusiastische Erregung der Jugend auch in fanatische Ausartungen und Abwege gerieth. Die vereinzelte That eines solchen Fanatismus war die Ermordung des Schriftstellers A. Koßebue in Mannheim durch K. L. Sand (23. März 1819), welcher jenaischer Student, Mitglied der allgemeinen deutschen Burschenschaft und Turner war.

Dem Fürsten Metternich in Wien, dem Beherrscher des deutschen Bundestages, tam biefes Berbrechen als ein willtommenes Signal gur Unterdrückung des gangen, auf den Universitäten in Borträgen, Schriften und Berbindungen herrschenden Freiheitswefens: die farlsbader Beichluffe murden gefaßt und vom Bundestage am 20. September 1820 fanctionirt. Die burschenschaftlichen Berbindungen murben verboten. die Turnanftalten geschloffen, Professoren und Studenten auf bas Strengfte übermacht, Centraluntersuchungskommiffionen eingesett, Regier= ungsbevollmächtigte als Wächter ber Universitäten ernannt u. f. f. Mit einem Worte, die Universitäten murden nach dem Ausbrucke Dahlmanns "feptembrifirt"; auch Riebuhr, ber die Bücherverbrennung auf der Wartburg mit Recht eine "Frate" genannt hatte, erblickte in den farlsbader Beschlüffen eine verderbliche Magregel; aber König Friedrich Wilhelm III., icon über G. M. Arnots "Geift der Zeit" fo verftimmt, daß er den Stiftungsbrief der Universität Bonn beinabe zurudgehalten hatte, von den burichenschaftlichen Bewegungen an den Universitäten beunruhigt und angewidert, über das Berbrechen Sands auf das Aeußerste emport, ließ sich von Metternich für das System der Reaction und Unterdrückung gewinnen. Fürst Bittgenstein stimmte mit Metternich und hatte das Ohr des Königs. Bur Aufspurung und Berfolgung der fogenannten Demagogen diente unter den preußischen Beamten gang besonders R. A. von Kampt als Borftand ber Section bes Polizeiwesens im Ministerium des Innern (1817). Er war auch ber Berfaffer einer Schrift, die man auf der Bartburg verbrannt hatte.

### 4. Das zeitgemäße Suftem.

So standen die Zeichen der Zeit, als in dem genannten Zeit= punkte Altenstein das preußische Cultusministerium übernahm: zwei Wochen vorher das Wartburgsest, ein Jahr nach diesem die Constituirung der allgemeinen deutschen Burschenschaft (18. October 1818), fünf Monate später die Ermordung Kozebues! Die Stiftungsurkunde der allgemeinen Burschenschaft hatte erklärt, daß die auf den deutschen Hochschulen studirende Jugend ein Ganzes ausmachen wolle, "gegründet auf das Verhältniß der deutschen Jugend zu der werdenden Cinheit des deutschen Bolks". Wie es dem österreichischen Staatskanzler, seinen Anhängern und gefügigen Werkzeugen schien, so waren die deutschen Universitäten in einem Aufruhr begriffen, welcher um jeden Preis zu unterdrücken und auszulöschen war, kostete es auch das Leben und Lebenslicht der Universitäten selbst.

Dies aber war keineswegs die Meinung des preußischen Staats= kanglers und aller jener Staatsmänner, die an der Regeneration Breufens gearbeitet und fich um den Staat die größten Berdienste erworben hatten. Einer dieser Männer war Altenstein. Er wollte auch, daß dem unreifen Gebahren der ftudirenden Jugend, ihrer vorzeitigen Ginmischung in die praktische Politik, ihrer leidenschaftlichen Berfolgung unbestimmter Ziele ernstlich entgegengetreten werde, aber auf dem Wege nicht der Gewalt, sondern der Wiffenschaft und der Belehrung. Revolutionen find in der Regel die Durchbrüche gewalt= jam gehemmter Entwicklungszustände. Gine richtig geleitete Entwicklung kann eine Umwälzung verhüten und die revolutionären Antricbe gum Guten wenden. Und durch das richtig geleitete Berftandniß ber Weltzustände und ber Weltentwicklung wird diefer große Dienft bem Staate von feiten der Biffenschaft geleiftet, und zwar einer philosophischen Wissenschaft, welche im Stande ift, ben Entwicklungs= gang ber Welt, insbesondere ber sittlichen und politischen Welt, metho= bisch zu erleuchten und zu lehren.

Unter allen philosophischen Zeitrichtungen gab es im Jahre 1817 nur ein einziges System, welches dieser Forderung entsprach: ein System, welches die Lehre von der geistigen Weltentwicklung sowohl phänomenologisch als auch logisch begründet und encyklopädisch auszgeführt hatte. Dieses in der Lehrwirksamkeit begriffene und aufstrebende System war das hegelsche. Und es gereicht der Einsicht des neuen Cultusministers zur guten Probe, daß er gleich in den ersten Tagen seiner Umtsführung an Segel geschrieben und ihm den noch immer vacanten Lehrstuhl Tichtes angetragen hat (26. December 1817). In dem richtigen Gesühl, daß seine Zeit für Berlin und ebenso umgekehrt ge-

kommen sei, war Hegel zur Annahme bereit. Die Bedingungen waren die günstigsten: die angebotene Besoldung betrug zweitausend Thaler, die Entschädigung für den Umzug tausend, und jede wünschenswerthe Förderung für die Zukunst wurde in der ehrenvollsten Weise in Ausssicht gestellt. "Das Ministerium schlägt den Gewinn eines so tiesen, mit gründlicher Wissenschaft ausgerüsteten und von so ernstem und richtigem Streben beseelten Denkers und akademischen Lehrers zu hoch an, als daß es nicht gern alles beitragen sollte, was zur Erleichterung Ihres hiesigen Ausenthaltes nöthig sein sollte. Für jeht wünscht es nicht mehr, als das Verlangen so vieler, die auf die Besetzung des Lehrstuhls der Philosophie schon lange geharrt haben, recht bald vollskommen besriedigt zu sehen."

Segels Unsichten über Preußen hatten fich mit den Zeiten geandert; die Zeiten waren in diesem Falle weltgeschichtliche Krisen gewesen. In feiner Kritik ber Berfaffung Deutschlands, die vor der Schlacht bei Jena geschrieben mar, hatte er ben absolutistischen Militärstaat vor Augen, worin alles von oben herunter geregelt und commandirt war, wie in der centralisirten französischen Republik. Ein solches Staatsmesen entsprach keineswegs ber Staatsidee Segels. "Was in einem folden modernen Staat, worin Alles von oben herunter ge= regelt ift. - wie sich die frangofische Republik gemacht hat - für ein lebernes geiftloses Leben sich erzeugen wird, ift in der Zukunft erft zu erfahren; aber welches Leben und welche Durre in einem andern ebenso geregelten Staate herricht, im Preußischen, das fällt jedem auf, ber bas erfte Dorf beffelben betritt, ber seinen völligen Mangel an miffen= ichaftlichem ober fünftlerischem Genie fieht, ober feine Stärke nicht nach ber ephemerischen Energie betrachtet, zu der ein einzelnes Genie ihn für eine Zeit hinaufzuzwingen gewußt hat." 2 Nachdem nun Preußen aus feiner Niederlage fraft feiner eigensten Regeneration nicht bloß als ein neuer Militärstaat, sondern zugleich als ein neuer Erziehungs= ftaat hervorgegangen war, konnte Segel in seiner heidelberger Antritts= rede am 28. October 1816 mit Jug und Recht fagen, daß die Berr= ichaft ber Ibeen begonnen habe, und daß es naher ber preußische Staat sei, welcher auf Intelligenz gebaut sei.3

<sup>1</sup> Rosenkranz. S. 318 figb. Leiber fehlen mit einer Ausnahme in ben "Briefen von und an Hegel" die zwischen Altenstein und Hegel gewechselten Briefe. — 2 Rosenkranz. S. 244. — 3 S. oben Cap. IX. S. 102.

Fifder, Gefd. b. Philof. VIII. N. A.

# II. Johannes Schulze.1

1. Bilbungsgang und Jugenbichicfale.

Noch in bemselben Jahre, in welchem Hegels Berufung erfolgt war, hatte Altenstein, von Ansang barauf bedacht, die Arbeitskräfte in seinem vielumfassenden, mit schweren Arbeitslasten überhäuften Ministerium zu vermehren, eine vorzügliche Kraft in dem jugendslichen Johannes Schulze gewonnen, den er auf Hardenbergs aus persönlicher Kenntniß geschöpften, nachdrücklichen Empsehlung als Rath für den Zweig der höheren Unterrichtsanstalten, zunächst der Ghmnasien, dann auch der Universitäten in das preußische Cultusministerium berusen hatte (Juli 1818).

Joh. Schulze aus Domit in Medlenburg = Schwerin (geboren in bem Städtchen Bruel den 15. Januar 1786). Sohn wohlhabender Eltern, auf den gelehrten Schulen zu Sanau in Seffen und Rlofter Berge in Preußen zum Studium der Philologie vorbereitet, in Salle, wo auch Schleiermachers Vorträge ihn tief ergriffen und angeregt hatten, enthusiastischer Schüler des großen Philologen F. A. Wolf und Mitglied seines Seminars, in Leipzig unter Gottfried hermann geschult, durch Frang Paffow, mit dem er in vertrauter und beständiger Freundschaft verbunden war und blieb, an das Chmnafium nach Beimar zur Bildung und Ausbildung einer Selecta im Griechischen, und von hier nach einer fast vierjährigen Wirksamkeit (Sept. 1808 bis März 1812) nach heffen zur Umgestaltung und Leitung der Schule in Sanau berufen, war er im Frühjahr 1816 mit Freuden einem Rufe als Schulrath nach Coblenz gefolgt und konnte auf einen unvergleichlich interessanten, höchst erinnerungs= und schicksalsreichen Lebenslauf zurudblicken, als er mit zweiunddreißig Jahren feinen neuen Wirkungsfreis in Berlin antrat, den er über vierzig Jahre (1818 bis 1859) jum Rugen der preußischen Universitäten, wie zum eigenen Ruhm ausfüllen sollte.

Er hatte in Halle die Epoche des Untergangs erlebt und erlitten: die Erscheinung Napoleons, die Aushebung der Universität, die Bertreibung der Studenten, deren einer er selbst war. Er war nach Berlin gewandert und dort an dem Tage eingetroffen, an welchem Napoleon an der Spize seiner siegreichen Armee triumphirend

<sup>1</sup> Zu vgl. Dr. C. Barrentrapp: Johannes Schulze und das höhere preußische Unterrichtswesen zu seiner Zeit. Leipzig, Teubner, 1889.

durch das brandenburger Thor einzog, finster blickend, in seinem grauen Rock, hinter sich das Gesolge der Marschälle und Generale in prachtvollem Schmuck; er hatte am andern Tage den Kaiser gesehen, wie er im Lustgarten unter seine Soldaten die Ehrenkreuze austheilte; dann war er in seine Heimath nach Dömitz zurückgekehrt, um bei den Durchzügen der französischen Truppen hülsreichen Beistand zu leisten, und hatte bei dieser Gelegenheit Drouet, den Postmeister von St. Menehould, kennen gelernt, der die Gesangennahme Ludwigs XVI. in Barennes bewirkt hatte. In Leipzig, wohin er den Grasen von Pückler begleitet, hat er die Freundschaft Seumes gewonnen und sich in den Orden der Freimaurer ausnehmen lassen, um in der Loge zu den drei Palmen patriotische, den französischen Spähern verborgene Reden zu halten.

In Weimar mar er bald nach feiner Unkunft ein Augenzeuge ber glänzenden Rapoleonsfeste, welche der vom Raifer der Frangosen in ben Octobertagen 1808 geladene Fürstencongreß zu Erfurt mit sich brachte. In der Begleitung Napoleons war Tallegrand, der das große Sagdfest am 6. October mitzumachen weder die Pflicht noch weniger die Luft hatte, sondern es vorzog, in Weimar zu bleiben und sich die Bibliothet zeigen zu laffen, wozu Schulze, ber frangofischen Sprache mächtig, ben Auftrag erhielt. Unter ben Schäten ber Bibliothek hat der frangosische Staatsmann mit besonderem Interesse Lucas Cranachs Sandzeichnungen zu Luthers Bibelübersetzung und Tischbeins Somerillustration in forgfältigen Augenschein genommen. Um Abend dieses Tages waren im Parterre des Softheaters zu Weimar Rönige und Fürsten versammelt, in deren Mitte die beiden Raiser thronten; der Tob Cafars wurde aufgeführt, Talma fpielte ben Cafar. Bon ber Galerie aus betrachtete Schulze die beiden grandiosen Schauspiele im Parterre und auf der Bühne. Um Abend des folgenden Tages ftand er in Talmas Nähe und konnte beobachten, wie dieser mit gespanntem und befriedigtem Interesse das Spiel des P. A. Wolff in der Rolle des Poja verfolgte. Welche Contraste: gestern spielt Talma den Tod Cajars, heute ergött er fich an der Darftellung des ichillerichen Pofa!

Um patriotisch zu wirken, ist Schulze auch in der Amalienloge zu Weimar als Redner aufgetreten, und, was eines seiner merkwürdigsten Erlebnisse ist: er hat im April 1809 die Anrede an Wieland gehalten, als dieser in den Bund der Freimaurer eintrat, dem auch Karl August und Goethe angehörten. Der weltbürgerlichen Geistesart des Nestors der beutschen Dichter gegenüber hat er in seiner Rede die patriotischen

Gefinnungen und Pflichtgefühle nachdrücklich hervorgehoben und gefeiert. Er war dreiundzwanzig alt, Wieland fechsundfiebzig. - Der Drang gu rednerischer und herzbewegender Wirksamkeit mar in ihm fo ftart, baß er, ohne durch das Studium der Theologie, durch Prufung und Ordi= nation dazu vorbereitet und berufen zu fein, als religiöfer Redner die Kanzel betrat und sowohl in der Stadtkirche zu Weimar als auch in ber alten Schlokkirche zu Schwarzburg eine Reihe von Predigten gehalten (vom November 1808 bis zum Serbst 1810) und in zwei Sammlungen herausgegeben hat (1810 und 1811), deren zweite dem ersten katholijden Kirchenfürsten bes bamaligen Deutschlands, Karl von Dalberg, bem Primas des Rheinbundes, gewidmet ift. Unter den Schülern und Berehrern Schleiermachers ift Joh. Schulze wohl ber erfte gewesen, ber bie Ranzel Berders bestiegen hat. Als er fein fünfzigiahriges Dienst= jubiläum feierte (1858), ift in ber weimarifchen Stadtfirche jener Prediaten rühmend und dankbar gedacht worden. Die fürftlichen Frauen. wie die Großherzogin Luife, die Erbgroßherzogin Maria Paulowna, die Prinzessin Raroline (die auch litterargeschichtlichen Unterricht von ihm empfing) und die Fürstin-Mutter Karoline von Rudolftadt haben ihn gern gehört. Frau Charlotte von Schiller fühlte fich durch die Einfachheit der herderschen Predigt mehr angesprochen als durch die enthusiastische Ueberfülle der Reden Schulzes, doch mar fie ihm von Bergen freundlich und bankbar gefinnt und hatte bagu auch alle Urfache, da er aus Bietät und Bewunderung für den großen Dichter ihren Sohn Ernst sowohl an seinen Lehrstunden im Chmnasium Theil nehmen ließ als privatim unentgelblich unterrichtete. Auch Frau Julie von Lengefeld und Frau Karoline von Wolzogen (Schillers Schwieger= mutter und Schwägerin) hat er kennen gelernt und ber letteren auf ihren Bunich die Tragodien des Sophokles in Stolbergs Uebersekung porgelesen.

Am 30. Januar 1811, dem Geburtstage der Großherzogin Luise, wurde Calderons erhabenes Trauerspiel "Der standhafte Prinz" zum ersten male im weimarischen Theater aufgeführt und Joh. Schulze von dieser tiessinnigen religiösen Dichtung so mächtig ergriffen, daß er eine Schrift darüber veröffentlichte, die zwar auf den Wunsch Goethes verfaßt, aber durch ihren zu überschwänglichen Calderon-Cultus gar nicht nach seinem Sinne ausgefallen war. Weit mehr dem Sinne und Wunsche Goethes gemäß war die Herausgabe der Werke Winckelsmanns, insbesondere der Kunstgeschichte, wozu Joh. Schulze sich mit

Heinrich Meyer auf den Antrieb des letzteren vereinigt hatte. Mit voller Hingebung hat er diese Arbeit ausgeführt und ihr einige Jahre hindurch seine Mußestunden gewidmet.

Ich vermuthe, daß im Frühjahr 1811 die Aufführung des standbaften Prinzen in Weimar wiederholt worden ist, und daß damals ein junger, noch in seinen akademischen Lehrjahren begriffener Mann jenen tiesen und sortwirkenden Eindruck erlebt hat, den seine späteren Schriften bezeugen: ich meine A. Schopenhauer, der in den Jahren 1808 und 1809 das weimarische Gymnasium besucht hat und als ein Glied der Selecta nicht bloß Passows, sondern auch J. Schulzes Schüler gewesen ist. Von allen seinen Schülern war Schopenhauer der merkwürdigste und nachmals berühmteste. Doch hat, so viel ich sehe, Schulze sich niemals dieses Schülers erinnert, und Schopenhauer niemals dieses Lehrers. Auch daß ein Lehrer Schopenhauers ein so wichtiger Schüler Hegels geworden ist, wie Johannes Schulze, dürste sich wohl nur ein einziges mal zugetragen haben.

Nach einer fast vierjährigen Wirksamkeit in Weimar wird er im Frühjahr 1817 von Karl von Dalberg, dem Großherzog von Franksurt, als Oberschulrath und Schuldirector nach Hanau berusen, um die dortige "hohe Landesschule" zu reorganisiren und zu leiten. Die Berusung neuer Lehrkräfte ist ihm anvertraut. Eine der ersten Berusungen ist Friedrich Nückert, Privatdocent der Philologie in Jena (1811), der die Berusung vom 1. December 1812 annimmt, nach Hanau kommt, sich mit Schulze befreundet und vertrauliche Zwiegespräche pslegt, aber noch vor der Erössnung des neuen Gymnasiums (1. Februar 1813) plößlich ohne Abschied verschwindet und den Freund briesslich um Schonung dittet, da er von Schwermuth niedergedrückt sei. Die Zeitläuse sind höchst schießlichsvoll und höchst ausregend. Das Jahr 1812 sah den Feldzug Napoleons gegen Rußland, den Brand von Moskau, den Kückzug und Untergang der großen Armee.

Es war am 16. December 1812 Nachmittags, als Schulze im Gast= hause zum Riesen am Fenster stand, auf die tiesbeschneite Straße herabblickend. "Ein Schlitten suhr vor, ich erkannte beim Aussteigen Napoleon und eilte hinein, dem Gastwirth Ebermaier Kunde zu geben. Schwerfällig bewegte er sich aus dem Gastzimmer und kehrte bald keuchend mit der

<sup>1</sup> Der vierte Band ber Kunftgeschichte erschien Oftern 1815, die Borrebe ift vom 22. Marg 1815. Bgl. Barrentrapp. C. 176.

Nachricht zurück, daß der Kaiser, um ein Diner bei ihm einzunehmen, sich in einem Zimmer des ersten Stockwerks befinde. Heiter tändelte der Kaiser mit der ihm auswartenden Frau Ebermaier und eilte Abends über Franksurt troß des Eisgangs im Rhein nach Mainz." So schildert Schulze dieses Erlebniß in seinen Denkwürdigkeiten; er sei der erste gewesen, der Napoleon erkannt habe.

Das Jahr 1813 brachte die Erhebung Deutschlands, die große europäische Coalition gegen das französische Kaiserreich, die Auslösung des Rheinbundes, die Völkerschlacht bei Leipzig, Napoleons Kückzug nach Frankreich, der durch die Schlacht bei Hanau noch erkämpst werden mußte. Von dem Thurm seines Chmnasiums hat J. Schulze die Schlacht gesehen, diese letzte Schlacht Napoleons auf deutschem Voden. Nun konnte Kückert seinem gepreßten Herzen Lust machen, er that es in den "geharnischten Sonetten", welche die Vefreiung Deutschlands, die Vernichtung Napoleons jauchzend verkündeten, und deren eines auch den Heldentod Theodor Körners gepriesen hat.

Es kam die Zeit der Restauration, und J. Schulze hat in Sanau noch die Anfänge der hessischen Restauration erlebt und erlitten, er hat in dem wiedergekommenen Rurfürften Wilhelm I. den Thous eines Fürsten vor Augen gehabt, von dem das Wort in voller Wahrheit galt, daß fie nichts gelernt und nichts vergeffen haben. Diefer guruckgekommene Rurfürst ohne Rur wollte alles fo wiederhergestellt seben, wie es pormals gewesen war, selbst die Zöpfe der Soldaten. Da J. Schulze aber ausgelebte Zustände wiederherzustellen gar nicht geneigt, vielmehr neues geiftiges Leben zu ichaffen aus allen Kräften beftrebt mar, fo richteten sich feine Bunsche nach Preußen, und zwar nach den neupreußischen Rheinlanden, wo damals Josef Gorres, ber Begründer und Berausgeber bes "Rheinischen Merkur" in Coblenz, feiner Bater= stadt, den öffentlichen Unterricht zu leiten hatte und jest, vom Feuer bes Deutschthums ergriffen (wie vorher von dem des Franzosenthums und später von dem des Ultramontanismus), dem enthusiaftisch ftets erregbaren Schulze "Donner und Blige" in feiner Zeitschrift gu reden ichien. Er murbe Gorres' Antragen gern gefolgt fein, aber fie führten zu keinem Resultat, da fie nicht die Unterftugung der Regierung fanden. Wirkungsvoller maren die Empfehlungen von Schleiermacher, Wolf und namentlich Suvern in Berlin, welcher lettere bem höheren Unterrichtswesen im Ministerium des Innern vorstand. Im April 1816 murde Schulze als Provinzialschulrath nach Coblenz berufen und

mit der Aufgabe betraut, die rheinländischen Shmnasien zu reorganisiren. Bur Aussührung dieses Zwecks hat er in der obersten Klasse des Shmnasiums zu Coblenz selbst den Unterricht in den alten Sprachen ertheilt. Einer seiner damaligen Schüler war Johannes Müller aus Coblenz, der nach der Absicht seines Baters Handwerker und nach dem Rathe Schulzes ein Mann der Wissenschaft werden sollte und der berühmte Physiologe geworden ist, der seine Wissenschaft resormirt und der Universität Berlin zu hohem Ruhme gereicht hat.

Da Schulze zugleich Mitglieb bes Consistoriums war, so ließ er sich die Ordination zum kirchlichen Redner ertheilen und hat als solcher zwei Predigten gehalten: die erste zur Todtenseier der Gefallenen, die zweite zum Resormationsseste am 31. October 1831. Mit dem Resormationsseste hatte der Redner die von Friedrich Wilhelm III. gleichzeitig gestisstete Union der evangelischen Kirche zu seiern.

Der nach seinem Range erste, bebeutendste und interessanteste Mann, dem J. Schulze gleich nach seiner Ankunst in Coblenz sich vorzustellen hatte, war der commandirende General Neidhardt Graf von Gneisenau, über dessen Persönlichkeit und Eindruck er die entzücktesten Briese an seine Frau geschrieben. Gneisenau kam mit dem Uebersetzer des Arrian alsbald auf Alexander den Großen und weiter auf Napoleon zu sprechen, und diesem Gespräche gab der große Feldherr, welcher so viel zu dem Siege von Waterlov, dem endgültigen und vernichtenden Siege über Napoleon, beigetragen hatte, die schöne und tressende Schlußewendung: "Unsere Klugheit hat ihn nicht überwunden, sondern die hohe ihm unverständlich gebliebene Begeisterung und Vaterlandsliebe des preußischen Volks".

Nun lernte er auch den Chef des Generalstads R. von Clause wit kennen, den durch seine nachgelassenen Werke so berühmten Militärsschriftsteller, welchen ihm Gneisenau als seinen nächsten Freund bezeichnete, und der als der klügste und wissenschaftlichste Offizier der ganzen preußischen Armee galt. Keine größeren Gegensätze konnte man sich vorstellen als Görres und Clausewitz, dem bei seiner Gewohnheit an die militärischen Ordnungen und an das concrete, bestimmte und präcise Denken wie Reden die politischen Agitationen, die unbestimmten Ideen und das declamatorische Unwesen des andern von Grund aus zuwider waren,

<sup>1</sup> Barrentrapp. S. 180. Bgl. in Beziehung auf bas Borhergehenbe auch S. 146 u. S. 156.

während Schulze seiner stürmischen Rebegewalt nachgab und sogar eine politische, von Görres versaßte und an den König gerichtete Abresse, welche die Bitte um Versassung enthielt, unterzeichnete, was ihm eine offizielle Rüge zuzog, die einzige, die er je erhalten.

Trotz der leidenschaftlichen Erregungen, die ihn für oder wider bestürmten, war er in seiner Amtssührung ein höchst pflichttreuer, sachstundiger und ausgezeichneter Geschäftsmann. Als sich der preußische Staatskanzler im Jahre 1817 in den Rheinlanden aushielt, lernte er ihn persönlich kennen und seine amtlichen Verdienste und Talente schäßen, und es geschah auf seine Empschlung, daß ihn Altenstein im Juli 1818 zu sich nach Berlin rief. Der in den Kheinlanden bewanderte und bewährte Schulrath konnte ihm bei der eben im Werke besindlichen Gründung der Universität Bonn gute Dienste leisten.

### 2. Die Berbächtigungen.

Bis zu welchen Ungeheuerlichkeiten die Befürchtungen vor den Universitäten und ben sogenannten bemagogischen Umtrieben und nach dem Mage der Furcht auch die Berdächtigungen groß gewachsen waren, bavon hat Schulze in den Anfängen feiner Wirksamkeit als Gebeimer Oberregierungsrath im preußischen Cultusminifterium zu Berlin eine recht merkwürdige Probe erfahren, welche ihn felbst betraf. Auf einer Inspectionsreise im Berbst 1819 hatte er dem Besuch der Schulpforte einige Tage gewidmet und eines Sonntags von hier aus einen Ausflug nach Schloß Dornburg unternommen, um eine bort anwesende, ihm von Weimar her befreundete Dame wiederzusehen. Er mußte nicht, daß auch der Großherzog Karl August sich zu berselben Zeit bort aufhielt. Diefer aber, als er von Schulzes Unwesenheit gehört hatte, wünschte ihn zu sprechen. Die vertrauliche Unterredung, bei welcher nur die Erbgroßherzogin und zwei Sofdamen zugegen maren, betraf die Demagogenuntersuchungen, die dem Großherzog ichon viel zu ichaffen gemacht und vielen Aerger und Unwillen erregt hatten. Schulze fprach fich gegen dieselben aus und schilderte fie als übertriebene und im Wesentlichen grundlose Magregeln. Dieses Gespräch murde aus= spionirt, nach Berlin berichtet und tam auch bem Konig zu Ohren. Nun hatte Schulze bei Altenftein ein formliches Berhor zu befteben, worin es ihm leicht gelang, den Minister durch die Erzählung des Bergangs völlig zu beruhigen, aber die Männer der Demagogenfurcht, zu benen auch der König gehörte, behielten ihn argwöhnisch im Auge, und er

hatte Jahre lang zu fühlen, daß seine Person nicht geheuer erschien. Es war die Zeit nach Kozebues Ermordung. Der Prosessor De Wette in Berlin wurde wegen seines Trostbrieses an die Mutter Sands absgeset, Schleiermachers Predigten von einem Polizeiagenten überwacht, Arndts Vorlesungen verboten, beide Welcker in Vonn gefährdet, und der Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar war in den Augen Metternichs der verhaßteste aller Fürsten und hieß bei ihm "der Altsbursche", als ob er es gewesen sei, der die Burschenschaft gemacht habe.

# III. Segel und Johannes Schulze.

Wir haben schon der Bedeutung gedacht, welche in diesen Zeiten ameifacher Berworrenheit die Lehre Segels hatte und Altenftein mit vollem Rechte ihr auch zuschrieb; fie war in seinen Augen das beste. ftill und tief wirkende Seilmittel gegen die herrschende, nach beiden Seiten um fich greifende verderbliche Confusion. Aus eigenem Antrieb, wohl auch angeregt durch die Schätzung des Minifters, empfand Schulze das Bedürfniß, diese Lehre kennen zu lernen und aus philosophischem Standpunkte, deffen Ausbildung durch eigene Studien ihm bisher gefehlt hatte, sich über den Umkreis und Zusammenhang der Wiffen= schaften encyklopädisch zu orientiren. Laffen wir ihn selbst reden. "Ich beschloß", so erzählt er in feinen Denkwürdigkeiten, "zunächst ein umfaffendes Studium der Philosophie in ihrem neuesten Syftem um fo mehr eintreten zu lassen, als ich basselbe bisher auf Spinozas Ethik, auf Schleiermachers Borlefungen über die philosophische und chriftliche Cthik, auf Rants Rritik ber reinen Bernunft und auf einige wenige speculative Dialoge Platos beschränkt hatte. Zu diesem Zwecke besuchte ich von 1819-1821 täglich in zwei Abendstunden sämmtliche Bor= lefungen Segels über Enchklopadie der philosophischen Wiffenschaften, Logik, Psychologie, Philosophie des Rechts, Geschichte der Philosophie, Naturphilosophie, Philosophie der Runft, Philosophie der Geschichte und Philosophie der Religion und scheute die Mühe nicht, mir den Inhalt fämmtlicher Borlefungen durch forgfältige, von mir nachgeschriebene Sefte nur noch mehr anzueignen. Nach Beendigung feiner Borlefungen pflegte er mich burch seinen Besuch in meiner Wohnung zu erfreuen oder bei einem gemeinschaftlichen Spaziergang auf die weitere Er= örterung einzelner von mir aufgeworfener Fragen über Gegenstände seines Vortrags einzugehen." "Wie viel ich seinen Vorlesungen, seinen Werken und seinem vertrauten Umgange in Bezug auf meine wissen=

schaftliche Ausbildung, meinen folgerecht behaupteten politischen Standpunkt und meine hierdurch bedingte öffentliche Wirksamkeit zu banken habe, vermag ich weniger in Einzelheiten aufzuweisen, als ich mich vielmehr aus inniger Pietät gegen meinen heimgegangenen Freund verpflichtet fühle, freimüthig zu bekennen, daß er mir stets in hinsicht auf Behandlung des höheren Unterrichtswesens im preußischen Staat ein treuer, einsichtiger, selbstloser Berather gewesen ist."

Diese Worte sind ein Menschenalter nach den Erlebniffen, welche fie berichten, niedergeschrieben worden.

### Elftes Capitel.

# Hegels Wirksamkeit in Berlin.

I. Akademische und litterarische Wirksamkeit.

1. Die Anfänge. Solger.

In dem sicheren und heiteren Vorgefühl einer nahen und ersolgreichen Zukunst hat Hegel den Sommer 1818, sein viertes und letztes
Semester in Heidelberg, zugebracht und seiner Frau während ihres
Kurausenthaltes in Schwalbach vergnügte Briefe geschrieben, voll froher
Aussichten auf Berlin. Die Umstände, unter denen er nach Berlin
ging, waren die freundlichsten. Die Schwester des Ministers von
Altenstein hatte selbst die Wohnungsangelegenheit besorgt. — Sein
nächster Amtsgenosse und Specialkollege, Karl Wilh. Ferd. Solger aus
Schwedt, Prosessor der Philosophie zu Franksurt a. d. Oder (1809 bis
1811), wo man ihn zum Oberbürgermeister hatte wählen wollen, nach
Aussehung der Universität als Prosessor der Philosophie nach Verlin
gerusen, lebersetzer des Sophokles, Bersasser des "Erwin" (1815), ver-

<sup>1</sup> Bgl. Barrentrapp. S. 432 flgb. — <sup>2</sup> Hieraus erklärt es sich wohl als eine Gedächtnißtäuschung, daß in den genannten Jahren Schulze nicht alle von ihm angeführten Borlesungen Hegels in den Abendstunden von 4—6 gehört haben kann, da z. B. die sehr wichtige Borlesung über Philosophie der Weltgeschichte in eine spätere Zeit fällt. — <sup>3</sup> Hegels erste Wohnung lag in der Leipziger Straße, die zweite an der Spree, dem Garten von Montbijou gegenüber, die dritte war Nr. I am Kupsergraben, "der", wie Rosenkranz (S. 319) schreibt, "durch ihn so weltberühmt geworden, wie Sanssouci durch seinen königlichen Philosophen". Obwohl diese Parallele älter ist als ein halbes Jahrhundert, so hätte sie doch nie gemacht werden sollen, denn sie ist nichtig.

trauter Freund Q. Tied's, hatte Begels Berufung gewünscht und beantragt. Er schreibt seinem Freunde Tieck (26. April 1818): "Ich bin begierig, was Segels Gegenwart für eine Wirkung machen wird. Gewiß glauben viele, daß mir feine Anstellung unangenehm fei, und boch habe ich ihn zuerft vorgeschlagen und fann überhaupt versichern, daß, wenn ich etwas von ihm erwarte, es nur eine größere Belebung bes Sinnes für Philosophie, also etwas Gutes ift. Als ich noch neben Fichte ftand, hatte ich zehnmal so viel Zuhörer als jett. Ich verehre Segel fehr und ftimme in vielen Studen hochft auffallend mit ihm überein. In der Dialektik haben wir beide unabhängig von einander faft benfelben Weg genommen, wenigstens bie Sache gang an berfelben und zwar neuen Seite angegriffen. Ob er fich in manchem anderen, als mir eigenthümlich ift, ebenfo mit mir verstehen wurde, weiß ich nicht. Ich möchte gern bas Denken wieder gang in bas Leben auf= geben laffen" u. f. f. Diefe letten Worte bedeuten bei Golger, daß bie Dialektik wieder als lebendiges, kunftmäßig gestaltetes Gespräch, b. h. als Dialog bethätigt werben folle, und er hatte zur Darlegung ber Grundideen bes Wahren, Guten, Schönen und Göttlichen in ben vier Gesprächen seines Erwin das Mufter eines folden dialogischen Philosophirens zu geben versucht. Das Buch blieb ungelesen. Das platonisirende Gespräch mit seinen aus fünstlerischen Motiven gerecht= fertigten hemmungen, Digreffionen und rudlaufigen Bendungen ent= fprach zu wenig dem Dent- und Erkenntnigbedurfnig bes Zeitalters, bas in seinen intellectuellen Bestrebungen nicht durch bialogische Berwicklungen aufgehalten fein wollte, und die berlinische Geistesart vollends, welche schnell und direct auf das Ziel loszugehen liebt, war ben bialogischen Schwierigkeiten und Umwegen abgeneigt. Durch biefen Mißerfolg fühlte fich der edle und liebenswürdige Mann tief verftimmt; er wurde, wenn es nach ihm gegangen ware, die Universität in Frankfurt der in Berlin vorgezogen haben. Segel hatte feine Lehr= thätigkeit in Berlin eben begonnen, als Solger am 22. November 1818 an Tieck schrieb: "Ich war begierig, was ber gute Begel bier für einen Eindruck machen wurde. Es spricht niemand von ihm, benn er ift ftill und fleißig. Es durfte nur der bummfte Rachbeter hergekommen fein, bergleichen fie gar gerne einen hatten, fo wurde großer Larm geschlagen und die Studirenden zu Heil und Rettung ihrer Seelen in seine Collegia gewiesen werden." 1 Aus diesen Aeußerungen er=

<sup>1</sup> Rosenkranz. S. 319 u. 320.

hellt, wie tief Solger verbittert war. Und so hat auch Hegel in seiner Kritik der nachgelassenen Schriften Solgers diese Stelle genommen (die er ansührt, indem er die Worte "der gute" bei seinem Namen wegläßt). "Man kann nicht ohne schmerzliche Empfindung solche Schilderung der dis zum Aeußersten gehenden Verstimmung und des Ueberdrusses an dem Geiste sehen, dessen Bild Solger sich aus seiner Ersahrung gemacht hat." "Indem Solger dieses Vild seiner Ersahrung zu mächtig in sich sein läßt, mußte er das tiesere Bedürsniß, das in seiner und jeder Zeit vorhanden ist, verkennen und sich abhalten lassen, seine Thätigkeit und Arbeit nur nach der Stätte, die derselben würdig ist, zu richten, daselbst seine Wirkung zu suchen und zu erwarten."

Man sieht, wie Segel die pessimistische Verdüsterung Solgers wohl erklärt, aber im Hindlick auf die in seiner und jeder Zeit vorhandenen tieseren Bedürsnisse nicht gelten läßt. "Wo aber solches Bedürsniss nicht vorhanden und der ganze Zustand des wissenschaftlichen und überhaupt des geistigen Interesses durch und durch zu einer gleißenden Obersläche geworden, wie Solger eine solche Anschauung vor sich hat, da ist solche gründliche Verslachung ihrem Schicksale, dem Glücke ihrer Eitelkeit, zu überlassen. "2 Der Glaube an die unverwüstlichen, ost verdeckten, nie vertigten Tiesen der Menscheit ist das in Hegels Persönlichkeit und seiner Lehre eingewurzelte Segengist wider allen Pessimismus. Die beiden Männer haben nur ein Jahr zusammengewirkt. Während dieser beiden Semester hat Solger über Dialektik und Politik, über die Grundlehren der Philosophie und Aesthetik gelesen. Er starb am 25. October 1819, erst neununddreißig Jahre alt.

#### 2. Die Antrittsrebe.

Am 22. October 1818 hat Hegel seine Vorlesungen mit einer Anrede an die Zuhörer eröffnet, welche Einiges von dem wiederholte, was er zwei Jahre früher (28. October 1816) bei dem gleichen Anlaß in Heidelberg gesagt hatte: daß die deutsche Nation den Beruf habe, daß heilige Feuer der Philosophie zu bewahren und fortzupslanzen, daß mit dem Trieden die Zeit gekommen sei, diese Aufgabe zu erfüllen; daß in dem Muth zur Wahrheit und in dem Glauben an die Kraft der

<sup>1</sup> lleber Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel. Herausg, von Lubwig Tied und Friedrich von Raumer. 2 Bände, Leipzig 1825, Hegels Kritif: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritif, 1828, Hegels Werke, Bb. XVI. S. 436-506. (S. 497 figb.) — 2 Ebendas. S. 498.

Vernunft zu deren Erkenntniß die Bedingungen bestehen, welche die Philosophie voraussetze.

Jett hatte er in die Wagschaale der Philosophie noch das Gewicht zu legen, welches bem preußischen Staate inwohnte, bas ftartfte Gewicht in bem wiedergeborenen Deutschland, die Macht eines Staates, ber die Ausbildung und Erziehung aller intellectuellen Bolfsfrafte, bas Gebeihen und Emporbluhen ber Wiffenschaften als eine feiner vorzüglichsten Angelegenheiten und Aufgaben nicht bloß ansah, fondern betrieb. Run follte in dem Gebiete der nationalen Geiftesbildung und Erziehung auch die Philosophie zu einer wirksamen Bedeutung, ju einer führenden Stellung gelangen. Bu einer folden Aufgabe fühlte fich Segel berufen durch fein Lehramt an der neugegründeten Universität im Mittelpunkte biefes Staates. Er bachte über bie Bebeutung Berlins gang anders als Solger: gar nicht romantisch, fondern politisch. Bon diefer Aufgabe mar Segel erfüllt, wie von einer Miffion. Es mar feine Miffion. Freilich mußte er bagu eine Philosophie haben, welche auf dem Wege der Erziehung, b. h. ber methodischen Fortschreitung oder Entwicklung bes Dentens gur Ertenntniß bes Wefens der Welt und bes Menfchen führte: dies mar feine Philosophie und feine Methode. Daher auch erklart fich Segel mit aller Schroffheit gegen die Lehre von bem Unvermögen ber menich= lichen Bernunft und ihrer Unfähigkeit zur Erkenntnig bes Befens ber Dinge, gegen "biese Lehre von der Unwissenheit, der die fritische Philofophie ein gutes Gemiffen gemacht habe"; er ftellt feine Philosophie ber fritischen aufs schroffste entgegen, als ob zwischen beiden ein Abgrund läge und Kant einer längst überwundenen Bergangenheit an= gehörte; er läßt die kantische Philosophie die Rolle des Pilatus spielen, ber, als Chriftus von der Wahrheit redet, die Frage thut: "Was ift Bahrheit?" Wenn die Erkenntniß der Wahrheit verneint werde, fo bleibe nichts übrig als die Seichtigkeit des Wiffens und die Eitelkeit der Meinungen. Er nennt feine Namen, aber man fieht wohl, daß die friesische Philosophie und die Wartburgschwärmereien schon die Objecte seiner Polemik sind. "Nachdem die deutsche Nation überhaupt ihre Nationalität, den Grund alles lebendigen Lebens, gerettet hat, fo ift die Beit eingetreten, daß in dem Staate, neben bem Regimente ber wirklichen Welt auch bas freie Reich bes Gedankens felbständig

<sup>1</sup> S. oben Cap. IX. S. 102 u. 103.

emporblühe." "Was im Leben wahr, groß und göttlich ift, ift es durch die Idee; das Ziel der Philosophie ift, sie in ihrer wahren Gestalt und Allgemeinheit zu ersassen." "Ich darf wünschen und hossen, daß es mir gelingen werde, auf dem Wege, den wir betreten, Ihr Vertrauen zu gewinnen und zu verdienen. Zunächst aber dars ich nichts in Anspruch nehmen als dies, daß Sie Vertrauen und Slauben zu sich selbst mitbringen. Der Muth der Wahrheit, Glauben an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums; der Mensch soll sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten."

#### 3. Die Vorrede zur Rechtsphilosophie.

In feiner Antrittsrede, diefem mundlichen Borwort feiner Borlefungen, in deren Reihe zuerft die Rechtsphilosophie ftand, hatte Segel im Allgemeinen und ohne Namen zu nennen, wie es am Plate war, die Unwerthe gemiffer im Schwange befindlicher Borftellungsarten bezeichnet, welche das öffentliche Leben verderben und in die Irre führen; er hatte als den Grund die Seichtigkeit des Wiffens und die Gitelkeit der Meinungen hervorgehoben. In der gedruckten Vorrede feiner Rechtsphilosophie vom 25. Juni 1820 hat er nun die unbenannten Größen jener Unwerthe realifirt und handgreiflich gemacht. Als den "Beerführer der Seichtigkeit" nennt er den Philosophen Fries, indem er sich auf ein in der Ginleitung feiner Biffenschaft ber Logik ausgesprochenes Urtheil zurückbezieht, welches über acht Jahre alter mar.2 Um aber die Gitelfeit der Meinungen zu eremplificiren, läßt er aus der Wartburgrede deffelben Mannes einige öffentlich bekannte Sate bervortreten: "In bem Bolle, in welchem echter Gemeingeift berriche, würde jedem Geschäft der öffentlichen Angelegenheiten das Leben von unten aus dem Bolke kommen, würden jedem einzelnen Werke der Bolksbildung und des volksthumlichen Dienftes fich lebendige Gesellschaften weihen, durch die heilige Rraft der Freundschaft un= verbrüchlich vereinigt" und dergleichen. "Dies", fo fahrt Begel fort, "ift der Sauptsinn der Seichtigkeit, die Wiffenschaft ftatt auf die Ent= wickelung des Gedankens und Begriffs, vielmehr auf die unmittelbare Wahrnehmung und die gefällige Einbildung zu ftellen, ebenfo die reiche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Werke, Bb. VI. S. NXXV—XL. — <sup>2</sup> Ebendas. Bb. VIII. (2. Aust.) Borrebe, Bgl. S. 3—20. Wissenschaft der Logik. (Nürnberg, 1812.) Einl. S. XVII.

Glieberung des Sittlichen in sich, welche der Staat ist, die Architektonik seiner Bernünftigkeit, die durch die bestimmte Unterscheidung der Kreise des öffentlichen Lebens und ihre Berechtigungen und durch die Strenge des Maaßes, in dem sich jeder Pseiler, Bogen und Strebung hält, die Stärke des Ganzen aus der Harmonie seiner Glieder hervorgehen macht, — diesen gebildeten Bau in den Brei «des Herzens, der Freundschaft und Begeisterung» zusammensließen zu lassen." "Mit dem einsachen Hausmittel, auf das Gefühl das zu stellen, was die und zwar mehrtausendjährige Arbeit der Bernunft und ihres Beistandes ist, ist freilich alle die Mühe der von dem denkenden Begriff geleiteten Bernunsteinsicht und Erkenntniß erschöpft. Mephistopheles dei Goethe — eine gute Autorität — sagt darüber ungefähr, was ich auch sonst angeführt: «Berachte nur Berstand und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Gaben, so haft dem Teusel dich ergeben und mußt zu Grunde gehen»."

In der Wirklichkeit herrichen Gefete, in der fittlichen fo gut wie in ber natürlichen; es fällt keinem Bernünftigen ein, die Geltung ber Naturgesetze zu bezweifeln, zu bestreiten und statt ihrer nur persönliche Meinungen und Gefühle gelten laffen zu wollen. Diefelbe Unerkennung verdient und fordert auch die fittliche Welt ober der Staat als eine gesetzliche, lebendige, geschichtliche Ordnung der Dinge, welche nicht erft von heute datirt oder von heute zu morgen gemacht wird, sondern in der Vergangenheit wurzelt und Entwickelungsgeseken gehorcht, die man erkennen und verstehen muß, um fie nach ben mahren Bedürfniffen ber Gegenwart zu ändern. Der Staat ift ein Reich der Freiheit, nicht der Willfür. Wo Gesetlichkeit herrscht, da ift Bernünftigkeit, erkennbare und zu erkennende Vernunft. Nichts ist falscher und thörichter, als die bolitische Erkenntnig und Wissenschaft durch sogenannte Bolksfreundschaft ersetzen zu wollen. "Das Gesetz ist barum bas Schibboleth, an dem die falichen Bruder und Freunde des fogenannten Bolks fich abscheiden."

Da nun das Gesetz allein in der Welt Bestand, Dauer und Wirklichkeit hat und zugleich das Vernünstige ist, die erkennbare und zu erkennende Vernunst, so hat Hegel Wirklichkeit und Vernunst einander

<sup>1</sup> Hegel würde gut gethan haben, seine Citate in diesem Fall wie in ähn= lichen, nicht aus seinem Gedächtniß, welches die Worte entstellt, sondern aus dem Texte selbst anzuführen.

gleichgesetzt und in aller Kürze gesagt: "Was wirklich ift, das ift vernünftig, und was vernünftig ist, das ist wirklich". Eines seiner abschreckenden, verduzenden und allerverschrieensten Worte, obgleich der Sat, wenn man wohl beachtet, was ihm vorhergeht und nachfolgt, sich von selbst versteht. Es ist in der Philosophie von jeher so viel von "dem wahrhaft Wirklichen" die Rede gewesen, daß man wohl wissen konnte, es gebe auch ein nicht wahrhaft Wirkliches, eine unwahre Wirklicheit, wozu z. B. die schlechten Existenzen, die thörichten Meinungen, die elenden Bestrebungen u. s. f. gehören.

Bacon hat die Wahrheit die Tochter der Zeit genannt und seine eigene Philosophie die größte Geburt der Zeit. "Wie jedes Indi= viduum ein Sohn feiner Zeit ift", fagt Begel, "fo ift auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt." Niemand fann feine Beit überspringen, die Gegenwart ift ber Schauplat und Gegenftand unserer Wirksamkeit; auch für die Philosophie gilt das Wort: «hic Rhodus, hic saltus». Die Bernunft als Philosophie und die Bernunft als vorhandene Wirklichkeit find freilich keine einfache Gleichung, denn die vorhandenen Geisteszustände find vielfach gehemmt, gebunden und unfrei. In ihrer freien philosophischen Entfaltung gleicht die Bernunft der Rose; in ihren noch gebundenen Geifteszuständen gleicht die vorhandene Wirklichkeit oder Gegenwart dem Rreuz. Darum fagt Segel: "Die Bernunft ift die Rose im Rreug der Gegenwart". Gin bunkles Wort, welches man nicht anführt, weil man es nicht versteht; es besagt die Nichtidentität zwischen Vernunft und Wirklichkeit, während man jenes frühere Wort von der Identität zwischen Vernunft und Wirklichkeit fo oft angeführt und verschrieen hat, stets in falschem und migverftandenftem Ginn.

Die Philosophie hat den Beruf, nicht die Wirklichkeit zu machen, sondern die gegebene und gegenwärtige zu erkennen. "Das, was ist. zu begreisen, ist die Ausgabe der Philosophie." Sie setzt die Wirklichkeit voraus und zwar in völlig entwickelten und gereisten Geisteszuständen, welche ihre Mittagshöhe schon überschritten haben und sich dem Untergange zuneigen. Darum schließt sein Vorwort zur Rechtsphilosophie mit diesem erhabenen und schonen Ausspruch: "Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen: die Eule der Minerva beginnt erst mit der eins brechenden Dämmerung ihren Flug".

Da die Belehrung über das Wesen und die Bedeutung des Staats eine der wichtigsten und zeitgemäßesten Aufgaben Hegels aus= machte, so war es wohlbedacht, daß gleich die erste mit jener Antritts-rede eröffnete Borlesung "Naturrecht und Staatswissenschaft" zu ihrem angekündigten Thema hatte. Das einzige Werk, welches Hegel während seiner dreizehnjährigen Wirksamkeit in Berlin herausgegeben hat, war die "Rechtsphilosophie" (1826), von der man sagen kann, daß sich dieselbe zu seiner berliner Periode verhalte, wie die Enchklopädie zur heidelberger, die Logik zur nürnberger und die Phänomenologie des Geistes zur jenaischen.

4. Der Sang ber Borlefungen und bie Ginführung neuer.

Um die didaktische Ordnung seiner Lehrvorträge abzurunden und zu vollenden, waren noch zwei Themata auszusühren: die Religions= philosophie und die Geschichtsphilosophie; er hat über die Philosophie der Religion zum ersten mal im Sommer 1821 (vierstündig von 4—5), über die Philosophie der Weltgeschichte zum ersten mal im Winter 1822/1823 (vierstündig von 4—5) gelesen.

Ich gebe nach dem amtlichen Lectionsverzeichniß die berliner Borlesungen an, wie ich es früher mit den Vorlesungen in Jena und in Heidelberg gehalten habe. Der Gang und die Reihenfolge erstrecken sich ununterbrochen durch 26 Semester (vom 22. October 1818 bis zum 11. November 1831). Ich beobachte die Zeitsolge der Stunden und hebe die neuen Vorlesungen durch den Druck hervor.

- 2 I. Winter 1818: 1) Raturrecht und Staatswiffenschaft, 5 mal von 4-5.
  - 2) Enchklopabie ber philosophischen Wiffenschaften nach feinem Leitfaben, 5 mal von 5-6.
  - II. Sommer 1819: 1) Logif und Metaphysit nach Anleitung seines Lehrbuchs, (Enchkl. der philos. Wissenschaften § 12—191), 5 mal von 4—5.
    - 2) Geschichte der Philosophie mit ausführlicherer Behandlung der neueren, 5 mal von 5-6.
  - III. Winter 1819: 1) Naturphilosophie nach Anleitung seines Lehrbuchs (Enchtstopädie, § 191-298),  $5 \, \mathrm{mal}$  von 4-5.
    - 2) Naturrecht und Staatswiffenschaft ober Philosophie bes Rechts,  $5\,\mathrm{mal}$  von 5-6.
  - IV. Sommer 1820: 1) Logik und Metaphysik (wie oben), 5 mal von 4-5.
    - 2) Anthropologie und Psychologie (Enchtl., § 299-399), 5 mal von 5-6.

<sup>1</sup> S. oben Cap. VII. S. 81 u. 82.

# II. Shftem und Schule.

## 1. Repetitorien und Conversatorien. Senning.

Wenn Solger glaubte, daß auch in ihrem Fortgange die akabemische Wirksamkeit Segels so still und geräuschlos, so unbemerkt und unbesprochen bleiben werde, wie bei ihrem ersten Ansang, da niemand

2) Aesthetik oder Philosophie der Runft, 5mal von 5-6.

V. Winter 1820: 1) Gefchichte ber Philosophie, 5 mal von 4-5.

VI. Commer 1821: 1) Religionsphilosophie, 4mal von 4-5.

| ١ 1.  | Commet 1021. | _ / | sterrigionspirito opiste, Amut von 4 o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |     | Logif und Metaphysik (wie oben), 5 mal von 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VII.  | Winter 1821: | 1)  | Rationelle Physik oder Philosophie der Natur nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |              |     | seinem Compendium (Enchkl.), 4 mal von 4-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |              | 2)  | Naturrecht und Staatswiffenschaft ober Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |              |     | des Rechts nach feinem Lehrbuch "Grundlinien der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |              |     | Philosophie des Rechts" (Berlin 1821), 5 mal von 5-6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |              |     | Mit beiden Borlefungen werben Repetitionen ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |              |     | bunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VIII. | Sommer 1822: | 1)  | Unthropologie und Pfnchologie (Encyfl.), 4 mal von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |              |     | 4-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |              | 2,  | Logit und Metaphysit, 5 mal von 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IX.   | Winter 1822: |     | Philosophie der Weltgeschichte, 4 mal von 4-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |              |     | Natur- und Staatsrecht ober Philosophie bes Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |              | ,   | nach seinem Lehrbuch, 5 mal von 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| X.    | Sommer 1823: | 1)  | Aefthetik oder Philosophie der Kunft, 4 mal, 4-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |              | ,   | Logit und Metaphyfit (Encykl.), 5 mal von 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XI.   | Winter 1823: | ,   | Philosophie der Natur oder rationelle Physik nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |              | -/  | feinem Compendium, 4 mal von 4-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |              | 2)  | Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XII.  | Sommer 1824: | - / | Religionsphilosophie, 4mal von 11-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |              |     | Logif und Metaphysif, 5 mal von 12-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XIII. | Winter 1824: | ,   | Ratur- und Staatsrecht ober Philosophie bes Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |              |     | nach feinem Lehrbuch, 5 mal von 12-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |              | 2)  | Philosophie ber Weltgeschichte, 4 mal von 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XIV.  | Sommer 1825: |     | Logit und Metaphysit, 5 mal von 12-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |              |     | Unthropologie und Pfnchologie oder Philosophie des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |              |     | Geiftes (Encykl.), 4 mal von 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XV.   | Winter 1825: | 1)  | Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 12-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |              | ,   | Philosophie der Natur oder rationelle Physit (Encytl.),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |              |     | 4 mal von 5—6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XVI.  | Sommer 1826: | 1:  | Logit und Metaphyfit (Enchts.), 5 mal von 11—12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |              |     | Aesthetik oder Philosophie der Kunst, 4 mal von 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XVII. | Winter 1826: |     | Encyflopädie der philos. Wissenschaft, 5 mal von 12—1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |              |     | Philosophie der Weltgeschichte, 4 mal von 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |              | -/  | the state of the s |

XVIII. Sommer 1827: 1) Logif und Metaphyfif (Encyff.), 5 mal von 11-12.

2) Religionsphilosophie, 4 mal von 5-6.

davon sprach, so hatte er sich sehr geirrt. Die Dialektik, welche Hegel ausübte, war eine lehr= und lernbare Methode, welche nachgeahmt, gesbraucht, angewendet werden konnte und wollte, eine fruchtbare Methode, welche in die Wissenschaften eindringen, sie philosophisch zu gestalten, zu verknüpsen, encyklopädisch zu ordnen wußte. Die Lehre, welche Hegel vortrug, war ein einleuchtendes, im Werden und Wachsthum begriffenes Werk der Wissenschaft und Erkenntniß, welches der Mitwirkung

- XIX. Winter 1827: 1) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 12-1.
  - 2) Psychologie und Anthropologie, 4 mal von 5-6.
- XX. Sommer 1828: 1) Logit und Metaphysit (Enchts. 2. Aust.), 5 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie der Natur oder rationelle Physik,  $4 \, \text{mal}$  von 5-6.
- XXI. Winter 1828: 1) Aefthetik ober Philosophie der Runft, 5 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie der Weltgeschichte, 4 mal von 5-6.
- XXII. Sommer 1829: 1) Ueber bie Beweise vom Dasein Gottes, Mittwoch von 12-1.
  - 2) Logit und Metaphyfit (Enchtl.), 5 mal von 5-6.
- XXIII. Winter 1829: 1) Geschichte der Philosophie, 5 mal von 12-1.
  - 2) Pfinchologie und Anthropologie oder Philosophie des Geistes (Enchkl. 2. Ausl.), 4 mal von 5-6.
- XXIV. Commer 1830: 1) Logit und Metaphpfit (Enchts. 3. Ausg. 1. Abth.), 4 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie der Natur oder rationelle Physit (nach bemfelben Lehrb. 2. Abth.), 4 mal von 5-6.
- XXV. Winter 1830; 1) Natur- und Staatsrecht ober Philosophie des Rechts, 5 mal von 12-1.
  - 2) Der erfte Theil ber Philosophie ber Beltgeschichte, 4 mal von 5-6.
- XXVI. Sommer 1831: 1) Togit nach bem Lehrb. (Enchtí. 3. Aufí.),  $5 \, \text{mal}$  von 12-1.
  - 2) Religionsphilosophie, 4 mal von 5-6.
- XXVII. Winter 1831: 1) Ratur- und Staatsrecht nach seinem Lehrbuch, 5 mal von 12-1.
  - 2) Geschichte ber Philosophie, 4 mal von 5-6.

Wie aus diesem Kataloge hervorgeht, hat Hegel mährend der ersten elf Semester (vom Herbst 1818 bis zum Frühjahr 1824) seine beiden Borlesungen in den beiden Nachmittagsstunden von 4—6 gehalten, im zwölften Semester (Sommer 1824) las er von 11—1, und während der letzten dreizehn Semester (vom Herbst 1824 bis zum Herbst 1831) hat er, wohl zu seiner Erseichterung, die Zeitsolge der beiden Borlesungen getrennt und die eine immer Bormittags, gewöhnlich von 12—1, einige male auch von 11—12, die andere stets von 5—6 gehalten.

bedurfte und dazu anregte und einlub. So wurde der Philosoph ein Meister, der sehr bald Schüler fand, mehr oder weniger geschrige, mehr oder weniger geschickte, die in seine Fußstapsen traten und ihm nachsolgten.

Schon nach sechs Semestern war von ihm und seinen Vorlesungen so viel die Rede gewesen, sie hatten so viel Interesse und Lerneiser erregt, daß Hegel selbst im Winter 1821 zu seinen beiden Vorlesungen (Naturphilosophie und Rechtsphilosophie) Repetitionen ankündigte, welche damit verbunden sein sollten. Solche Repetitionen waren recht eigentlich die Aufgabe sehrender Schüler. Schon im Sommer 1822 kündigte Leopold von Henning an, daß er über beide Vorlesungen Hegels, nämlich Logik und Metaphysik, Psychologie und Anthropologie, wöchentlich zweimal Repetitorien und Conversatorien zu halten bereit sei, und im solgenden Semester erweiterte er seine Ankündigung dahin, daß er über jede der beiden Vorlesungen Hegels (Rechtsphilosophie und Philosophie der Weltgeschichte) wöchentlich zwei Repetitorien halten werde und außerdem noch ein Conversatorium.

Es war aber nicht genug, daß der Meister seine Vorlesungen hielt und gleichzeitig einer seiner Jünger als Docent diese Vorlesungen den Zuhörern in Form angekündigter Repetitorien und Conversatorien wiederholte, erörterte und einübte: derselbe Docent hat in der Folge zu wiederholten malen Segels Vorlesungen zu Gegenständen eigener Vorlesungen gemacht, er hat über Logik und Metaphysik und über Rechtsphilosophie nach Hegels Lehrbüchern, d. h. er hat über hegelsche Philosophie vorlesungen angekündigt und gehalten (1823—1827), woraus auf das Deutlichste erhellt, daß die hegelsche Lehre in Berlin sehr schnell als Schulphilosophie und Schulsystem zu wirken begonnen hat. Das Beispiel Hennings blieb keineswegs vereinzelt. Aus der wachsenden Zahl seiner Schüler, seiner Zuhörer und Leser traten immer von neuem jugendliche Lehrkräfte hervor, die sich berufen sühlten, unter den Augen des Meisters die neue Lehre zu verbreiten und auszubilden, von ihm selbst dazu angeregt und gefördert.

2. Der geschichtsphilosophische Charakter bes Shftems.

Nachdem die Philosophie der Religion und die Philosophie der Weltgeschichte in den Kreis seiner Vorlesungen eingeführt waren, lag in

Denning hat fich Oftern 1821 habilitirt und ift 1825 außerordentlicher, 1835 ordentlicher Professor geworden.

ben Werken und Vorlefungen Segels ein vollständig gegliedertes Spftem por, wie ein folches feit den Zeiten Christian Wolfs in der deutschen und neueren Philosophie überhaupt nicht gesehen worden. Nach dem neunten Semester, im Frühjahr 1823, mar biefer Sobebunkt erreicht. Wir sprechen jest von dem Suftem der Lehre blog biographisch und erzählend, nicht darstellend, geschweige beurtheilend, mas erft in dem folgenden Buche geschehen foll. Das Suftem war in der Sauptfache ein geschichtsphilosophisches. Ein wesentlicher Theil der Religions= philosophie war philosophische Religionsgeschichte, ein wesentlicher Theil der Aesthetik philosophische Runftgeschichte und die Geschichte der Philofophie war philosophische Geschichte der Philosophie. In der späteren Sammlung ber Werke ericheinen die Borlefungen über Philosophie ber Beltgeschichte, Religionsphilosophie, Aesthetik und Geschichte ber Philofophie (nicht der Zählung, wohl aber) der Größe und Sonderung nach in der stattlichen Angahl von neun Banden, welche alle Werke, Die Segel felbst hat drucken laffen, inbegriffen seine Abhandlungen, an Umfang bei weitem übertreffen.

### 3. Marheinete, Gans, Henning, Michelet, Sotho, Röticher, Werber.

Der erste und älteste Schüler Hegels in Berlin, der sich ähnlich zu ihm verhielt, wie Karl Daub in Heidelberg, war sein theologischer Amtsgenosse Philipp Marheineke aus Hildesheim (1780—1846), einst Prosesson der homiletischen und dogmatischen Theologie in Heidelberg (1805—1810), dann an der Universität zu Berlin, der er seit ihrer Eröffnung in einer sast 36 jährigen Lehrthätigkeit als Prosessor und Universitätsprediger angehört hat. Unter dem Einfluß der Werke und Borlesungen Hegels hat Marheineke ähnlich wie Daub sich von Schelling der Lehre Hegels zugewendet, wie aus der zweiten Auflage seiner "Grundlehren der Dogmatik" (1827) erhellt.

Es ist bemerkenswerth, daß aus der akademischen Jugend einige Juristen, von Hegels Rechtsphilosophie gelockt und gesesselt, den Cyklus seiner Borlesungen durchgearbeitet und sich der akademischen Laufbahn gewidnnet haben, die sie, mit einer Ausnahme, in der philosophischen Facultät gesucht und gefunden. Es sind vier geborne Berliner: Eduard Gans (1798—1839), der in der juristischen Facultät sich habilitirt und seine Laufbahn gemacht hat als Prosessor des römischen Rechts, Bersasser der Geschichte des Erbrechts auf weltgeschichtlicher (universalerechtsgeschichtlicher) Grundlage, Rival und Gegner Savignys, dem als

bem Begründer der historischen Rechtsschule er die philosophische entgegensehen wollte; Leopold von Henning, dem als Repetenten der
hegelschen Vorlesungen wir schon begegnet sind, und der seine Thätigkeit besonders auf die Fortbildung der rechts- und staatsphilosophischen
Seite des Systems gerichtet hat; Karl Ludwig Michelet (1801 bis
1894), der einige der ethischen Fächer auszubilden und die Geschichte
der neuesten Philosophie seit Kant darzustellen bestrebt war; im Jahr
1892 war er unter den berliner Docenten der Nestor, der drei Menschenalter sah, und wurde als solcher begrüßt; Heinrich Gustav Hotho
(1802—1873), der über Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften
über die Geschichte der ästhetischen Systeme seit Wolf, über Poetik u. s. f.
Vorlesungen gehalten und sich später durch seine kunsthistorischen Werke
über die Geschichte der deutschen und niederländischen Malerei, über
die Malerschule Huberts van Enck u. s. f. einen ausgezeichneten Namen
erworden hat.

In seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie hatte Begel über die Bedeutung und Schuld des Sofrates, über das Wefen und den Charakter der platonischen und aristotelischen Philosophie eine Menge neuer Ideen nicht bloß ausgestreut, sondern im Zusammenhange bes Ganzen entwickelt und aus dem Zeitalter fo einleuchtend hervorgeben laffen, daß es eine fehr lockende und lohnende Aufgabe mar, biefe Ibeen in Borlefungen und Monographien genauer auszuführen. So tam es, daß einer seiner früheften Schüler, Beinrich Theodor Rötscher aus Mittenwalbe (1803-1871), der als philosophischer Docent, gleichzeitig mit Gans, Senning, Michelet und Sotho, gelehrt und Vorlesungen über die Geschichte der alten Philosophie, über Plato und Aristoteles gehalten, eine Schrift über "Aristophanes und sein Zeit= alter" verfaßt hat (1827), worin Segels Ansichten über den Sokrates entwickelt murden. Rötscher ift später Chmnasialprofessor in Bromberg geworden und hat als Privatgelehrter in Berlin fein Leben beschloffen, er hat seine litterarisch-philosophische Thätigkeit in vorzüglicher Weise ber dramatischen Runft, sowohl der Dichtkunft als auch der Schauspiel= funft, zugewendet und durch feine Schriften fehr viel gur Erleuchtung dramatischer Charaktere, zur wissenschaftlichen Erkenntniß und Sebung ber Schauspieltunft, gur Burdigung großer Schauspieler beigetragen,

<sup>1</sup> Bon ben Genannten hat sich henning Oftern 1821, Michelet 1826, Hotho 1827 habilitirt; der erste ist 1825 außerordentlicher Prosessor geworden, die beiden andern 1829. Henning wurde 1835 ordentlicher Prosessor.

wie durch seine Lebensgeschichte Sendelmanns, u. f. f. Er würde nie dieser Schriftsteller geworden sein, ohne die Befruchtung und Aussbildung seines Talents durch die hegelsche Philosophie.

Ich muß den Namen Hotho und Rötscher einen dritten hinzufügen: Karl Werder aus Berlin (1806—1893), der noch aus der unmittelbaren Schule Hegels hervorgegangen, aber erst einige Jahre nach dem Tode des Meisters als Docent der Philosophie ausgetreten ist (Winter 1834), Philosoph und Dichter, nicht so vielseitig und vielstätig als die genannten, er hat anregende Vorlesungen über Logik gehalten, auch über den ersten Abschnitt (Qualität) eine etwas phantastische Schrift herausgegeben (1841), besonders anregend aber durch seine Vorlesungen über Hamlet, Macbeth und Schillers Wallenstein gewirkt und fortgewirkt.

4. Batte, Strauß, Bruno Bauer, J. Ed. Erdmann, Rofenfrang, Sinrichs und Gabler.

Bie Segels Rechtsphilosophie und seine Borlesungen über Kunft= philosophie und Geschichte der Philosophie eine Menge Aufgaben ent= hielten, die hervorgehoben und bearbeitet sein wollten, so verhielt es fich auch mit seinen Borlesungen über Religionsphilosophie, mit seinen Ideen über die judische und driftliche Religion, über die Religion bes Alten und des Neuen Teftaments. Um die Art und Zeitfolge der biblifchen Religionsideen zu erkennen und festzustellen, bagu mar die historisch-kritische Untersuchung und Erforschung des Ranons erforder= lich, die zwar von dem Geift und der Anlage der hegelschen Philosophie nicht ausgeschloffen, vielmehr gefordert, aber ber perfonlichen Geiftesart Segels felbst nicht gemäß mar und dem ersten Burf des Syfteme Was die Kritik des Kanons, namentlich die des Alten Tefta= ments betraf, so hatte M. L. De Wette aus Ulla bei Weimar (1780 bis 1849) durch seine Beitrage zur Ginleitung in das Alte Testament (1807) und feine hiftorisch-kritische Ginleitung in die Bibel Alten und Reuen Testaments (1817) die Epoche auf dem Gebiete der alttestament= lichen Theologie begründet, welche bis in die jüngsten Forschungen hinein fortwirkt. Er hatte in den theologischen Facultäten zu Jena, Beidelberg und Berlin feit Eröffnung der Universität gelehrt und hier wegen feines Troftbriefes an die Mutter Cands fein Lehramt auf Befehl des Königs verloren (1819), in feinen philosophischen Unfichten hielt er es mit Fries und Schleiermacher, ben Gegnern Segels. Im Jahr 1828 ftand an dem Plate, welchen De Wette innegehabt hatte,

Senastenberg mit seiner "Evangelischen Kirchenzeitung". Im vollsten Gegensake zu Sengstenberg und in der Abficht, die rationelle Bibelforschung in dem von De Wette begründeten hiftorisch-kritischen Geifte fortzubilden, ericien aus ber hegelichen Schule Wilhelm Batte aus Berlin (1805-1882), der im Winterjemefter 1830 feine theologische Lehr= thätigkeit begonnen und im Jahre 1835 ben ersten und einzigen Theil feiner biblischen Theologie, "die Religion des Alten Teftaments", veröffentlicht hat, ein Werk, welches man als die gemeinsame Frucht der historisch-kritischen und ber philosophischen Religionsgeschichte bezeichnen fann. Gleichzeitig erschien noch ein anderes, geistesverwandtes, bem Felde der neutestamentlichen Theologie angehöriges, durch sein Thema, feine Ergebniffe und feine bewunderungswürdigen, litterarifchen Gigen= schaften weltbewegendes, bis zum heutigen Tage burch seine Bedeutung fortwirkendes Werk: bas Leben Jefu von Dav. Friedr. Strauf aus Ludwigsburg (1808-1874), ber im Bintersemefter 1831 nach Berlin gekommen mar, um Segel und Schleiermacher zu hören, und zu feinem größten Leidwesen die Nachricht von dem Tode Segels aus dem Munde Schleiermachers bernahm.

Mit dem Jahre 1835 beginnt die Differenzirung der hegelschen Schule, in die beiden Richtungen, welche Straug mit der rechten und linken Seite eines Parlaments verglichen hat. Auf dem theologischen Felde gilt Marheinete als Reprafentant ber rechten, Strauß bagegen als Führer der linken. Drei Jahre nach dem Tode des Meisters gemährt die hegelsche Schule in ihrer Concentration an der Universität Berlin einen fehr ftattlichen Anblick. Im Wintersemester 1834 lehren: Marheineke, Bruno Bauer aus Gifenberg (1809-1881), damals noch auf der außersten rechten, Batke, Gans, Benning, Michelet, Sotho, Werber, Joh. Ed. Erdmann aus Wolmar in Livland (1803-1892), der sein Amt als Prediger in seiner Baterstadt aufgegeben und fich für hegeliche Philosophie in Berlin habilitirt hatte, er wurde im Jahre 1836 nach Salle gerufen, wo er, wie der Berfaffer diefes Werkes aus eigner Erfahrung bezeugen kann, als einer der beliebtesten und durch feine bidaktische Kunft vorzüglichsten Docenten fast zwei Menschenalter bin= durch gewirkt hat.

Die Genannten sind sämmtlich unmittelbare Schüler Hegels. Bon seinen berliner Schülern lehrte Karl Rosenkranz aus Magdeburg (1805—1879) seit 1833 in Königsberg, von seinen heidelberger Schülern lehrte Hinrichs seit 1824 in Halle a. S., von seinen jenaischen Schülern

lehrte Georg Andreas Gabler aus Altorf (1786—1853) als Rector des Gymnasiums zu Bahreuth seit 1821 und wurde als Versasser eines Lehrbuchs der philosophischen Propädeutik 1827, die auf Hegels Phänomenologie gegründet war, im Frühjahr 1835 der Nachsolger Hegels in Berlin. Er hatte dessen letzte Vorlesungen in Jena während der Jahre 1805 und 1806 gehört.

Wir haben noch einen dem berliner Kreise der Unhänger und Freunde Segels zugehörigen Mann hervorzuheben, der zwar kein ftudentischer Buhörer gemesen, auch fein lehrender Schuler bes Philofophen geworden ift, aber fein begeifterter Berehrer und treuer Sausund Familienfreund mar: Friedrich Förfter aus Münchengofferstädt im Rreise Saalfeld (1791-1868), lügowicher Jäger und Freund Rörners, Dichter und historischer Schriftsteller, er hat als solcher sich namentlich burch feine Schriften und Arbeiten über Ballenftein befannt gemocht, beffen Briefe er herausgegeben und beffen Proceg er bargeftellt hat, un feine Schuldlofigkeit in Unsehung des Hochverraths nachzuweisen. 23 er sich forschungshalber in Brag aufhielt, hat Segel in heiterer Zeit, brift ihm Empfehlungen nachgefendet, um feinen Zwecken behülflich zu bein.1 (Er ift ber altere Bruder bes als Runftschrift= fteller, Berfaffer eines Reisehandbuchs für Italien und durch feine Schriften über Jean Paul, feinen Schwiegervater, wohlbekannten Ernft Förster. )

# III. Freunde und Feinde.

1. Die heidelberger Freunde.

Der Ruf der raschen Erfolge Segels hatte sich bald verbreitet und bei den Freunden in Seidelberg willkommene Aufnahme gesunden, wie aus einem Briese Creuzers vom 30. Mai 1820 erhellt: "Ja, es ist in so kurzer Zeit wunderbar schnell mit den Wirkungen Ihrer Borträge gegangen, wie uns alle junge Leute versichern, die von dort zu uns hergewandert. Dies ist so die wahre Art des Geistes, der mit unwiderstehlicher Macht sich aller bemeistert, die da selber nicht ganz und gar von ihm verlassen sind. Das haben wir wohl gefühlt, Daub und ich; und darum war ich auch bis zur Zudringlichkeit verlangend, Sie hier sestzuhalten. Sie aber konnten sich hier nicht heimisch fühlen auf einem Boden, der, so reich ausgestattet von der Gunft der Natur, doch

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. v. 3. Oct. 1829.) S. 320 u. 321.

jo manchem Philisterium eine breite und weich bequeme Unterlage darbietet. So mußten wir Sie wohl ziehen lassen, aber wir bilben uns etwas darauf ein, Sie eine Weile besessen zu haben, und unsere guten Wünsche mussen wie Geister unsichtbarer Weise immer um Sie sein."

### 2. Anonyme Feinde.

Bei seiner errungenen Sohe und weithin anerkannten Bedeutung fonnte es natürlicherweise nicht ausbleiben, daß bald auch Feinde und Gegner ins Weld rudten, personliche und sachliche, anonyme und offene, neidisch schmähsüchtige und ehrlich bewaffnete. Raum mar die Rechts= philosophie mit ihrer geharnischten Borrede erschienen, so kamen anonyme Unfeindungen in den heidelbergischen Jahrbuchern und der hallischen allgemeinen Litteraturzeitung. Der heidelberger Anonymus war nach Segels wohl zutreffender Ueberzeugung fein alter Landsmann Paulus, feit den uns befannten württembergischen Sändeln fein erbitterter Feind.2 Der hallische Anonymus hatte Begels Ausfälle gegen Fries besonders übel empfunden und als eine persönliche, aus unedlen Motiven begangene Kränkung und Herabwürdigung eines ichon feines philosophischen Lehramtes verluftigen Mannes hingestellt. Solche Behauptungen, unter dem Deckmantel der Anonymität vorgebracht, waren freilich Schmähungen, gegen welche, als verübt in einer preußischen, von der Regierung unterftutten Zeitung, Segel als "preugischer Beamter" Schutz und Genugthuung bei bem Ministerium nachsuchte. Altenstein ließ ber Redaction eine drohende Migbilligung gutommen, im übrigen aber verwies er Segel auf den Beg ber gerichtlichen Alage, den dieser nicht betrat. 3 Im Sinblick auf seine Rechtsphilosophie hatte er Daub geschrieben: "Mit meinem Vorwort und einschlagenden Meußerungen habe ich allerdings, wie Gie gesehen haben werden, diefer fahlen und anmaßenden Secte, - bem Kalbe, wie man in Schwaben zu reden pflegt, ins Auge schlagen wollen: fie mar gewohnt, unbedingt das Wort zu haben, und ift zum Theil fehr verwundert gemesen, daß man von wiffenschaftlicher Seite nichts auf fie halte und gar den Muth haben könne, öffentlich gegen sie zu sprechen" u. f. f. 4 Rach feiner soeben angeführten Redensart konnte er sich füglich nicht mundern, wenn geblött murde.

Briefe von und an Hegel, II. S. 25. — <sup>2</sup> S. oben Cap. XI. S. 109 flgb.
 3 Rosentranz. S. 336 u. 337. — <sup>4</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. bom 9. April 1821.) S. 46.

## 3. Gin philosophischer Gegner: Ed. Benete.

3ch habe in dem neunten Bande diefes Werks, der von Schopen= hauer handelt, eines jungen Philosophen gedacht, der den Berfaffer ber "Welt als Wille und Borftellung" burch feine Recenfion und die Art ihrer Citate auf das Aeußerste ergurnt und fich eine litterarische Burudweisung in schroffster Form von ihm zugezogen hatte: Eduard Beneke aus Berlin (1798-1854), ber einige Zeit nach Schopenhauer ebenfalls in der philosophischen Facultät als Privatdocent auftrat.1 Beide lasen in völlig entgegengesetten Richtungen über die Grund= legung der gesammten Philosophie, beide stellten nach furger Zeit ihre Vorlesungen ein: Schopenhauer aus Mangel an Luft und an Zuhörern, Beneke, weil ihm bas Ministerium die venia legendi entzog, und zwar, wie es heißt, auf den Bunfch und die Beranlaffung Segels. Er hatte zwei Semester hindurch fehr fleißig gelesen (Berbst 1821 bis Berbst 1822): "Ueber die Grundlegung der Philosophie mit Zugiehung ber von ihm herausgegebenen Erfahrungsfeelenlehre als Grundlage alles Wiffens, über Logik und Metaphyfik, über Religionsphilosophie und über Seelenkrankheiten". Die Unkundigung der erften Borlefung bezeichnet seinen Standpunkt. Unmittelbar erkennbar aus innerer Erfahrung ift nicht bloß der Wille, wie Schopenhauer lehrt, sondern unfer ganges psychisches Sein: baber die empirische Psychologie die Grundlage alles Wiffens; daher hat Rant von Grund aus geirrt, als er der empirischen Psphologie die Erkenntniß vom Bejen der Seele absprach: baher ift die nachkantische Philosophie in lauter Abwege und Sirn= gespinnste gerathen, vor allen Fichte mit seiner Lehre vom Ich, den Schelling erganzt und zu welchem Segel gurudgeführt hat. Nicht auf die Metaphysik ift die Psychologie zu gründen, wie Berbart verkehrter= weise verlangt, sondern umgekehrt auf die Psinchologie die Metaphyfik. wie die Religionslehre, die Sittenlehre und die Erziehungslehre. Man tann fagen, daß diefer jungfte Privatdocent, - er war faft ein Menschenalter junger als Segel - mit Fries, Serbart und Schopenhauer in gewiffem Sinne vereinigt, gegen Segel zu Felde zog, obwohl er auch jeden der drei genannten Philosophen befämpfte.

Thatsache ist, daß dem Privatdocenten Beneke die venia legendi entzogen und fünf Jahre später wiedergegeben wurde (1827), unter und von demselben Ministerium. Hat die Entziehung auf Hegels Beranlassung stattgefunden, so wird auch die Zurückgabe zur Zeit seiner

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bd. IX. Buch I. Cap. IV. S. 60-64.

vollsten Wirksamkeit nicht ohne sein Ginverständniß erfolgt sein. Welche Rolle Segel bei diesen sonderbaren Borgangen gespielt hat, barüber ift bisher aus urkundlichen Zeugniffen nichts bekannt. Rofenkrang fagt nichts von der Sache, Sahm ebensowenig, doch schreibt Joh. Ed. Erdmann, der treue Schüler und Berehrer Segels, in feinem Grundrig, daß Segels Undenken durch sein Berhalten gegen Beneke beflect worden fei, er hat biefes ichlimme Wort niebergeschrieben ohne jede nabere, geschweige urfundliche Begründung, er hat in feinem früheren ausführlichen Berte nichts von ber Sache gefagt. In ben Briefen von und an Segel kommt der Name Beneke nicht vor. Es heißt, daß feine "Grundlegung zur Physik ber Sitten" (1822) Bedenken gegen feine Sittenlehre erregt habe, als ob fie zum Epikureismus, alfo Atheismus führe u. f. f. Was hat man in jenen Zeiten, wo der rachgierige Schatten Rogebues in Berlin umging, nicht alles gesagt und verdächtigt! Der Staats= rath Schulk mar als der Regierungsbevollmächtigte der Universität aus einem harmlofen Mann ein wüthender Demagogenverfolger geworden; Schmalz, der erfte vom Ronig ernannte Rector der Universität Berlin, Ordinarius der Juristenfacultät, hatte sogar den "Tugendbund" demagogischer Tendenzen verdächtigt, der König felbst hatte befohlen. daß Borlesungen über Okens Naturphilosophie, welche ein gewiffer Dr. Fenner für Damen halten wollte (gewiß ein hochft ungereimtes Unternehmen) zu verbieten feien, worüber fich Segel im Sommer 1821 brieflich gegen Creuzer aussprach: "Der Rönig hat vor einigen Bochen, als ein fremder Dr. Fenner - ein Tropf - den unsere Facultät abgewiesen hatte, Borlefungen für Damen über Okens Naturphilo= fophie halten wollte, - dies inhibirt und den Minifter verantwort= lich gemacht, daß diese Naturphilosophie und andere ähnliche Philofophie, die auf Atheismus führe, auf feinen Universitäten nicht gelehrt werde". "Ich fagte zu unserem Regierungsbevollmächtigten darüber: es laffe fich alle speculative Philosophie über die Religion auf den Altheismus führen; es kommt nur barauf an, wer fie führt, - bie eigenthümliche Frommigkeit unserer Zeit und der üble Wille der Demagogen, bei denen bekanntlich die Frommigkeit hoch blüht, wird leicht für folche Führer forgen und das fast vergeffene Schlagwort: Atheismus wieder in Aufnahme bringen".2

<sup>1</sup> Joh. Ed. Erdmann: Bersuch einer wissenschaftlichen Darstellung ber neuen Philosophie. Bd. III. 2. Abth. (1853.) § 46. S. 686—709. Grundriß der Gesch. d. Philosophie. (1870.) Bd. II. § 334. S. 633. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 53 u. 54.

Um diesen seltsamen und viel besprochenen Vorgang zu verstehen, muß man sich die eben geschilderte Zeitlage vergegenwärtigen und zuzgleich daran erinnern, daß nach den bestehenden Vundesgesetzen jedem Privatdocenten die venia docendi widerruslich ertheilt wurde und der Regierung die Machtbesugniß zustand, diese Erlaubniß, wenn es ihr zweckdienlich schien, zu suspendiren oder aufzuheben, während dieselben Vundesgesetze jedem deutschen Staate untersagten, einen solchen versbotenen Docenten irgendwie als Lehrer anzustellen. Seine Docentenlaussbahn war vernichtet. Die Anwendung so gewaltthätiger Maßregeln, wenn nicht die allertristigsten Gründe vorliegen, war daher höchst unbillig und unklug.

1 Man tann nicht fagen, daß Gründe folder Art das Berfahren wider Benete gerechtfertigt haben. Er hatte eine Schrift verfagt, bie ichon in ihrem Titel ben gefliffentlichen Gegenfat wiber Rants Gittenlehre aussprach: "Grundlegung nicht gur Metaphnfit, fondern gur Phnfit ber Sitten!" Es gebe feine allgemeinen und nothwendigen Sittengesete, feine endgultige Moralität, auch die Sittlichkeit fei von naturlichen, empirischen Bedingungen abhängig und barum burchaanaig relativ. In diefer Unficht, die feineswegs neu mar, wollte bas Ministerium eine gefährliche Irriehre erbliden. Johannes Schulze in feinem ausführlichen Gutachten, bas in ben Acten als Correferat auftritt, hat die Schrift als einen "furchtbaren Grrthum" bezeichnet, ber "emporende Folgerungen" nach fich giebe und ben Berfaffer als gur Ausübung der philosophischen Lehrerlaubnig untauglich ericheinen laffe, fo lange er in biefer Berblendung beharre. Schult, ber außerordentliche Regierungsbevollmächtigte, gur Berichterftattung aufgefordert, ging in ber Berurtheilung noch weiter und empfahl nicht blog die einstweilige, fondern die gangliche Entfernung Benetes vom atademischen Ratheber. Unter ben Minifterialrathen mar nur einer, ber bas gewaltsame Ginfchreiten gegen Benete auf das Entschiedenfte widerrieth: Nicolovius in feiner Erklärung vom 9. Febr. 1822. Die Borlefungen Benetes murden fufpendirt aus Bedenten gegen feine philofophifche Lehrfähigkeit und Ginficht, wie ihm ber Minifter ichriftlich und mundlich erklart hat. Un biefem Zeugniffe ift bie in Weimar gehegte Abficht, ihn nach Jena gu berufen, gefcheitert. Nachbem er einige Jahre in Göttingen gelehrt und neue Schriften berausgegeben batte, murbe er in Berlin burch ben Minifter Altenftein rehabilitirt (19. April 1827),

Johannes Schulze hatte widerrathen, von der theologischen und philosophischen Facultät Gutachten über Beneke einzusordern, die theologische werde ausweichend antworten, in der philosophischen aber sei nur ein einziges Mitglied, welches das Fach der Philosophie repräsentire. Wer den Standpunkt und die Werke dieses Mannes kenne, wisse im voraus, wie derselbe über Beneke urtheilen müsse, wenner nicht mit sich seibst in Widerstreit gerathen wolle; vielmehr sei die philosophische Facultät darüber zur Berantwortung zu ziehen, daß sie einen Mann wie Beneke zur Habilitation zugelassen habe. Dies war im Sommer 1820 gesischen, also durch Fegel.

#### 4. Goethe und Segel.

Unter ben Freunden, welche die Kunde von Segels erfolgreicher Wirksamkeit in Berlin gern vernahmen, war auch Goethe, dessen ihm wohlgeneigte, in seiner jenaischen Zeit mehrsach bewährte Gesinnungen wir kennen gelernt haben. Nun schrieb ihm Goethe nach Berlin:

Hieraus erhellt, daß zur Anklage ober Verdäcktigung Benekes Segel keinen Schritt gethan hat, der sein Andenken hatte besteden können, wie Erdmann gesagt, aber durch nichts erhärtet hat, nicht einmal durch Scheingründe. Ebenso unrichtig ist, was Treitschke in feiner Deutschen Geschichte am Schluß einer wohlsgeschriebenen und treffenden Schilderung der Lehre Hegels und ihrer Bedeutung hinzufügt: "In seinen letzen Jahren schloß er sich eng an die Regierung an und benutzte unbedenklich die Gunst Alkensteins und Johannes Schulzes, um seine wissenschaftlichen Gegner zu beseitigen". Der einzige Fall dieser Art, der in Rede und in den Mund der Leute gekommen ist, betrifft Beneken; dieser einzige Fall spielt nicht in den letzten Jahren der Wirksamkeit Hegels in Berlin, sondern in den ersten (1822); dieser einzige Fall hat nicht stattgefunden, die darüber landläusig gewordene Legende ist falsch und stammt aus selbstgefälligen Aeußerungen Benekes, wie man aus den Lobschriften erkennt, die ihn zum Gegenstande haben.

Die philosophische Facultät, über Beneke und seine Vorlesungen zu gutachtlicher Ertlärung aufgesordert, hat einstimmig geurtheilt, daß Beneke ein fleißiger, unbemittelter Mann sei, dessen wissenschaftliche Bedeutung nach seinen bisherigen Leistungen nur mittelmäßig erscheine und auch nicht zu größeren Hossnungen berechtige (21. Januar 1822). Gleich im Beginn des Gutachtens wurde erklärt: "Die Mitglieder der Facultät sind weit entsernt, ihre Ansicht der Philosophie monopolistisch als die einzig richtige aufzustellen". Unter den unterzeichneten Mitgliedern stehen die Namen Böch, Betker und Hegel. Man wird dem Herausgeber und Erklärer der Fragmente des Phthagoreers Philosos, dem Herausgeber und Erklärer der Fragmente des Phthagoreers Philosos, dem Herausgeber der Werke des Plato, des Aristoteles und des Sextus Empiritus wohl nicht das Recht und die Fähigkeit bestreiten, objectiv über die Bedeutung eines philosophischen Docenten zu urtheilen. Diese Männer sind wegen ihres abschähigen Urtheils nicht als die Widersacher Benekes zu betrachten. Dasselbe gilt von Hegel.

Dank S. E. dem Königl. preußischen Cultusminister Herrn Dr. Bosse, habe ich von den in der Geheimen Registratur des Ministerii der Geistlichen Ansgelegenheiten und des Unterrichts befindlichen, den Prosessor Dr. Eb. Beneke betreffenden Acten, volle Einsicht nehmen dürfen, und auf diese Quelle als die urkundliche gründet sich meine Darstellung.

<sup>1</sup> Deutsche Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts von Heinrich von Treitschke. III. Theil. 4. Aufl. (Leipzig 1896). S. 721. — <sup>2</sup> Pädagogisches Jahrbuch für Lehrer und Schulfreunde von Adolph Diesterweg. Jahrgang VI. Berlin 1856. Mit dem Bildniß Benekes. Biographische Charakteristik von Schmidt. S. 1—23. Wiedererzählt in «Fr. Ed. Beneke, the man and his philosophy». An introductory study by Fr. B. Brand. New-York. 1895. S. 15—25.

"Mit Freuden hör' ich von manchen Orten her, daß Ihre Bemühung, junge Männer nachzubilden, die besten Früchte bringt" (7. October 1820).¹ In dem naturphilosophischen Theil seiner Enchklopädie (1817) hatte Hegel seine Uebereinstimmung mit Goethes Farbenlehre litterarisch bewurkundet (§§ 317—320) und dadurch Goethen auf daß Höchste ersreut; die Borlesungen über Enchklopädie gehörten zu seinen ersten und periodisch wiederholten Borträgen in Berlin. Zum ersten male hielt L. von Henning im Sommersemester 1823 eine öffentliche Borlesung "über die Farbenlehre nach Goethe vom Standpunkte der Naturphilosophie auß". Aus Schopenhauers zum Zweck seiner Hattlichen in Berlin verfaßtem «Vitae curriculum» hatte Hegel diesenigen Stellen mit besonderem Interesse gelesen und sich abgeschrieben, welche von seiner Einführung in die goethesche Farbenlehre durch Goethe selbst handelten.²

Schon am 8. Juli 1817 hatte Goethe folgende Zeilen an Hegel nach Heidelberg gerichtet: "Ew. Wohlgeboren so willkommene als entschiedene Art, sich zu Gunsten der uralten, nur von mir aufs neue vorgetragenen Farbenlehre zu erklären, fordert meinen aufrichtigsten Dank doppelt und dreisach, da mein Entschluß über diese Gegenstände mich wieder öffentlich vernehmen zu lassen, sich nach Freunden und Theilnehmern umsieht.

In dem einzigen uns erhaltenen Briefe Hegels an Goethe vom 24. Februar 1821 hatte er den großen geistigen Natursinn gerühmt, womit Goethe das Wesen der Erscheinung in ihrer einsachsten Form als "Urphänomen" zu ersassen wisse in Farben, Wolken, Steinen, Pflanzen und Knochen; er hatte das Urphänomen nach Goethe mit dem Urprincip oder dem Absoluten nach seiner eigenen Lehre verglichen und dafür in der Antwort Goethes ein Zeichen des angenehmsten Dankes geerntet. Das Wesen der Farbe, dieser Vermählung des Lichtes mit der Finsterniß (Materie), wie Goethe sehrt, besteht in der Trübung des Hellen und in der Erhellung des Dunkeln. Jene Trübung ist das Gelbe, diese Erhellung das Blaue. Nun sendet er dem Philosophen ein zierliches, gelb gefärbtes Trinkglas, gefüllt von einem Stück

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 32. — <sup>2</sup> A. Schopenhauers sämmtl. Werke. Herausg. von Grisebach. Bb. VI. S. 247—252. (S. 259 flgb.) leber Goethes Farbenlehre und Schopenhauers Verhalten zu berselben vgl. Bb. VIII. bieses Werks. Buch I. Cap. III. S. 42—47. Buch II. Cap. III. S. 189—193. — <sup>3</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 7. (Von den acht Briefen Goethes an Hegel ist dieser der dritte.)

schwarzen Seibenzeugs, welches das Gelbe blau durchscheinen läßt, mit der eigenhändigen Zuschrift: "Dem Absoluten empfiehlt sich schönstens zu freundlicher Aufnahme das Urphänomen. Weimar. Sommers Ansfang 1821." 1

Der erquicklichste und schönste seiner Briese an Hegel ist im Mai 1824 geschrieben, der Ausdruck eines sehr bedeutsamen Zeitpunktes im Leben des Dichters und ein Zeugniß seiner sortdauernden und stets bewährten Sympathie. Die Zuschrift schließt mit den Worten: "Möge alles, was ich noch zu leisten fähig bin, sich immer an dassenige anschließen, was Sie gegründet haben und auferbauen. Erhalten Sie mir eine so schöne, längst herkömmliche Neigung und bleiben überzeugt, daß ich mich derselben als einer der schönsten Blüthen meines immer mehr und mehr sich entwickelnden Seelenfrühlings zu erfreuen durchaus Ursache finde."

Welches Bekenntniß! In seinem 75. Jahre erfreut sich Goethe seines immer mehr und mehr sich entwickelnden Seelenfrühlings! Im Jahre 1824 hat Goethe unter den Einwirkungen Eckermanns den Entschluß gefaßt, den zweiten Theil seines Faust dichterisch zu gestalten und auszuarbeiten. Dieses sein letztes Werk ist im Todesjahre Segels vollendet worden.

## 5. Seiberg.

Da in der ausländischen Verbreitung der hegelschen Philosophie sich Standinavien und besonders Dänemark hervorgethan hat, so ist hier der Name des hochverdienten, in seinem Vaterlande wirkungsreichen Mannes zu nennen, der durch eine philosophische Gelegenheitssichrift Hegel und seine Lehre zuerst in Dänemark bekannt gemacht: Joh. Ludwig Heiberg aus Kopenhagen (1791—1860), der als Lector der dänischen Sprache und Litteratur an der Universität Kiel nach Berlin gekommen war, Hegeln gehört, auch persönlich in seinem Hause besucht und ihm bald nachher eine in dänischer Sprache versäßte Schrift "Neber die menschliche Freiheit, in Veranlassung der neuesten Streitigeseit über diesen Gegenstand" zugesendet hat (20. Febr. 1825). Der Brief ist erfüllt von Ausdrücken persönlichster Verehrung und Anhängslichseit; und daß Heiberg mit der deutschen Philosophie tieser vertraut

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 47. (Der Brief ist vom 13. April 1821.) — 2 Gbendas. II. S. 145. — 3 Bgl. mein Werk über "Goethes Faust". (3. Ausl.) Buch II. S. 111—113.

war, erhellt aus einer Bemerkung über das Thema seiner Abhandlung: er bezeichnet den Streit über Freiheit und Nothwendigkeit als "die Wiedergeburt der dritten kantischen Antinomie". Zur weiteren Aussbildung der hegelschen Ideenlehre stand er im Begriff, "Grundlinien zu einem Shstem der Aesthetik als speculativer Wissenschaft" in deutscher Sprache zu schreiben und zu veröffentlichen. Er ist im Jahre 1829 Theaterdichter in Kopenhagen geworden und war in den Jahren 1844 bis 1856 Director des königlichen Theaters, während Joh. Luise Heisberg, seine Gattin, als hoch geseierte Künstlerin wirkte.

# IV. Die Prüfungscommission und ber philosophische Symnasialunterricht.

Segels Borlesungen, in der Regel gehn Stunden wöchentlich, über Wiffenschaften, welche er, wie es in einem feiner heibelberger Briefe an Niethammer heißt, felbst erft zu machen und zu gestalten hatte2, waren fo gewaltige und anstrengende Geistegarbeiten, daß daneben eine amt= liche Thätigkeit anderer und zeitraubender Art nicht auf die Dauer fortbestehen konnte. Gine folde hatte unfer Philosoph als Mitglied ber königlichen wiffenschaftlichen Prüfungscommiffion der Proving Brandenburg in ben Jahren 1820-1822 auszuüben; er mußte in biesem Amt die Lehramtscandidaten prufen, die von den Gymnasien eingelieferten Abiturientenarbeiten nebst den darüber gefällten Urtheilen der Lehrer durchsehen, Nichtabiturienten, welche die Zulaffung zum Universitätsstudium und Studententhum begehrten, auf ihren Bildungs= zustand prüfen und über alle diese Dinge an das Ministerium berichten. Bielleicht hat der Umstand, daß Hegel in dem Wintersemester 1822/1823 zum ersten male seine Borlesung über die Philosophie der Weltgeschichte halten wollte, ihn mitveranlaßt, noch vor dem Beginn diefes Semesters feine Entlassung aus der Prüfungscommission zu bewirken, um feine Beit ungehemmt brauchen zu können.

Am 1. November 1822 hatte das Ministerium den Philosophen aufgesordert, über den Ersolg der henningschen Repetitionen zu berichten und zugleich über die Zweckmäßigkeit und Art des philosophischen Unterrichts auf Chmnasien seine Ansicht zu sagen. Ueber diesen zweiten Punkt hat Hegel unter dem 7. Februar 1823 seinen Bericht dahin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel, II. S. 176-179. — <sup>2</sup> Chendaf. II. (Br. v. 11. Dec. 1817). S. 11 figb.

Fifcher, Gefc. b. Philos. VIII. R. A.

erstattet, daß er die fernere Zulassung von Nichtabiturienten zur Imma= triculation und zum Universitätsstudium entschieden widerrath, bagegen die philosophische Vorbereitung der Abiturienten durch den Gumnafial= unterricht für zwedmäßig erachtet und die Art des ihm aus eigenster Erfahrung vertrauten Unterrichts darlegt: der Stoff des philosophischen Spmnafialunterrichts fei durch die classischen Studien und die drift= liche Religionslehre gegeben; die Form, d. i. der förmliche philosophische Symnafialunterricht moge (nicht etwa in Geschichte der Philosophie. sondern) in empirischer Psychologie als erstem und in den Anfangs= grunden der Logit (Begriff, Urtheil, Schluß, Arten der Schluffe, Definition, Gintheilung, Beweis) als zweitem Theile besteben und in zwei Stunden wöchentlich mahrend eines Jahres ertheilt werden. Der Logische Unterricht moge sich auf die kantische Lehre von den Rategorien erstrecken und die Schüler barauf hinweisen, daß es reine Gebanken und ein Suftem oder Reich derfelben gebe. Segel bemerkt, daß er als zwölfjähriger Schüler in Stuttgart Wolfs Lehre von der Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe und zwei Jahre später auch die Lehre von den Schlüffen innegehabt habe; daß es rathfam fei, von Wolfs natürlicher Theologie die Beweise vom Dasein Gottes als das einzige Stud der Metaphysit in den philosophischen Schulunterricht aufzunehmen. "Der Ihmnasialunterricht wird von selbst den Zusammen= hang der Lehre von Gott mit dem Gedanken von der Endlichkeit und Bufälligkeit der weltlichen Dinge, mit den 3weckbeziehungen in den= felben u. f. f. nicht umgeben können, dem unbefangenen Menschenfinn aber wird folder Zusammenhang ewig einleuchtend fein, was auch eine fritische Philosophie bagegen einwende. Jene sogenannten Beweise ent= halten aber nichts als eine formliche Auseinanderlegung jenes Inhalts. ber fich von felbst beim Gymnasialunterricht einfindet. Sie bedürfen amar einer weiteren Berbefferung durch die speculative Philosophie. um bem, mas ber unbefangene Sinn bei seinem Gange enthält, ju entsprechen." 2 Dies war auch der Grund, warum Begel im Sommer 1829 über die Beweise vom Dasein Gottes eine öffentliche Vorlesung gehalten hat.

<sup>1</sup> Sämmtl. Werfe. Bb. XVII. S. 357—367. — 2 Hegels Werfe. Bb. XVII. S. 357—367. (S. 365.)

## 3mölftes Capitel.

# Hegels Ferienreisen nach Bruffel, Wien und Paris.

# I. Ausflüge nach Rügen und Dresden.

Nach den Anstrengungen der Semester fühlte sich Hegel bei dem Eintritt der Sommerserien recht erholungsbedürftig und suchte durch kleinere und größere Reisen, zu welchen letzteren das Unterrichtsministerium ihm gern und freigebig die Mittel gewährte, eine ihm wohlthuende Erfrischung und Ausspannung. Die ersten Ausslüge gingen nach Rügen (1819) und Dresden (1820), wo es ihm so gut gesiel, daß er mit seinen heidelberger Freunden Zusammenkünste in Dresden plante und darüber an Creuzer schrieb. Die drei größten Reisen in den Jahren 1822, 1824 und 1827 waren nach den Niederlanden, Oesterreich und Frankreich gerichtet und hatten zu ihren Zielpunkten Brüssel, Wien und Paris.

## II. Die Reise in die Riederlande.

#### 1. G. van Chert.

In den Riederlanden lebte einer seiner ersten und dankbarften Schuler noch aus ben Anfangen ber jenaischen Zeit: Beter Gabriel van Ghert, von katholischer Herkunft (1782—1852), von philosophischem Erkenntnifdurfte nach Jena getrieben, hatte zuerft, da er kein Deutsch verstand, Ulrichs philosophische Vorlegungen in lateinischer Sprache gehört und war unbefriedigt zu Segel gekommen, der fich feiner angenommen, ihn nicht bloß durch seine Vorlesungen, sondern durch unterrichtenden Privatverkehr in seine Lehre eingeführt und in ihm sich einen ber eifrigsten, treuesten und bankbarften Schüler für immer gewonnen hatte. Unter Louis Napoleon war er in den holländischen Staatsdienst getreten (1809) und hatte eine Stellung im Cultus= ministerium erhalten, worin er zur Organisation des öffentlichen Unterrichts mitwirken sollte. Als bald nachher Solland französisches De= partement geworden, wurde er im Interesse seines Dienstes nach Paris gesendet, wo er mit Guizot, Villemain und Cousin verkehrt hat. Nach bem Sturze Napoleons und der Gründung des niederländischen Gin=

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Berlin im Sommer 1821). S. 54.

heitsstaates unter der vranischen Königsherrschaft war van Ghert zur Förderung der oranischen Politik und ihrer Zwecke bestrebt, die protestantischen und katholischen Elemente der niederländischen Bevölkerung auf dem Wege der Volksbildung und des öffentlichen Unterrichts einender zu nähern. In dieser Absicht wurde in Brüssel ein collegium philosophicum gegründet, worin die künstigen Priester, bevor sie in die bischöslichen Seminare eintraten, in den allgemeinen Wissenschaften, Sprachen, Seschichte und Litteratur, unterrichtet werden sollten. Trotz allen Einräumungen wollte die oppositionell gesinnte, katholische Partei eine solche im Sinne der Toleranz gestistete Anstalt nicht dulden und hörte nicht auf, dieselbe anzuseinden, dis sie den Charakter einer staatlichen Unterrichtsanstalt einbüßte und am Ende ganz aufgehoben wurde. Unter dem Könige Wilhelm II. nahm van Ghert seinen Abschied und starb siedzigährig, nachdem er noch kurz vor seinem Tode einen Chklus von Vorträgen über Hegel und seine Lehre eröffnet hatte.

Raum mar das unbestimmte und spate Gerücht zu ihm gedrungen, daß Segel (in Folge der Schlacht bei Jena) in ökonomisches Elend gerathen, Zeitungsschreiber und Conrector in Bamberg geworden fei, als er fogleich einen Brief in deutscher Sprache voller Fehler, aber auch voller Liebe und gartlicher Dankbarkeit an den verehrten Lehrer richtete und sich anheischig machte, ihm eine Professur der Philosophie in Solland mit 6000 Gulben Befoldung und für feine Schriften eine aut zahlende Verlagshandlung in dem von Brodhaus gegründeten Runft= und Induftriecontor in Umfterdam zu verschaffen. Der Brief vom 4. August 1809 begann mit der Versicherung, daß er von den heiligsten Gefühlen der Achtung und Freundschaft erfüllt sei, und alles, mas Segel angehe, ihn mehr intereffire als die gange Welt. Gifrig erkundigt er sich, ob der zweite Theil "der göttlichen Phanomenologie" und die Naturphilosophie noch nicht erschienen fei? Als Segel diefen rührenden Brief am 15. October 1810 beantwortete, mar er schon über zwei Jahre Rector in Nürnberg und seine Lage weit tröftlicher, als sich der Freund in Amsterdam vorgestellt hatte; doch war er keines= wegs abgeneigt, unter ben in Aussicht gestellten Bedingungen einem Rufe nach Solland zu folgen. Der briefliche Berkehr beider Männer dauerte fort. Der niederländische Freund überraschte den deutschen Philosophen mit einem Prachteremplar der Werte Jakob Böhmes (des

Briefe von und an Begel. II. G. 236 figb.

eigentlich ersten deutschen Philosophen) und Hegel sendete an van Ghert seine Logik von Nürnberg und seine Enchklopädie von Heidelberg aus.

### 2. Die Fahrt nach Bruffel und die Rudfehr.

Das Ziel seiner niederländischen Reise (15. September bis 19. October 1822)<sup>2</sup> war Brüffel, wo van Ghert damals lebte und seinen geliebten Lehrer einige Tage bei sich beherbergte; er hat ihn auf das Schlachtfeld von Waterloo begleitet und war ein Zeuge der tiesen Bewegung, womit Hegel die waldbewachsene Anhöhe betrachtete, von wo aus Napoleon, "der Fürst der Schlachten", seinen Untergang vor Augen gesehen und bei der Ankunst des preußischen Armeecorps unter Bülow ausgerusen hat: "Frankreich ist verloren!"

Bei einem Manne wie Segel ist es nicht gleichgültig, welche Arten von Odhsse er erlebt, welche Städte, Menschen und Sitten er kennen gelernt hat. Mit lebhastem Interesse versolgen wir die Reiseberichte an seine Frau. Wäre es nach ihm gegangen, so würde er am liebsten gar nicht gereist, sondern zu Hause geblieben und seine freie Zeit zwischen Familie und Studien getheilt haben. Nun aber hatte er von seiten des Ministeriums das Geld zu seiner Erholungs= und Gesundheitssahrt schon erhalten und mußte gleichsam nolens volens auf Reisen gehen. Es sehlte nicht viel, daß er von Magdeburg noch einmal umgekehrt wäre nach Berlin. Mit der Reichhaltigkeit und Größe der Eindrücke wuchs auch die Reiselust und der Humor, obwohl die Sorge um die Seinigen, die Begierde Nachrichten zu haben und das Heimweh mit der Entsernung zunahm und er eigentlich beständig auf der Rückreise begriffen war.

Die erste Merkwürdigkeit, die er aufsuchte, war der verbannte, in preußischer Haft zu Magdeburg lebende Laz. Nicolas Marg. Carnot, einst Mitglied des Wohlsahrtsausschusses, Kriegsminister unter dem Directorium und dem Consulat, während der hundert Tage von Napoleon zum Grafen und Pair von Frankreich ernannt, der Großvater des Sadi Carnot, welcher in der dritten, noch bestehenden französischen Republik der vierte Präsident war und von einem italienischen Anarchisten ermordet wurde. Die Ausmerksamkeit, welche Hegel durch seinen Besuch dem berühmten Carnot erwiesen, hatte denselben sichtlich erfreut. Zwei

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 238—240, S. 278—280, S. 315 u. 316.
 <sup>2</sup> Ebendaf. II. S. 87—173.

große Erinnerungen aus den Zeiten der Revolution und des Kaiserreichs bezeichnen Ansang und Ende dieser niederländischen Reise Hegels: Carnot und Waterloo.

Von Berlin nach Bruffel ging die Reise über Magdeburg, Braunichweig, Göttingen, Caffel, Gießen, Coblenz, Bonn, Roln, Nachen und Lüttich, die Rückreise über Gent, Antwerpen (bis wohin van Ghert ihn begleitet hatte), Breda, Dortrecht, Rotterdam, Delfft, Saag (Scheveningen), Amfterdam, Utrecht, Deventer, Osnabrud, Bremen und Samburg. Borguglich haben die großen Gegenstände der Runft, welche die Reise ihm barbot. Segels Interesse und Aufmerksamkeit in Anspruch genommen; die berühmten Kirchen, Altarbilder und Gemäldesammlungen, die Dome zu Röln und Antwerpen, die Wallrafiche Gemäldesammlung in Röln, die Bettendorfiche in Aachen, die Rubens und van Dyk in Antwerpen, die Rembrandt in Amsterdam. "Den Dom in Röln", schreibt er, "habe ich gleich aufgesucht, es kommt einem darin ein anderer Zustand, eine andere Menschenwelt, so wie eine andere Zeit in jedem Sinne recht lebhaft vor Augen. Es ift aber nicht eine Brauch= barkeit, ein Genuß und Bergnugen, ein befriedigtes Bedurfniß, fondern ein weitmantliches Serumwandeln in hoben, für fich bestehenden Sallen, benen es gleichsam gleichgultig ift, ob Menschen sich ihrer, zu welchem 3mede es sei, bedienen, - ein leeres Opernhaus, eine leere Rirche ift ein Mangelhaftes - hier ift ein Sochwald und zwar ein geiftiger, funstreicher —, der für sich steht und da ist, ob Menschen da drunten herumkriechen und gehen, oder nicht, es liegt ihm nichts daran, er ift für sich, mas er ist, er ist für sich selbst gemacht, und wer sich in ihm ergeht und betet, - verliert sich sammt dem Rufter vor ihm; dies alles ift, wie es in ihm fteht und geht, in ihm nur verschwunden." Und im Rückblick auf die Kathedralen von Gent und Antwerpen heißt es ähnlich: "Wie es sich darin so weitläufig und frei herumwandelt!" "Die Rirchen in Gent und Antwerpen muß man feben, wenn man erhabene katholische Kirchen sehen will - groß, weit, gothisch, maje= ftätisch." 1

In Holland ist ihm wohl und behaglich, hier ist ihm ganz anders zu Muth als einst auf seinen Alpenwanderungen in der Schweiz. "Holland ist ein herrliches Land zum Spazierengehen, hier ist Natur und Kunst in voller Uebereinstimmung, man reist unter lauter Potters

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 98. S. 105 u. 106.

und Berghems, jede Stadt rein, niedlich, reichlich mit ihren Kanälen und Baumgängen, kein verfallenes Haus, kein gichtbrüchiges Dach, keine verfaulten Thore, keine zerbrochenen Fenster." Er ist von den gegenwärtigen Eindrücken so erfüllt, daß er mit keiner Silbe von der Bergangenheit redet: er ist in Delsst und denkt nicht an den großen Oranier, der hier ermordet wurde, er ist in Breda und denkt nicht an Descartes und den Prinzen Moritz von Nassau, er ist in Amsterdam und besucht beide Shnagogen, ohne sich der Schicksale Spinozas zu erinnern.

In diesen Reisebriefen sind auch die kleinen genrebildlichen Nebenerzählungen bemerkenswerth und charakteristisch. Hier sind ein paar solcher Jüge echt hegelscher Art. Auf dem Wege von Köln nach Aachen ift unter seinen Reisegefährten "ein Advocat aus Köln, der Goethes Faust als seine Bibel immer auf dem Leibe trägt, dabei unbesangener Weise sich selbst wohlgesällt". In Aachen wird ihm der Stuhl gezeigt, auf dem Karl der Große als Leiche einige Jahrhunderte gethront haben soll, und nachmals, wie der Küster versichert, 32 Kaiser gekrönt worden seine. "Ich setze mich auf diesen Stuhl so gut wie ein anderer, und die ganze Satissaction ist, daß man darauf gesessen hat."

Ganz erfüllt von den angenehmen Eindrücken seiner niederländischen Reise war Hegel nach Berlin zurückgekehrt. Die jüngst erlebten Gegenstände waren ihm so gegenwärtig, daß er sich gegen einen Studenten, der eben gekommen war, um sich für die Wintervorlesungen zu melden, in manichsaltigen und lebendigen Schilderungen Hollands erging. Dieser Student sollte einer seiner bedeutendsten Schüler werden

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 108. — 2 Ebenbas. II. S. 100 u. 101. "Es wird immer viel Schreiberei", bemerkt Hegel in einem seiner Reiseberichte an seine Frau, "wenn ich auch meine, nicht viel zu erzählen zu haben; ich werde das zur Aufmunterung dem Freunde des Gießener Studenten sagen, der einige Stationen mit uns suhr". Bei der Absahrt von Gießen hatte Hegel gehört, wie ein mitreisender Student von seinem Freunde mit den Worten Abschied nahm: "Lebe wohl und schreibe mir gleich". "Wie soll ich dir denn schreiben, ich habe dir ja nichts zu schreiben", antwortet der Freund. "Schreib" mir nur gleich, seb" wohl!" ruft noch einmal der Reisende und damit schwang er sich mit Stiefeln und Sporen in den Postwagen (S. 98). Im Stillen vergleicht Hegel seine Situation mit der des Gießener Studenten, der schreiben soll und nichts zu schreiben hat. Indessen hatte Hegel Vieles und Interessantes zu berichten und gehorchte gern der Stimme, die ihm aus der Ferne zurief: "Schreib" mir nur gleich".

und sich in der Geschichte der hegelschen Philosophie wie in der kunft= geschichtlichen Litteratur einen wichtigen Namen erwerben: H. G. Hotho.

# III. Die Reise nach Wien.

1. Der Aufenthalt in Wien. Die italienische Oper.

Die nächste Ferienreise nahm die entgegengesetzte Richtung, sie ging nach Osten und hatte zu ihrem Ziel den Ausenthalt in Wien während einiger Herbstwochen des Jahres 1824. Bon allen seinen Reisen war diese die ungetrübteste und ergötzlichste. Die erste und letzte Station war Dresden (7. September und 11. October), die beiden Zwischenausenthalte Teplitz und Prag. Hier machte er die Bekanntsschaft eines der nächsten Berwandten seiner Frau, des Freiherrn Haller von Hallerstein, der als Oberst das Regiment Kutschera in Prag besehligte, seinen berühmten Neffen aus Berlin mit verwandtschaftlicher Herzlichseit aufnahm und in dessen Briefen stets als "der Herr Onkel" figurirt.

In Wien ift unserem Philosophen alles interessant und gefällig: die alte enge Stadt, die großen weitläufigen Borftadte, die Bafteien und Glacis, die nächsten borflichen und ländlichen Umgebungen, die weite, schöne, mannichsaltige Umgegend, die Bolksgärten und Volkstheater, die herrlichen Runftichate und Cammlungen (Belvedere, Lichtenstein, Esterhazy), die erstaunlichen Sammlungen von Sandzeichnungen und Rupferstichen im Besite bes Erzberzogs Rarl u. f. f. Bas ihn aber in das höchste Entzuden versette, sodaß er die Serrlichkeit und Schonheit dieser Sache gar nicht genug preisen konnte, mar die italienische Oper. Die Sänger, wie Rubini, Donizetti, Lablache, die Sängerinnen, wie die Fodor und die Dardanelli, Roffinis Barbier von Sevilla (Figaro), Othello u. f. f. "Zwei Tenore, Rubini und Donizetti, welche Rehlen, welche Manier, Lieblichkeit, Bolubilität, Stärke, Rlang, das muß man hören! Ein Duett berselben von der hochsten Force. Der Baffift Lablache hatte keine Sauptrolle, aber ichon hier, wie mußte ich feine ichone, kräftige, eben fo als liebliche Bafftimme bewundern! Ja, diese Mannerstimmen muß man hören, da ift Rlang, Reinheit, Kraft, vollkommene Freiheit u. f. f." "So lange bas Geld, die italienische Oper und die Beimreise zu bezahlen, reicht, bleibe ich in Wien." "Gegen das Metall dieser, besonders der Männerstimmen, hat der Alang aller

<sup>1</sup> Borstudien für Leben und Kunst von Dr. H. G. G. Hotho. (Cotta. 1835). S. 384.

Stimmen in Berlin, die Milder wie immer ausgenommen, ein Unreines. Robes, Raubes ober Schmächliches, - wie Bier gegen burchfichtigen. golbenen, feurigen Bein, - feurigen Bein fage ich, - feine Faulheit im Singen und Bervorbringen der Tone, nicht feine Lection aufgefagt, fondern ba ift bie gange Person brin, die Sanger und Madame Fodor insbesondere erzeugen und erfinden Coloraturen aus fich felbst: es sind Rünftler, Compositeurs fo gut, als ber die Oper in Musik gesetzt." "Ich las heute in einem Wiener Theaterblatte, bak Die Erfahrenften darüber eins feien, daß nach ihrer langften Erinner= ung feit fünfzig Jahren keine folche italienische Gefellschaft in Wien gewesen ift und gewiß die nächsten fünfzig Jahre nicht wieder kommen werbe." - "Morgen, - was sagst Du bazu - ift Figaro von Mozart - Lablache, Fodor und Donizetti!" - "Ich verftehe nun vollkommen, warum die Rossinische Musik in Deutschland, insbesondere Berlin geschmäht wird", - "es ift nicht die Musik als solche, sondern der Gefang für fich, für den alles gemacht ift; die Mufit, die für fich gelten foll, kann auch gegeigt, auf bem Flügel gespielt werden u. f. f., aber Rossinische Musik hat nur Sinn als gefungen."1 "Barbier von Sevilla von Roffini! jum zweiten male; ich habe nun bereits meinen Geschmad fo verdorben, daß diefer Roffinische Figaro mich unendlich mehr vergnügt hat als Mozarts Nozze, - ebenso wie die Sanger unendlich mehr con amore spielten und sangen; was ist das herrlich, unwiderstehlich, fo daß man nicht von Wien fortkommen kann." "Bei ben Italienern ift gleich sehnsuchtsloser Klang und das Metall des Naturells vom ersten Augenblick an entzündet und im Zuge, der erste Klang ift Freiheit und Leidenschaft, der erste Ton geht sogleich aus freier Bruft und Seele felig ins Zeug! - bas gottliche Furore ift von Saus melodischer Strom und beseligt und durchdringt und befreit jede Situation!" "Roffinische Musit ift Musik fürs Berg." 2

#### 2. Die Rudreife. Dresben.

Sein Aufenthalt in Wien war so genußreich und freudenhell, daß er nicht einmal durch Heimweh getrübt wurde. Als er auf seiner Rückreise am 10. October Abends nach Dresden gekommen war, ging er sogleich zu Tieck, wo er seinen Schüler Hinrichs traf, auf dem

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. v. 21. u. 23, Sept.), S. 154—156. (28. Sept.) S. 159. — 2 Ebendaf. II. (Br. v. 25. Sept.) S. 159 u. 160. (Br. v. 29. Sept.) S. 164 u. 165. (Br. v. 2. u. 4. Octob.) S. 169, S. 172 figd.

Umwege von Breslau nach Halle begriffen; auch Friedrich von Schlegel war unter den Anwesenden, was Hegel aber erst ersuhr, nachdem jener sich entsernt hatte.

Am andern Tage (11. October 1824), bei seiner Abreise von Dresden, traf er hier von ungefähr Victor Cousin auf seiner dritten Reise in Deutschland, wohin er auf den Bunsch der Gemahlin des Marschalls Lannes, Herzogin von Montebello, deren Sohn begleitet hatte und nun auf eine höchst unerwartete und unfreiwillige Art von Dresden nach Berlin gelangen sollte.

# IV. Hegels Berhältniß zu Coufin und Reise nach Paris.

## 1. Coufins Aufenthalt in Berlin.

Wir haben von Coufin zulett gehört, als derfelbe auf der Rucktehr von seiner zweiten Reise in Deutschland (1818) Beidelberg berühren follte, wo ihn Segel noch bor feiner Ueberfiedelung nach Berlin wieder= zusehen hoffte.2 Rach Paris zurudgekehrt, hatte Coufin burch seine Borlesungen in der Sorbonne fo viel Beifall und Aufsehen erregt, daß die Eröffnung eines neuen Curfus von der Regierung gehemmt und durch eine Note im Moniteur untersagt wurde (29. November 1820). Es war ein Zeichen der Restaurationspolitik unter Ludwig XVIII. Coufin als Schüler und Anhänger Roper Collards mar eine philojophisch verdächtige Person, und er wurde durch sein vertrautes Freund= schaftsverhältniß zu dem Grafen Santa Rosa, dem piemontesischen Revolutionär und Flüchtling, mit dem er in der Berborgenheit von Auteuil eine Zeitlang zusammengewohnt hatte, auch politisch verdächtig. Es hatte für Coufin die Zeit einer achtjährigen Zurudgezogenheit und Muße begonnen, welche er zu feiner Fortbildung und zur Ausführung einer Reihe philosophischer Werke vortrefflich zu benuten gewußt hat. In die Mitte dieser Zeit fällt seine dritte Reise nach Deutschland (1824).

Sier stand, wie wir wissen, die Demagogenernte in vollen Salmen. Auf Berlangen der preußischen Polizei wurde Cousin in Dresden vershaftet und nach Berlin in die Hausvogtei geliesert, aus welcher Haft ihn zu befreien, Segel durch sein an Herrn von Schuckmann, den Minister des Innern, gerichtetes Schreiben wesentlich beigetragen hat.

<sup>1</sup> Hegel brückt sich darüber in dem Briefe an seine Frau etwas unklar aus: "Ich traf dort Prosessor hinrichs nehkt Herrn Friedrich von Schlegel, der mir jedoch erst nach seinem Weggehen bekannt wurde." (II. S. 176.) — 2 S. oben Cap. IN. S. 122.

Er hat in diesem Schreiben dem Minister die Art und Dauer seiner Bekanntschaft mit Cousin dargelegt, dessen wissenschaftliche Bedeutung und Arbeiten bezeichnet, die Unbescholtenheit seines Charakters versichert, daß er noch kürzlich denselben in Dresden getroffen, die Freundschaft erneuert, und daß bei seiner Berhaftung ein unerklärter Irrthum ohne Zweisel obgewaltet habe; er bitte um die Erlaubniß, den verhafteten Freund sehen und sprechen zu dürsen.

Nach seiner Freilassung, unter polizeiliche Aufsicht gestellt, blieb Cousin über sechs Monate in Berlin (von Ende October 1824 bis Ansang Mai 1825), beständig in freundschaftlichem Geistesverkehr mit Hegel, eisrig bestrebt, dessen Lehre zu studiren und zu durchdringen. In dieser Absicht ließ er sich über hegelsche Rechtsphilosophie, Logik, Religionsphilosophie und Aesthetik Borlesungen in französischer Sprache von Gans, Michelet und Hotho halten, er suchte sich sorzsätlig nachzesen zu lassen, namentlich war ihm sehr viel daran gelegen, zwei von Hotho nachgeschriebene Heste der Geschichte der Philosophie und der Philosophie der Geschichte für einige Zeit benutzen zu können, und er hat noch später von Paris aus Gegel wiederholt und dringend gebeten, ihm dazu behülslich zu sein.

Die Früchte seiner vieljährigen Muße bestanden theils in eigenen philosophischen Abhandlungen, die unter dem Namen «Fragments philosophiques» veröffentlicht wurden, theils in den Ausgaben der Werke des Descartes, des Proklus nach den in Paris besindlichen Handschriften, und des Plato in seiner eigenen französischen Ueberssetzung. Er hat den vierten Theil seiner Proklusausgabe (Commentar des Proklus über den Parmenides) beiden gewidmet: Hegel und Schelling als seinen Freunden und den Führern der gegenwärtigen Philosophie («amicis et magistris, philosophiae praesentis ducidus» 1821); der dritte Band seiner Platoübersetzung, welcher den Protagoras und Gorgias enthielt, ist Hegeln zugeeignet als Zeichen seiner Freundschaft und seines Dankes für die Errettung aus der preußischen Haft. Hegel hat diese Ehre danktar angenommen und scherzend bemerkt, daß der preußischen Polizei trotz ihrer Allwissenheit der platonische Gorgias wohl stets ein verborgener Ort sein und bleiben werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenkranz. S. 368 u. 369. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. Cousins vom 1. August 1826 und 15. März 1827). S. 235. — <sup>3</sup> Ebendas. II. (Berlin, 1. Juli 1827). S. 243.

Creuzer hatte Urfache, mit Coufin fehr unzufrieden zu fein, ber ihm für die Ueberlaffung feiner Sammlungen gum Proklus eine ge= ringe Summe Geldes geboten und in der Borrede zu feiner Ausgabe erklart hatte, daß Segel und er Creuzern vergebens zur Berausgabe des Proflus gedrängt. "Aber unfer Berr Professeur Coufin", fcrieb Creuzer an Segel (30. Mai 1820), "hat sich nicht schön gegen mich benommen. Was helfen alle Flatterien? Sie wiffen doch, daß er felbst fagte, er verstehe kein Griechisch. Run muthete er mir zu, ich folle ihm meine Sammlungen zum Proklus abgeben, und bietet mir 500 Gulden - ohne die Mühe; ich solle ihm, damit er den Proklus herausgebe, einen beutschen Berleger suchen. Ich dachte, keine Antwort ist auch eine, und ließ eine Ankundigung drucken. Nun kommt er mit feinen lateinischen Uebersetzungen von Studen des Proklus, die großentheils bei Fabricius stehen, schickt ich weiß nicht was aus Tiedemann und Tennemann voraus und versichert das Publicum, mein Proklus werbe in emiger Zeit nicht erscheinen. Ich habe alfo barauf bem Bublicum boch fagen muffen, daß wirklich an meiner Edition gedruckt wird, und daß Serr Cousin mehr versichert, als er wissen kann, und worum ihn niemand gefragt hat." 1

Dieser Brief ift zur Beurtheilung Cousins recht beachtenswerth. Sein Chracis mar größer als seine Gelehrsamkeit und philosophische Begabung; er glaubte wirklich, auf dem Bege eines fpiritualiftisch gefinnten Eklekticismus den Thron der modernen Philosophie erreichen zu können, feine Feldzüge, wie er feine polemischen Beftrebungen nannte, gingen gegen Locke, Condillac, Selretius, Boltaire, Cabanis u. f. f.; es war ihm wichtig fagen zu können, Schelling und Segel feien die beiden größten Philosophen des gegenwärtigen, idealistisch ge= finnten Deutschlands, fie feien unter fich uneins, aber in gewiffen Sauptpunkten stimmten fie überein, und diese Guhrer der deutschen Beitphilosophie feien beide feine guten Freunde. Er glaubte fich bem Biele nabe, als er am 30. Oktober 1829 an Schelling ichrieb: "Es ift meiner Beharrlichkeit, meinem Gifer, meiner klugen Umficht gu banken, daß der Geschmack an der Philosophie in Frankreich zunimmt. 3ch bin in Paris, nicht in Deutschland, und Paris bedeutet London, bedeutet Chinburg, bedeutet Belgien, bedeutet Italien."2

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 28 u. 29. — 2 Ebendas. II. Unhang. S. 384—386. — Der Briefwechsel zwischen Coufin und Hegel besteht aus 22 Briefen, von denen jener 17, dieser 5 geschrieben hat; Hegel antwortet stets in französischer Sprache, wohl mehr zur Uebung als aus Uebung.

Gang, ber Cousin nicht bloß in Berlin kennen gelernt, sondern zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Stufen feiner Laufbahn in Paris wiedergesehen und zu beobachten Gelegenheit gehabt hat. redet seinem Charafter fein gunftiges Zeugniß. 1 Nach dem Tode Begels machte er mit Schelling gemeinsame Sache und ließ eine neue Auflage seiner "Fragmente" von diesem in einer Beise bevorworten (1833), die dem abgeschiedenen Philosophen zur Serabwürdigung und Wegwerfung gereichen follte.2 Es war nicht unverdient, wenn 5. Beine im Anhange zu feiner Schrift über "Deutschland" (1835) ben frangofischen Philosophen fathrifc burchhechelte. "Gerr Coufin hat in der That einige Zeit, der Demagogie verdächtig, in einem beutschen Gefängniffe zugebracht, eben so gut wie Lafanette und Richard Löwenherz. Daß aber Herr Coufin bort in feinen Mußeftunden Rants Rritik der reinen Bernunft ftudirt habe, ift aus drei Gründen zu bezweifeln. Erftens, diefes Buch ift auf deutsch geschrieben. 3meitens, man muß beutsch verfteben, um biefes Buch lefen gu konnen. Und drittens, Berr Cousin versteht tein Deutsch." 3 Rurg vorher hatte in den Berliner Jahrbüchern (August 1834) Sinrichs eine Rritif über und gegen Cousin veröffentlicht, um nachzuweisen, daß derselbe die deutsche Philosophie nicht verstanden habe.

# 2. Segels Reise nach Paris.

Wir kehren in die Zeit zurück, wo nach seinem Aufenthalte in Berlin Cousins freundschaftliche Beziehungen zu Hegel und den Berliner Hegelianern in voller Blüthe standen. Als die Sommerserien des Jahres 1827 herannahten, wurde Hegel von dem Gedanken einer Reise nach Paris angewandelt, den er in einem Briese an Cousin erwähnte und wie ein Luftschloß hinstellte. Da nun dieser voll seurigen und praktischen Eisers auf die Idee einging und seine Person, Zeit und Wohnung zu völliger Verfügung stellte, so nahm das Luftschloß greisbare Formen an und gedieh zu einem Reiseplan, der binnen acht Wochen ausgeführt wurde (19. August bis 17. Oktober 1827).

<sup>1</sup> Rückblicke auf Personen und Zustände (1836). S. 2 sigd. a. a. O. — 2 Ngs. dieses Werk. Bd. VI. (Schelling. 2. Aust. Jub. VII.) Buch I. Cap. XVI. S. 215 bis 229. — 3 Heine: Ueber Deutschland. 25. Theil. (1815). S. W. (1875). Anhang. S. 283—294. (S. 287). — 4 Von den 16 Reisebriesen an seine Frau kommen 7 auf den Ausenthalt in Paris, dieser "Hauptstadt der civilisirten Welt" (vom 3. bis 30. September). Briese. II. S. 249—281.

Die Reise ging über Cobleng, Trier, Lurenburg, Met, Berdun durch das Thal ber Marne und die Champagne; er fah die Mühle von Balmy und gedachte des 20. September 1792, eines der Gegen= ftande, woran er in seiner Jugend das größte Interesse genommen. 1 In Paris bewohnte er eine chambre garnie nabe dem Garten Lurem= bourg, er war täglich mit Cousin zusammen und hat in feiner Gefell= schaft alle Orte besucht, wo die benkwürdigften Begebenheiten der französischen Revolution gespielt haben, auch die Umgegend von Baris. Berfailles und Montmorench mit seinen Erinnerungen an Rouffeau, hat er kennen gelernt; von den Gegenständen des inneren Paris haben ihn die Gemäldesammlung im Louvre und die Theater vorzüglich interessirt, er hat die berühmte Mars gesehen und aus ihrem bewunderungswürdigen Spiel in Molières Tartuffe erft erkannt, warum bas Stud ben Charafter einer Romobie hat; in einer englischen Bühnengesellschaft fah er den Samlet in der Darftellung von Remble und verglich die deutsche Schausvielkunft mit der englischen fehr zum Nachtheile der letteren. Bon Abel Remusat eingeladen, hat Segel einer Sitzung in ber «Academie des inscriptions» beigewohnt, einer zweiten in der «Academie des sciences», bei welchen Gelegenheiten er viele gelehrte und berühmte Versonen zu sehen und zu sprechen bekam.

Trot der Fülle neuer Eindrücke, von denen er zu schreiben und zu erzählen hatte, bemerkte seine Frau mit Recht und zu ihrem Bestremden, daß seine Briese aus Paris weniger geweckt, heiter und mitteilsam seien, als vor drei Jahren seine Briese von Wien. Er gab ihr die zutreffende Erklärung, daß er sich in Paris in Folge einer Magenverstimmung, welche ihn einige Tage an das Bett gesesselt und die er dem Seinewasser zuschrieb, unwohl gesühlt, und daß die ungeheure Stadt, die colossalen Entsernungen, der Tumult neuer und gewaltiger Eindrücke ihn in einen Zustand der Betäubung versetzt habe, der auf die Dauer beschwerlich sei, und aus dem er sich heraussehne. Seine Grundstimmung in Wien war luftig, in Paris dagegen gedrückt.

#### 3. Die Rückfehr.

Die angenehme Rückreise in Gemeinschaft mit Cousin ging durch die Picardie nach Brüssel, wo er noch einmal seinen Freund van Ghert wiedersah, und von hier über Löwen, Lüttich und Aachen, wo er noch

<sup>1</sup> Bgl. oben Cap. I. S. 12 flgb.

einmal die Satisfaction des Kaiserstuhlsitzes genossen, nach Köln, bis wohin Cousin ihn begleitet hat. Dieser erzählte einige Jahre später, daß Hegel beim Anblick der Händler, welche vor dem Eingangsportal des Domes geweihte Medaillen und Heiligendilder zum Verkauf anboten, unwillig ausgerusen habe: "Das ist eure katholische Religion und der Standal, den sie darbietet! Werde ich sterben, bevor ich das alles habe fallen sehen?" Cousin will daraus die Nuhanwendung ziehen, daß Segel in den Vorurtheilen der Philosophie des achtzehnten Jahrehunderts stecken geblieben sei, wogegen Schelling in dem letzten Theil seines Lebens sich zu neuen erhabenen und philosophischen Ansichten emporgehoben habe.

# V. Der lette Aufenthalt in Beimar.

Die Endstation der Rückreise war Weimar, wo Segel am 16. Oktober Abends eintraf und sich alsbald zu Goethen begab, ber im Rreise ber Seinigen ihn auf bas Gaftlichste und Berglichste aufnahm. Auch Riemer und Zelter waren da. Er fand das Saus illuminirt. Der Großherzog hatte fich ansagen laffen, blieb einige Stunden und unterhielt fich mit Segel über Paris. "Goethe ftand babei immer. ich merkte diesem nach und nach ab, daß der Berr etwas taub mar. und daß man, wenn es still mit dem Sprechen, nicht ihn zu unterhalten suchen, sondern marten solle, bis ihm wieder etwas einfällt: fonst ging alles ganz ungenirt, ich mußte ein paar Stunden auf meinem Sofa genagelt aushalten." Am andern Tage fuhr er in Goethes Wagen mit Zelter nach Belvedere, um die neuen herrlichen Bartenanlagen zu feben, wozu der Großherzog ihn eingeladen hatte. "Dann einen Sang in die alten bekannten, vor 25 Jahren begangenen Wege des schönen Parkes, Begrüßung der Ufer der kleinen 31m und ihrer leisen Wellen, die manches unsterbliche Lied gehört. Um zwei Uhr jum Mittageffen zu Göthe, das vortrefflich und vom besten Appetit honorirt wurde." "Ich mußte Göthe von den politischen und literarischen Unfichten und Intereffen in Frankreich viel erzählen, es intereffirte ihn alles fehr; er ift gang fraftig, gefund, überhaupt ber alte, b. h. immer junge - etwas ftiller und ein folches ehrmurdiges, gutes, fideles Saupt, daß man den hoben Mann von Genie und unversiegbarer Energie des Talents barüber vergift; wir find als alte treue Freunde

¹ Vict. Cousin: Souvenirs d'Allemagne. Revue des deux mondes 1866. Bgl. Briefe von und an Hegel. II. S. 388.

ohnehin nicht auf dem Fuße der Bevbachtung, wie er sich zeige oder was er gesprochen, sondern cordat zusammen, und nicht um des Ruhmes oder der Ehre willen, dies von ihm gesehen und gehört zu haben u. s. f. Der Sohn hat mir nach Tisch sehr ausdrücklich gesagt, wie Göthe sich der Hospinung, daß ich bei ihm auf meiner Rückreise von Paris vorspreche, erfreut habe; er sprach mir überhaupt aussührlich von seinen Berhältnissen und Empfindungen zu seinem Bater in jeder Rücksicht, und man muß Göthe in seinem Alter und Lebweise glücklich preisen, ihn in solcher Liebe und Pflege zu wissen und den Sohn darum achten und lieb haben." — Hegel hatte seinen Platz zwischen Goethe und Ulrike von Pogwisch, die übrige Tischgesellschaft bestand aus Zelter, Bogel dem Arzt, Edermann, dem Sohn August von Goethe und den beiden Enkeln Walther und Wolfgang. Er blieb vom 16. bis zum 19. October, um mit Zelter gemeinsam nach Berlin zu reisen.

Er hatte zum letzten male Weimar, Karl August und Goethe gesehen: es war noch das alte Weimar, welches ein halbes Jahrhundert
srüher das junge hieß. Ucht Monate später starb Großherzog Karl August (ben 14. Juni 1828 in Graditz bei Torgau). Hegel stand
auf der Höhe seiner Bedeutung und seines Ruhmes, wozu er den Grund in Jena gelegt hatte. Zwanzig Jahre waren seitdem verslossen.

# Dreizehntes Capitel.

# Auf der Sohe seiner Wirksamkeit.

# I. Die letten fünf Jahre.

## 1. Die Geburtstagsfeier.

Hegels Wirksamkeit in Berlin hatte sich von Jahr zu Jahr immer einflußreicher entfaltet und eine solche Fülle dankbarer Anerkennung gewonnen, daß seine Anhänger und Freunde ihre Berehrung öffentlich zu bezeugen und den 27. August 1826 in solenner Weise zu seiern wünschten. Hegel wurde an diesem Tage 56 Jahre alt und hatte kurz vorher das sechszehnte Semester seiner berliner Lehrthätigkeit vollendet. In diesen Zahlen lag kein Anlaß zu einer Feier, sie hatten keine

¹ Briefe von und an Hegel. II. €. 275-281.

periodische Bedeutung, aber Berehrung und Dankbarkeit haben auch keine. Es bildete fich ein Festcomité aus etwa zwanzig Bersonen: Förster als Festordner, Gans, Sotho, dem Sauptmann von Sulfen, einem eifrigen Buhörer Segels, dem Landschaftszeichner Röfel, Belter, bem Director der Singakademie u. f. f. Der Mittelpunkt ber Feier lag in dem Festmahl, welches am Abend in einem Gafthaus unter ben Linden stattfand. Unter den Gratulanten, die sich Bormittags eingestellt hatten, mar auch der Juftigminifter von Kampk, der viel gefürchtete und gehafte Demagogenverfolger. Bei dem Festmahl erichien eine Deputation Studierender, die dem Gefeierten einen Chrenpotal und eine Angahl gebundener Gedichte überreichten. Giner ber Chrengafte mar Professor Wichmann mit dem Auftrage, die Bufte Segels anzufertigen, die jest in der Aula der Universität steht. Man verlängerte die Teier über Mitternacht hinaus, fodaß man den Geburts= tag Goethes damit verknüpfen konnte. Um andern Morgen in der Frühe kam noch ein poetischer Gruß von Beinrich Stieglitz. Da feine Frau mit den Söhnen abwesend mar und fich bei den Bermandten in Nürnberg aufhielt, fo schilderte ihr Segel mit vergnügten Worten dieses jüngste Erlebnik. "Du kannst nicht glauben, welche herzlichen, tiefgefühlten Bezeugungen des Zutrauens, der Liebe und Achtung ich an den lieben Freunden - gereiften und jungeren - erfahren; es ift ein für die vielen Mühen des Lebens belohnender Tag."1

## 2. Die Jahrbücher für wiffenschaftliche Rritif.

Wir wissen, wie eifrig Segel die Gründung einer kritischen Litteraturzeitung im Dienste der gediegenen Philosophie und Wissenschaft stets betrieben und erstrebt hat. Gleich bei seinem Eintritt in die akademische Lausbahn hatte er gemeinsam mit Schelling jenes "Kritische Journal der Philosophie" in Jena herausgegeben, dessen erste Hefte in den Jahren 1802 und 1803 erschienen sind, aber nicht sortgesetzt wurden. Die Bamberger Zeitung, welche er redigirte, hatte nichts mit seinen journalistischen Absichten zu thun. In Nürnberg trug er sich mit dem Plan einer in München zu gründenden kritischen Zeitschrift, die mit der dort neu gestisten Akademie der Wissenschaften als einer vom Staat autorisirten geistigen Macht verknüpft sein sollte. In Seidelberg waren die dortigen Jahrbücher, von der Regierung gegründet und unterstützt, von

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. v. 28. August 1826.) S. 209-212. Kischer, Sesch. d. Rhitos. VIII. R. A.

ber Universität organisirt und geleitet, als Segel hinkam. Jest in Berlin faßte er ben Plan einer in Berlin als ber Sauptstadt bes preußischen Reichs, als bem Sik ber preußischen Atademie ber Wiffenschaften und ber Sauptuniversität bes gangen Landes zu errichtenden fritischen Zeitschrift ber Litteratur, welche nach bem Borbilde und ber Unalogie des «Journal des savants» eine Regierungsanftalt fein, den Namen bes Cultusminifteriums an ber Spike tragen, bom Staate autorifirt, von der oberften Unterrichtsbehörde abhängen und von einem Collegium gelehrter und ermählter Manner geleitet werden follte. Gine folde Zeitschrift sollte die bedeutenden, der wiffenschaftlichen Welt= litteratur angehörigen Werke beurtheilen und kennen lehren, fie follte den ausgesprochensten Gegensak wider die vorhandenen Recensiranstalten bilden, worin die Mittelmäßigkeiten fich gegenseitig beständig sowohl pflegen als herabsehen, und welche recht eigentlich für "ben Dunger zu halten find, der die Fruchtbarkeit dieser Mittelmäßigkeit ins Unendliche erhöht". Es fehle in Deutschland an "einem imponirenden, wiffenschaft= lichen und litterarischen Mittelpunkte", an einer bas öffentliche Urtheil über den Werth wiffenschaftlicher Werke normirenden Richtschnur: "daher biese Sucht nach etwas Besonderem, die zu einem negativen Geift gegen das Gediegene, Geltende, Anerkannte werbe, daber die Menge falicher Originale, wie schon Voltaire von Deutschland bemerkt habe, es sei «un pays fertile en mauvais originaux». Das wirksamste Mittel gegen biese lebelstände sei ein beurtheilendes Institut, ausgerüftet mit dem Gewicht der staatlichen Autorität. "Dies Bedürfniß einer Autorität, um sich bei ihr zu beruhigen, oder erst auf sie hin selbst anzufangen, ift der wichtigste Umftand, der die kritisch-litterarische Wirksamkeit nach außen einleitet und begunftigt und bann fie felbst zum Unseben erhebt." Diefen feinen Entwurf einer in Berlin zu gründenden Litteratur= Zeitung hat Segel dem preußischen Unterrichtsministerium vorgelegt, baffelbe aber nicht für die Ausführung gewonnen. 1

Durch eine Fügung günstiger Umstände, wobei sowohl Preußen als auch Hegel ganz außer dem Spiel blieben, ist nun eine dem letzteren willkommene Zeitschrift doch zu Stande gekommen. Wenige Zeit nach Cousins Ausenthalte in Berlin unternahm Gans, von seinem Freunde Hotho begleitet, in den Sommerserien 1825 seine erste Reise nach

<sup>1</sup> Neber die Einrichtung einer fritischen Zeitschrift der Litteratur. Werte. Bb. XVII. S. 368-393. Lgl. oben Cap. VIII. S. 91 figb.

Paris zu einem längeren Aufenthalte, der bis zum Ende des Jahres gewährt hat. In der frangösischen Sprache einheimisch, in die Parifer Berhältniffe und Zuftande bald mit Wohlgefallen eingelebt, hatte er in bem Salon bes Malers Gerard eines Abends ben beutiden Großindustriellen und berühmten Berlagsbuchhändler Joh. Friedr. Freiherrn von Cotta tennen gelernt, und diefer hatte bei einer neuen Begegnung im Laufe des Gefprächs ihm den Wunsch einer litterargeschäftlichen Berbindung auf angenehm entgegenkommende Art geäußert. Mit Freuden hatte Gans biefen Untrag ergriffen, und es murde zu näheren Teft= ftellungen eine Zusammenkunft sogleich verabredet, welche auf der Rückreise der beiden berliner Philosophen im Saufe Cottas zu Stuttgart ftattfinden follte. Bei diefer Zusammenkunft hat Gans ben Plan einer wiffenschaftlichen, in Berlin zu errichtenden, auf die neue Universität und deren hervorragende geiftige Rrafte zu grundenden Zeitschrift dem großgefinnten Geschäftsmann vorgetragen, der die Wichtigkeit der Sache fogleich anerkannte und darauf einging, nachdem einige der von ihm erhobenen Bedenken in Unsehung sowohl seiner außerpreußischen Perjönlichkeit als auch der zu gewinnenden großen Menge tüchtiger Mitarbeiter beseitigt maren. "Sier kam mir", so berichtet Gans, "zum ersten male eine gang wunderbare Erscheinung vor. Ich hatte eine bestimmte Forderung an Cotta gestellt über bas, was man den verschiedenen Gelehrten anbieten follte, er ging nicht barauf ein, aber in einem andern Sinne als das gewöhnlich geschieht; er wollte das Honorar erhöht wiffen." "Ich glaube berjenige zu fein", fagte Cotta, "ber zuerft ben größeren Chrenfold ben Gelehrten gegenüber einführte, und ich habe in Paufch und Bogen nie Gelegenheit gehabt es zu bereuen. Die Litteratur kann sich nur heben, wenn man fie wirklich achtet, und die Empfänglichkeit bes Publicums fteht in genauester Bechselwirkung mit dem Felde überhaupt, das man den Gelehrten eröffnet." Diese Worte darakterisiren den Mann: den Berleger der Berke Goethes und Schillers.

Nach Berlin heimgekehrt, hat Sans mit dem fertigen Plane einer kritischen Litteraturzeitung im J. G. Cottaschen Berlage seinen Lehrer und Freund Hegel angenehm überrascht, er hat die Sache zunächst mit Hegel und Barnhagen von Ense, der sie enthusiastisch aufnahm, be-

<sup>1</sup> Gans: Rüdblide u. f. f. Die Stiftung ber Jahrbucher für wissenschaft= liche Kritif. S. 215-256. S. 226 u. 227.

iprochen, und nachdem Hegel die einleitenden Schritte gethan, wurde in seiner Wohnung am 23. Juli 1826 "die Societät für wissenschaft-liche Kritit" gegründet und in drei Sectionen getheilt: die philosophische, naturwissenschaftliche und philosogisch-historische; zum Secretär der ersten wurde Gans gewählt, zu dem der zweiten Schult von Schulkenstein und zu dem der dritten Heinrich Leo; die Zeitschrift sollte "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritit" heißen und in wöchentlichen Lieferungen mit dem Anfange des Jahres 1827 erscheinen.

3wischen Segel und Schleiermacher bestand ein Antagonismus perfönlicher und philosophischer Art, welchen die Jahre nicht abgeschwächt, vielmehr durch unnütze Polemit von beiden Seiten geschärft und verbittert hatten. Segel hatte in feiner Borrede zu Sinrichs' Religions= philosophie durch ein bojes, ungerechtfertigtes und recht überfluffiges Wort viel zu diefer Schärfung beigetragen. Wenn fich die Religion nur auf ein Gefühl grunde, das als folches tein anderes als das der Abhängigkeit fein könne, "fo mare ber Sund der befte Chrift, denn er trägt dieses am stärksten in sich und lebt vornehmlich in diesem Gefühl. Auch Erlöfungsgefühl hat der Sund, wenn feinem Sunger burch einen Knochen Befriedigung wird." Echleiermacher hat die Aufnahme Segels in die königlich preußische Akademie der Biffenichaften zu verhindern gewußt, wodurch der Stellung und Wirksamkeit Segels in Berlin ein dauernder Abbruch geschah und ihm versönlich eine fehr empfindliche und ungerechte Krankung zugefügt murde. 2013 nun in einer Sitzung der genannten Societät die unumgängliche Frage entstand, ob nicht Schleiermachers Theilnahme an ben Jahrbuchern au munichen und zu bewirken fei, jo gerieth Segel in die leidenschaft= lichfte Berftimmung und erklärte, daß diese Ginladung feine Bertreibung bedeute. Es war eine fturmische Sigung, die einzige folder Art. Die Einladung unterblieb, mahrscheinlich murbe fie Schleiermacher abgelehnt haben, aber die Ausschließung eines Mannes von feiner Bedeutung hatte die schlimme Folge, daß nun die Jahrbücher als eine ausschließend hegeliche Zeitschrift erschienen und von den Gegnern "bie Segel= geitung" genannt wurden.2

<sup>1</sup> Werke. Bb. XVII. S. 295. — 2 Gans: Rückblicke. S. 251 figb. Jene ftürmische Sigung hat im December 1826 stattgefunden. Zu den eingeladenen Mitgliedern der Societät gehörten von der Berliner Universität: Boech, Bopp, Marbeineke, Carl Ritter, von Raumer u. a., dann in Berlin: Johannes Schulze, Barnhagen und Waagen (S. 233). Dazu kamen bis zum Jahre 1828: Goethe, Bessel,

Bevor die Zeitschrift mit dem 1. Januar 1827 ins Leben trat, mußten noch einige geschäftliche Verhandlungen mit Cotta gepflogen und eine unvermuthete Schwierigkeit aus dem Wege geräumt werden. Zu diesem Zweck reisten Gans und Hotho erst nach Nürnberg, um von einem dortigen Vertrauensmann Cottas zu ersahren, wo dieser zur Zeit sich aushielt, dann nach Stuttgart, wo die Conserenzen mit Cotta stattsanden, und endlich auf bessen Wunsch nach München, weil es sich um die Frage handelte, ob in der neuen Litteraturzeitung ein Zusammenwirken der berühmten Gelehrten beider Hauptstädte, der preußischen und bahrischen, zu bewerkstelligen sei. Nachdem das Gegentheil sestgesseltellt war, nahm die Sache ihren ungehemmten Fortgang.

Da die Verwaltungsgeschäfte für Sans zu lästig und zeitraubend wurden, so übernahm Henning das Amt eines Generalsecretärs. Nach dem Tode Joh. Fr. Cottas (1832) kamen die Jahrbücher in den Verslag von Duncker und Humblot zu Berlin und haben nach einer fast zwanzigjährigen Wirksamkeit zu erscheinen aufgehört (1846), als die jüngere hegelsche Schule durch die hallischen Jahrbücher (Januar 1838 bis 1. Juni 1841) diese in den Schatten gedrängt hatten.

## 3. Segels Wirtsamfeit in den Jahrbüchern. Samann.

Hegels zweiter und letzter Beitrag in den heidelbergischen Jahrbüchern hatte von Fr. H. Jacobi gehandelt; sein dritter Beitrag in den neuen Jahrbüchern, welche man gern die berliner nannte, obwohl sie diesen Namen weder hatten noch haben wollten, handelt von J. G. Hamann, dessen Werke in der von Fr. Roth besorgten Gesammtausgabe in den Jahren 1821—1825 erschienen waren (der achte und letzte Band stand noch zurüch). Wie Hegel in der Charakteristik Jacobis den Punkt der Uebereinstimmung mit der eigenen Lehre besonders hervorgehoben und erleuchtet hat², so that er jetzt dasselbe in Ansehung Hamanns, dessen selbsterzählte Jugendgeschichte (1730—1758), eigenthümliche Freundschaften, eigenthümliche Frömmigkeit, Schriften und Schreibart er vers

Wilhelm von Humbolbt, A. v. Schlegel, v. Baer, Boisserée, Creuzer, Gefenius, Ewald, Fr. Rückert, Thibaut, Welcker u. a. (S. 250).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gans: Rückblicke. S. 238—248. Bgl. Briefe von und an Hegel. II. Gans an Hegel: Erstes Bulletin (Nürnberg, 20. Sept. 1826). Zweites Bulletin (Stuttgart, den 26. Sept. 1826). Hegel an Gans (Berlin, 3. October 1826). S. 212—222, — <sup>2</sup> S. oben Cap. IX. S. 105—107.

ständnisvoll aufzusafsen und in seiner Darstellung des merkwürdigen Mannes zu verwerthen gewußt hat.

Den Buntt der durchgängigen Uebereinstimmung sowohl als Differeng zwischen ihm und Samann hat Segel treffend bezeichnet und bem Leser, ich möchte fagen, braftisch vor Augen gerüdt. Diefer Puntt liegt in der Lehre von der Einheit der Gegenfätze (coincidentia oppositorum) in dem Wefen Gottes, der Welt und des Menschen, in der Art und Beise der Darlegung dieser Lehre, die Giordano Bruno in feiner Schrift de Uno verkundet hatte. Die hamannsche Fassung dieses Princips vergleicht Segel mit der geballten Fauft, die feinige mit der offenen entfalteten Sand, indem er ein von Samann gebrauchtes Gleich= niß fich aneignet. Bielleicht giebt es feine andere Stelle, in welcher Segel seine Lehre so kurg, so bildlich und so treffend ausgesprochen hat, als hier in diesem Auffat über Samann. "Man fieht, daß die Idee des Coincidirens, welche den Gehalt der Philosophie aus= macht und oben in Beziehung auf seine Theologie, sowie auf seinen Charafter ichon besprochen worden und von ihm an der Sprache gleichnisweise vorstellig gemacht werden follte, bem Geifte Samanns auf eine gang feste Beise vorsteht; daß er aber nur die «geballte Fauft» gemacht und das Beitere, für die Biffenschaft allein Berdienftliche, «fie in einer flachen Sand zu entfalten» dem Lefer überlaffen hat. Samann hat fich feinerseits die Mühe nicht gegeben, welche, wenn man fo fagen konnte, Gott, freilich in höherem Sinne fich gegeben hat, den geballten Kern der Wahrheit, der er ift, in der Wirklichkeit gu einem Syftem der Natur, zu einem Syftem des Staats, der Rechtlich= feit und Sittlichkeit, jum Suftem der Weltgeschichte ju entfalten, zu einer offenen Sand, deren Finger ausgestreckt find, um des Menschen Beift zu erfassen und zu sich zu ziehen, welcher ebenfo nicht eine nur abstruse Intelligenz, ein dumpfes, concentrirtes Wesen in sich selbst, nicht ein bloßes Fühlen und Prakticiren ift, sondern ein entfaltetes Syftem intelligenter Organisation, beffen formale Spite das Denken."2

Die Uebereinstimmung mit G. Brunos Einheit der Gegensätze, die so viel bedeutet als die Wesenseinheit aller Dinge oder die Weltzeinheit (Monismus), ging in Hamann Hand in Hand mit seiner christlichen und lutherischen Grundüberzeugung in der Lehre von der Dreieinig-

Jahrb. für wissenschaftl, Kritik, 1829, Werke. Bb, XVII. S. 38—110.
 2 Werke. Bb, XVII. S. 87 u. 88.

feit Gottes und von der Rechtfertigung blog burch den Glauben, wie er auch diefe beiden Grundüberzeugungen gegen Mendelfohns "Berufalem" in der bedeutenoften feiner Schriften "Golgatha und Scheblimini" bezeugt hat. Er galt bei ben frommen Seelen, sowohl bei ben Stillen im Lande, wie Fraulein von Klettenberg in Frankfurt a. Dt., als auch bei den firchlich und katholisch Frommen, wie die Fürstin Galligin in Münfter, welche die Bibel und den Katechismus nicht kannte, als "der Magus im Norden", mahrend er der Zeitaufklarung, namentlich der berlinischen, ber beiftisch gefinnten wie der gottlosen, von Grund der Seele abgeneigt war und Friedrich II. spottweise «Salomon du Nord» nannte. Mit dem Inhalt ber hamannschen Grundüberzeugungen bon bem Monismus, ber Trinität und ber sola fides mar Segel einverstanden, aber die Art, wie jener fie aussprach, der Unzusammenhang und bas Unfpftem feiner Ideen, die absichtliche Dunkelheit feiner Rede, die gefuchte Rathselhaftigkeit seiner Ausdrücke stießen ihn ab und waren ihm zuwider. Gerade im Gegensate ju hamann wollte Begel in feiner eigenen Lehre die religiösen Grundwahrheiten des Chriftenthums fufte= matisch und methodisch bewiesen haben. Dies einleuchtend gu machen, nämlich diese lebereinstimmung und diesen Gegenfat zwischen ihm und Samann: darin bestand bas leitende Motiv feines ersten Auffakes in den Jahrbüchern für miffenschaftliche Kritik.

### 4. Göfchels Uphorismen.

Daher gereichte es unserm Philosophen zu Freude und Dank, als eben jett ein angesehener Mann mit einer Schrift hervortrat, worin dieser Charakter seiner Lehre erkannt und gepriesen wurde. Die Schrift hieß: "Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wissen im Bershältniß zur christlichen Glaubenserkenntniß. Ein Beitrag zum Berständniß der Philosophie unserer Zeit. Bon Carl Friedrich G.....I."<sup>1</sup> Der Bersassen war Karl Friedrich Göschel, Oberlandesgerichtsrath in Naumburg (1818—1834), später Consistorialpräsident in Magdeburg (1845—1848); er ist 1861 achtzigjährig gestorben. Göschel hatte sich viel mit der hegelschen Philosophie beschäftigt und schon vor fünf Jahren (1824) in seiner Schrift "Ueber Goethes Faust und dessen Fortsetzung" wohl den ersten Versuch gemacht, diese Philosophie zur Erklärung dieses Gedichtes anzuwenden, auf dogmatische Weise, d. h. ohne sich um die Entstehungsart des goetheschen Werkes zu kümmern.

<sup>1</sup> Berlin bei Franklin 1829.

In feinen "Aphorismen" hatte Gofchel die drei Standpunkte unterschieden: 1. Glauben und Nichtmiffen: 2. absolutes Miffen im Widerftreite mit dem Glauben: 3. Glauben und Wiffen, die Glaubens= erkenntniß, das absolute Wiffen im Ginklange mit der Fülle des Glaubens. Auf dem erften Standpunkte fteht Jacobi und die iconen Seelen des jacobischen und hamannichen Rreifes, ihr Glaube ift Buftand. nicht Gegenstand, fie haben die Fulle des Glaubens, nicht beffen Licht. Auf bem zweiten Standpunkt erscheint bas absolute Wiffen als ben Glauben nicht erleuchtend, sondern verzehrend, als ein Wiffen Gottes, welches nicht Sein in Gott ift, sondern Gottes Sein felbst, daher von feiten des menschlichen Bewuftseins das absolute Wiffen oder das Wiffen Gottes als Selbstvergötterung ericheint, welcher Bormurf bem Bantheismus mit Recht, der hegelschen Philosophie dagegen mit Unrecht gemacht werde. Auf bem britten Standpunkt ift ber Glaube fomohl Zustand als Gegenstand, sowohl Fülle als Licht; hier waltet die Glaubenserkenntniß, und das Wort des Apostels Paulus wird zur Bahrheit: "Ich weiß, an wen ich glaube". Es ist ein köftlich Ding, daß das Berg fest werde, und es wird fest und gewiß, wenn es weiß. an wen es glaubt. Im Glauben fühlen wir uns abhängig von Gott; von Gott abhängig fein heißt frei fein, Abhängigkeit von Gott ift Freiheit in Gott. Der Glaube ift die Wiedergeburt, ohne welche keinem das Reich der Wahrheit aufgeht. Der Glaube führt durch die Wahrheit zur Freiheit: wenn ihr glaubt, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Auch in der Philosophie kann ohne Selbstverleugnung, d. h. ohne Wiedergeburt und Glauben das Reich der Wahrheit nicht aufgehen und die Ausgießung des göttlichen Geiftes nicht bis zu den Sohen der begreifenden Bernunft emporsteigen. Auch die Philosophie hat ihr Pfingstfeft, deffen Unbruch der Berfasser der Aphorismen in der hegelichen Philosophie erblickt und feiert. Darum hat Segel diefe Schrift in ben Jahrbüchern fo freudig begrüßt als "die Morgenröthe des Friedens" zwischen Glauben und Wiffen, als ein gutes Zeugniß, abgelegt vom Chriftenthum über die Philosophie. "Die Gefahr des bofen Scheines der Parteilichkeit für die eigene Cache hat den Ref. nicht abhalten können, mit freudiger Anerkennung des Gehalts und des Borichubs zu sprechen, welchen sie ber Wahrheit gethan und thun wird, noch bavon, zum Schluffe bem Grn. Berf., ber perfonlich bem Ref. un= bekannt ift, für die Seite ber naberen Beziehung ber Schrift auf

deffen Arbeiten für die speculative Philosophie, die Hand bankbar zu drücken."

5. Berbächtigungen und Anfeindungen. "Das Gefindel."

Schon auf der Rückreise von Paris hatte Hegel in Elberseld (12. October 1827) seiner Frau scherzend geschrieben, daß er die schönen Universitätsgebäude in Lüttich wie in Löwen und Gent betrachtet und sich dort nach einem dereinstigen Ruheplatz umgesehen habe, wenn die Pfaffen in Berlin ihm selbst den Kupsergraben vollends entleiden; die "Kurie in Rom wäre auf jeden Fall ein ehrenwertherer Gegner, als die Armseligkeiten eines armseligen Psaffengeköchs in Berlin". Seine Lehre war wegen Unchristlichkeit bei dem Könige verdächtigt und von katholischen Kirchenbehörden bei dem Minister verklagt worden wegen gewisser Aeußerungen, die über die katholische Abendmahlslehre in seinen Borlesungen vorgekommen sein sollten.

Der Denunciant und Unkläger war ein Raplan ber St. Bedwigs= firche in Berlin, der auf ber Quaftur einen Plat im Auditorium Segels belegt hatte und in spionirender Absicht regelmäßig unter ben Buborern erichien, bis eine Bemerkung Segels auf bem Ratheber eine Scene hervorrief, die ihn für immer verscheuchte. In feinem Recht= fertigungsichreiben, das er auf amtlich-vertraulichem Wege an den Minister gelangen ließ, hat er sich so entschieden wie treffend gegen folche Angebereien vermahrt. "Das Amt eines Professors, insbesondere ber Philosophie, murde die penibelfte Stellung fein, wenn er fich auf bie Absurditäten und Bosheiten, die, wie andere und ich genug die Erfahrung gemacht, über seine Vorträge in Umlauf gesetzt werden, achten und einlaffen wollte. So finde ich unter ben mir angeschulbigten Meußerungen vieles, mas ich mit der Qualität von Migverftandniffen furz abweisen und bedecken konnte, aber es mir schuldig zu fein glaube, naher einen Theil für Unrichtigkeiten und Migverftandniffe eines ichwachen Berftandes, eine andere nicht bloß bafür, fondern für Unwahrheiten, und einen Theil auch nicht bloß für faliche Schlüffe aus falschen Prämiffen, sondern für boshafte Berunglimpfungen zu er=

<sup>1</sup> Jahrb. f. wiss. Kritik. 1829. Werke. Bb. XVII. S. 110.—148. Nach bieser Recension hat sich Göschel in Hossinung auf eine künftige persönliche Bekanntsschaft dem Philosophen brieflich genähert und für die Anerkennung gedankt (Naumburg, 14. October 1829). Briefe von und an Hegel. II. S. 332—335. — 2 Briefe. II. S. 276 Anmkg.

klären." Katholische Zuhörer, die an gewissen Aeußerungen Anstoß nehmen, würden besser thun, "philosophische Vorlesungen auf einer evangelischen Universität bei einem Prosessor, der sich rühmt, als Lutheraner getauft und erzogen zu sein, es ist und bleiben wird", nicht zu besuchen. (Berlin, den 3. April 1826.)<sup>1</sup>

Gleichzeitig mit Göschels Aphorismen war eine anonyme Schrift erschienen, welche im Gegensatz zu jener die hegelsche Philosophie der Selbstvergötterung beschuldigte und ihr die Lehre vom absoluten Wiffen im pantheistischen Ginne gufchrieb: "Ueber die hegeliche Lehre ober absolutes Wiffen und modernen Pantheismus".2 Der anonyme Ber= faffer biefer confusen, boshaften und unwiffenden Schrift tam wohl aus dem katholischen Lager der Feinde. Er wirft dem Philosophen beides vor: Selbstvergötterung und Selbstdegradation. Die Art und Beise, wie Segel das Berderben der Kirche geschildert habe, sei eine Degradation des Simmels; wer aber den Simmel begradire, degradire fich felbst. Daß Segel in seiner Rechtsphilosophie das Bermögen fich felbst zu verstümmeln und zu tödten als einen der Unterschiede angeführt habe, welche der Mensch vor den Thieren voraus habe, betrachtet der Berf. als eine Theorie der Selbstverstümmelung und Selbst= tödtung, die sich mit dem Christenthum nicht vertrage und nicht in ein Naturrecht gehöre, welches in einem driftlichen Staate geschrieben fei. Der Berfaffer ift unfähig, gegebene Gate richtig aufzusaffen und jo zu nehmen, wie sie find: bieses Unvermögen fennzeichnet Segel als eine Lähmung seines Verstandes; bazu tommt, was schlimmer ift, noch die Lähmung durch die hypochondrischen Affecte der Bosheit und Schmähfucht, fraft beren die gegebenen Sate nicht bloß unrichtig aufgefaßt, fondern noch verdreht und verfälfcht werden, um fie verunglimpfen gu fönnen. Bas in dem Buft von Declamationen und falbungsreichen Phrasen noch gedankenmäßig erscheint, ift aus der Philosophie entnommen, welche er verunglimpft und schmaht. Er verhalt fich zu Segel als ein frecher Parafit, er schmarost und schimpft, gemäß ber Xenie: "Sat man Schmaroger doch nie bankbar bem Wirthe gesehen!"

"Diese Schrift", sagt Hegel am Schlusse seiner Kritik, "ist hin und wieder für sehr bedeutend unter der Hand ausgegeben worden; es ist dem Ref. sauer angekommen, zu documentiren, wie sie beschaffen ist;

<sup>1</sup> Sahm: Segel und seine Zeit. Unmerkungen S. 509-512. - 2 Leipzig 1829 bei Chr. Kollmann.

wenn es erlaubt wäre parva componere magnis, so hätte er sich mit bem Schicksale eines großen Königs getröstet, der einen Hausen von Halbbarbaren (schlimmere als die ganzen) einem Begleiter mit den Worten zeigte: «Sieht er, mit solchem Gesindel muß ich mich herumsicklagen»."

# 6. Gine "fchabige Polemit".

In seinen beiden letzten Briesen an Hegel vom 9. Mai und 17. August 1827 hatte Goethe mit lebhaftem Interesse von einem jungen Manne geredet, dem er durch Hegels Einsluß eine Anstellung in Berlin zu verschaffen wünschte, er hat in dem erstgenannten Briese diese Theilnahme erbeten und für deren Bethätigung in dem zweiten gedankt2: der junge Mann war Karl Ernst Schubarth, der ein zweibändiges Werk, "Zur Beurtheilung Goethes mit Beziehung auf Litteratur und Kunst", auch eine Schrift über "Homer und sein Zeitalter" verschät hatte und im Jahre 1830 "Borlesungen über Goethes Faust" herausgab, deren Nichtigkeit, Verworrenheit und philosophische Unsähigsteit Vischer in seinen Kritischen Gängen nach Verdienst gewürdigt hat. Schubarth habe etwas von der Idee der Theodicee gehört und spiele nun mit diesem philosophischen Gedanken, wie die Uffen in der Hegenstücke mit der gläsernen Kugel.

Dieser Goetheschmaroger hatte die Anmaßung und Thorheit, im Bunde mit seinem Freunde Carganico in Berlin, öffentlich gegen Hegel auszutreten und den Dank, den er ihm schuldig war, in einer seindlich gesinnten Schrift abzutragen: "Ueber Philosophie überhaupt und Hegels Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften insbesondere. Ein Beitrag zur Beurtheilung der letzteren." Da die hegelsche Philosophie "das derzeitig interessantesse Geistesphänomen" sei, so nahm sie Schubarth aus Korn und versprach sich von seiner Polemit wegen dieser ihrer "Derzeitigkeit" einigen Tagesruhm. Um auf eine philosophische Lehre Gehässig= seit zu wersen, giebt es außer den politischen Berdächtigungen kein besseres Mittel, als ihr den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele

<sup>1</sup> Jahrb. f. wiss. Kritik 1829. Werke. Bb. XVII. S. 149—197. — 2 Briefe von und an Hegel. II. S. 236—238, S. 248 stgb. — 3 Fr. Theod. Bischer: Kritische Gänge. (Tübingen 1844.) Bb. II. S. 69. (Schubarth wurde als Professor der Litteratur und Geschichte am Symnasium zu Hirchberg [1830], später an der Universität zu Bressau angestellt [1841].) — 4 Berlin, Enstinsche Buchhandlung 1829.

abzusprechen oder die Verneinung deffelben vorzuwerfen. Diesen Vorwurf richtete Schubarth gegen die hegelsche Philosophie: es fehle in ihr die Lehre von Tod und Unfterblichkeit; in dem pfnchologischen Theile der Encyklopädie, wo von den Lebengaltern gehandelt wird, hatte die Lehre vom Tode stehen sollen, er habe sie dort vergeblich gesucht. Er hat - fo verdeutlicht Segel die Absurdität dieses Einwurfs - "das Lebensalter des Todes" vermißt. Rach feiner elenden Sucht gu schlechten Späßen hatte Schubarth gefragt: ob Begel glaube, bak er den Tod nicht schmecken und bei lebendigem Leibe gen Simmel fahren oder als ewiger Jude auf der Erde umherwandern werde? Die Art wie die Tendeng seiner Polemik ift badurch gur Genüge gekennzeichnet. "Gine Polemit, die fich aus gehäffigen Infinuationen und höhnisch fein follenden Abgeschmacktheiten zusammensekt, ist zu armlich - man weiß nicht, ob es zu viel ware, sie schäbig zu nennen -, um sich nicht mit Ekel bavon abzuwenden und fie in der Meinung wie in dem Genuffe der selbstaepriesenen «gehörigen Tiefe und Gründlichkeit» weiter un= geftort zu laffen." 1

### 7. Ludwig Feuerbach.

Wie ärmlich und schäbig diese Polemik auch fein mochte und wie vergeffen die beiden Ramen, die zu dem elenden Machwerke fich qu= fammengethan hatten, fo wollen wir doch nicht unbemerkt laffen, daß bie wichtige, später viel verhandelte Frage nach dem Berhaltniß der hegelichen Philosophie zur Unfterblichkeitslehre hier wohl zum erften male litterarisch aufgetaucht und von Segel sachlich unbeantwortet geblieben ift. Fast gleichzeitig erscheint in Nürnberg eine anonyme, bem Unfterblichkeitsthema gewidmete Schrift: "Gedanken über Tod und Unsterblichkeit" (1830), worin der Glaube an die personliche oder indi= viduelle Fortdauer der Seele mit aller Leidenschaft und allem Saß einer pantheistischen Grundanschauung verneint und verspottet wird; der Text besteht zum größten Theil in Bersen, furzen Reimpaaren (Anittelversen) und "fathrifch-theologischen Diftichen"; die Berfe find schlecht, die Distiden namentlich gehören zu den ungeschickteften, die in beutscher Sprache gemacht find, es find der Berje beiber Arten, felbst wenn fie beffer gerathen maren, viel zu viele, auch abgesehen von spateren Buthaten. Das Interesse, welches die Schrift gewährt und verdient, liegt

<sup>1</sup> Jahrbücher für wiffensch. Kritik 1829. Werke. Bb. XVII. S. 197-228.

in ihrer Tendenz und in der Person des Versassers. Nicht bloß der Glaube an die persönliche Unsterblichkeit, gegründet auf den Glauben an die leibliche Auserstehung, auch die dazu gehörige christliche Religion und Theologie, die orthodoxe wie die rationalistische und mystische, auch die dazu gehörige speculative Philosophie und philosophische Dog-matik gehören nach der Ansicht des Versassers in das Reich der Täuschung und Lüge und sollen nach seiner Absicht dem Spott und der Vernichtung anheimfallen.

Der Berfaffer ift Ludwig Andreas Feuerbach aus Landshut (1804-1872), von den fünf Söhnen des berühmten Eriminalisten Unfelm von Feuerbach der vierte; er hatte das Ghmnasium in Ansbach burchaemacht und fich bem Studium ber Theologie zuerst in Beidelberg gewidmet. Nachdem er hier ein Jahr studirt hatte, angewidert von Paulus, mächtig angezogen und ergriffen von Daub, war er, um Segel ju hören, nach Berlin gegangen und hier zwei Jahre geblieben (Oftern 1824 bis Oftern 1826), mahrend welcher Zeit er alle Borlesungen Segels gehört hat, fammtliche Facher seines Systems mit Ausnahme der Aefthetik. Er fühlte fich von der Wahrheit der hegelichen Philofophie völlig durchdrungen und, da er dieselbe mit der Theologie nicht zu vereinigen vermochte, fo ichrieb er im Marg 1825 feinem Bater (was diefen fehr übel afficirt hat): "Ich kann nicht mehr Theologie ftudiren". In die Seimath zurückgekehrt, hat Teuerbach in Erlangen promovirt und sich als Privatdocent der Philosophie habilitirt mit einer im Geift der hegelschen Lehre verfaßten Inauguraldiffertation «De ratione una, universali, infinita», welche er bem Meister in Berlin mit einem fehr eingehenden, jur Renntnig und Beurtheilung Feuerbachs äußerst merkwürdigen Briefe von Ansbach aus zugesendet (ben 22. November 1828). Wir reden hier von Feuerbach um diefes Briefes willen, ber die größte Berehrung und Dankbarkeit für Begel an den Tag legt und darum ju der Rennzeichnung der Zeit gehört, worin Seaels Wirtfamkeit in Berlin fich auf ihrer Sohe barftellt. Der gange Feuerbach in seiner ungeduldig fortdrängenden Manier und leiden= ichaftlichen Ideenhaft fteht vor unseren Augen; nur feine Schreibart hat nichts von dem explosiven Charafter, der sie später so eindringlich und für viele "packend" gemacht hat. In dem Briefe an Segel find bie Sate fehr ausgedehnt, labyrinthifch, weitläufig und geschachtelt, einer Periode von 31 Zeilen folgt unmittelbar eine zweite von 29 Zeilen. Wenn Feuerbach für bas große Bublicum folche Gage geschrieben hatte, wie an Hegel, so würde er nichts von dem Effecte erreicht haben, der ihm mit Recht zu Theil geworden.

Dies ift der concentrirte Inhalt des Briefes. Er fei zwei Jahre lang Segels unmittelbarer Schüler gewesen und habe deffen lehrreichen und bilbenden Unterricht genoffen, dadurch feien Ideen in ihm erzeugt ober geweckt worden, welche ichaffend in ihm fortwirkten, und er glaube, daß auch seine Differtation bei allen ihren Mängeln boch eine Spur von einer Art des Philosophirens an sich trage, welche man die Ber= wirklichung und Berweltlichung der Idee, die Enfartofis oder Incarnation des reinen Logos nennen könnte. Gine folche Art des Philofophirens gabre in feinem Innern. In der nach Segel genannten Philosophie handle es fich nicht um eine Cache der Schule, sondern der Menschheit, der Geift dieser neuesten Philosophie dränge dahin, die Schranken ber Schule zu durchbrechen und allgemeine, weltgeschicht= liche, offenbare Anschauung zu werden; dieser Geift enthalte den Samen zu einer neuen Weltperiode, es gelte jett, ein Reich zu ftiften, bas Reich der Idee des fich in allem Dasein schauenden und feiner felbft bewußten Gedankens, allen Dualismus zu vertilgen und jene Lebens= anschauung "vom Throne zu fturgen, die seit Anfang der chriftlichen Alera besonders die Welt beherricht hat", "auf daß die Idee wirklich fei und herrsche, ein Licht in allem und durch alles leuchte und das alte Reich des Ormuzd und Ahriman, des Dualismus überhaupt, über= wunden werde". "Es wird und muß endlich zu dieser Alleinherrschaft der Bernunft kommen." "Es kommt daher jest nicht auf eine Ent= wicklung der Begriffe in der Form ihrer Allgemeinheit, in ihrer all= gemeinen Reinheit und abgeschlossenem Insichsein, sondern darauf an, die bisherigen weltgeschichtlichen Unschauungsweisen von Zeit und Tod. Dieffeits und Jenfeits, Ich, Individuum, Berson, Gott u. f. f., in welchen ber Grund der bisherigen Geschichte und auch die Quelle bes Suftems ber driftlichen, sowohl orthodoren als rationalistischen Vorstellungen enthalten ift, mahrhaft zu vernichten, in den Grund zu bohren" u. f. f. "Die Bernunft ift daher im Chriftenthum wohl noch nicht erlöft. Auf eine ganz geiftlose Beise gilt daher auch noch der Tod, obwohl ein bloß natürlicher Act, für den unentbehrlichsten Tagelöhner im Weinberg des Berrn, für den das Werk der Erlösung erft gang vollendenden Rach= folger und Gefährten Chrifti."1

undwig Feuerbach in seinem Brieswechsel und Nachlaß. Von Karl Grün. (1874.) Bb. I. S. 214-219. Agl. Briese von und an Hegel. II. S. 247. Leider

Diefer Brief Feuerbachs enthält ichon einen Aus- und Borblick auf seine Probleme und Themata. Er hat sein Programm ausgeführt. Um die mahre Anschauung vom Tode darzuthun und die falschen, in der driftlichen Religion und Theologie einheimischen Borftellungen von Dieffeits und Jenfeits zu gerftoren, ichreibt er jene "Gedanken über Tod und Unfterblichkeit" (1830). Um den Gegensatz zwischen ber Philosophie und ber driftlichen Religion zu erleuchten und ben falfchen ober fälschlichen Schein ihrer Uebereinstimmung zu vernichten, schreibt er in die hallischen Jahrbücher den Auffat "Ueber Philosophie und Chriftenthum" (1839). Um den Gott bes Chriftenthums, ber nichts anderes fei als das unbewußt vergötterte Wefen des Menschen, gu enthüllen und zu entthronen, damit der driftlich-bualiftischen Belt= und Gottesauschauung von Grund aus ein Ende gemacht werbe, verfaßt er seine Sauptschrift "Das Wesen des Chriftenthums", die gehn Jahre nach dem Tobe Hegels erscheint (1841). Bielleicht mar das Bort, womit Feuerbach im Rudblid auf feine gesammte schriftstellerische Laufbahn in einer ungebruckten Borrede feinen philosophischen Standpunkt bezeichnen wollte, der gemäßeste Ausdruck: er nannte ihn "anthropologischen Pantheismus". Es wäre recht intereffant zu wissen, mas Segel zu jenem obigen Briefe, ber ihm in aller Chrerbietung und Suldigung mit der bescheidenen Miene des Schülers eine Revolution ankundigt, gesagt hat. Da jede Spur einer Antwort fehlt, fo ift wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß er den Brief unbeantwortet gelaffen und zu jenen jugendlichen Schwärmereien gerechnet hat, deren ihn damals viele angeweht haben.

# II. Das Ende der Wirksamkeit und des Lebens.

#### 1. Das Rectorat.

Für das Studienjahr von October 1829 bis zum October 1830 war Hegel zum Rector der Universität gewählt worden. Er hat während seiner Amtssührung zwei öffentliche Reden in lateinischer Sprache gehalten: die erste nach üblicher Beise zu seinem Amtsantritt am 18. October 1829, die zweite im Auftrage des akademischen Senats

hat der Herausgeber der letzteren diesen Brief nicht abbrucken lassen, wodurch wir um die genaue und correcte Wiedergabe desselben gekommen sind, denn die Grünsche Wiedergabe ist incorrect, da der Herausgeber nach seiner eigenen Aussage sehr viele Sperrungen hineingetragen hat, die im Text nicht vorhanden waren.

zur britten Säcularseier der Uebergabe der augsburgischen Confession am 25. Juni 1830.

In seiner Antrittsrede hat er, nach Aussührung der herkömmlichen rednerischen Formalitäten und Artigkeiten, den Studirenden den richtigen Gebrauch der akademischen Freiheit ans Herz gelegt und sie vor dem Mißbrauch gewarnt, woraus allerhand Zügellosigkeiten hervorgehen; der richtige Gebrauch bestehe in der Freiheit zu studiren, um sich die werthvollen Güter anzueignen, welche die Universität in ihren Facultätswissenschaften, Lehranstalten und Lehrvorträgen darbiete. 1

Das Thema der Jubiläumsrede war die driftliche Freiheit, als welche das Wesen des Protestantismus ausmache: diese habe Luther wiedererobert und zur «Magna charta der evangelischen Rirche» ge= macht, nachdem er in dem Berkehr zwischen Gott und Mensch die Scheidemand niedergeriffen, dieses «schisma religionis», die Rluft zwischen Priesterthum und Laienthum, welche die römische Rirche aufgethan und fixirt hatte; er hat die Grundlagen der Sierarchie zerftort, an beren Widerstande alle früheren reformatorischen Bersuche gescheitert waren. Der Protestantismus begründe und erkläre das allgemeine Priefterthum der gläubigen Chriften, ba jeder, um gu Gott gu gelangen, sich felbst und sein eigensüchtiges Berg zu opfern hat: eben darin besteht das mahre Opferbriefterthum. Und wie nun Che und Familie, Arbeit und Eigenthum, Neberzeugungs= und Pflichttreue zur Aufopferung ber Gelbstfucht beitragen und gehören, fo bienen fie auch zur Seiligung des Lebens, mahrend die Gelübde des colibataren Daseins, der besitklosen Arbeit und des blinden Gehorfams verwerflich feien, wie alle Werkheiligkeit.2

Am 3. August 1830 als am Geburtstage des Königs, hatte Segel als Rector der Universität die seierliche Berkündigung der Preise und Preisausgaben in der Aula zu verkündigen. Die philosophische Facultät hatte eine Untersuchung «De Diis fatalidus» (über die Schicksalsgottsheiten) zur Preisausgabe gestellt, fünf Arbeiten waren eingeliesert worden, eine davon erhielt den Preis. Hegel verkündete das Urtheil der Facultät und entsiegelte den Namen des Versassers: «Aperio sche-

<sup>1</sup> Werke. Bb. XVII. S. 314 flgb. In bem Rectoratsjahre Hegels waren Tekane: Marheineke, von Lancizolle, Wagner und von der Hagen. Im Senat blieben Strauß und Bekker, die neugewählten Senatoren waren Böckh, Wilken und Gans. — 2 Werke. Bb. XVII. S. 318—330. (S. 320, 323 flgb.)

dulam, invenitur nomen Carolus Ferdinandus Gutzkow Berolinensis». <sup>1</sup>

### 2. Die Julirevolution.

Während dieser akademische Act vor sich ging, waren die berliner Zeitungen ersüllt von den welterschütternden Begebenheiten, die sich in der letzten Juliwoche in Paris zugetragen. Man nannte diese Tage "die große Woche". Im August 1829 hatte König Karl X. das Ministerium Martignac entlassen und seinen Freund, den mit den Jesuiten eng verbündeten Fürsten Polignac, zum Ministerpräsidenten berusen. Am 26. Juli waren im Moniteur die königlichen Ordonnanzen erschienen, wodurch die Preßsreiheit suspendirt und ein neues Wahlssystem eingeführt werden sollte. Es solgte die Protestation der Journale und Schriftsteller, an deren Spize Thiers stand. In den Straßenstämpsen der nächsten Tage wurden die königlichen Truppen besiegt, der König und sein Haus wurden entthront und vertrieben, die Bersassigung nach dem Principe der Volkssouveränität umgestaltet und die Krone dem Herzog Louis Philipp von Orléans (dem Sohne des Philipp Égalité) angeboten (3. August). Er nahm sie an und bestieg

<sup>1</sup> Johannes Proelg: Das junge Deutschland (Stuttgart, Cotta 1892). S. 273. R. F. Gugfow (1811-1878) im April 1829 in der philosophischen Facultät immatriculirt, hatte bei Segel Logit und Metaphysit, Naturphilosophie, Philosophie ber Beltgeschichte und im Sommer 1831, bem letten Semefter ber Lehrthätigkeit Segels, noch Religionsphilosophie gehört. Ueberzeugt, daß die großen Intereffen ber Gegenwart morglischer, politischer, religioser und philosophischer Art auch bie Gegenstände der Tageslitteratur fein follten, hatte er gur Beurtheilung der letteren icon als neunzehnjähriger Student eine Zeitschrift in Berlin gegrundet: "Forum ber Journallitteratur", die aus Mangel an Abonnenten in furger Zeit einging. Dann begab er fich zu Bolfgang Menzel nach Stuttgart und betrat bie fehr ungewiffe und dornenvolle Laufbahn eines Tagesichriftftellers, unter ben Guhrern ber neuen Litteraturrichtung, welche man "bas junge Deutschland" nennt, einer ber begabteften und fenntnigreichsten. Borangegangen mar Beinrich Laube aus Sprottau in Schlefien (1806-1884), und als Vorbild in seinen Reisebildern und Liebern, ein Ihrischer Dichter erften Ranges, Beinrich Beine aus Duffelborf (1799 (?)-1856), einft Segels eifriger Buborer in Berlin (Oftern 1821 bis Oftern 1823), nach bem Siege ber Julirevolution in Paris, erft in freiwilliger, fpater in nothgedrungener Berbannung. Sein Grab findet fich auf bem Rirch= hofe pon Montmartre qu Baris, feine Marmorftatue von einem banifchen Bilbhauer liegt ju Corfu in bem Teenpalaft ber Raiferin Glifabeth von Defterreich, feine Lieber leben in gahllosen musikalischen Compositionen.

als "König der Franzosen" den Thron Frankreichs, der erste und einzige Repräsentant der Dynastie des Hauses Orléans.

Das Reich ber liberalen Bourgeoisie war gekommen. Victor Cousin wurde Staatsrath und Mitglied der Unterrichtsbehörde, in welcher Stellung er im Mai 1831 noch einmal in Berlin erschien, um das preußische Unterrichtswesen kennen zu lernen. Er ist im folgenden Jahre zum Pair von Frankreich ernannt worden und im Jahre 1840 einige Monate Unterrichtsminister in dem Ministerium gewesen, welchem Thiers vorstand.

Die Julirevolution und die europäischen Erschütterungen, die fiegreiche belgische, die unglückliche polnische Rebellion und allerhand Unruben auch in Deutschland, die ihr auf dem Juge gefolgt maren, ent= sprachen feineswegs bem Sinn und ben Erwartungen Segels. Er hatte geglaubt, daß die Aera der Revolution und der Staatsumwälzungen mit dem Sturge Napoleons vollendet und nun die Zeit einfichtsvoller Betrachtung und Fortschreitung gekommen fei, wie er es in feinen Antrittsreden in Seidelberg und Berlin verkundet hatte; die Aera ruhiger, bewußter und besonnener Entwicklung, die auch in seinem Suftem als der Beisheit letter Schluß galt, die Evolution der Berechtigkeit in ber Welt, welche auch nach Rant die Aufgabe ber Bukunft fein follte. Nicht das Zeitalter, nur der erste Act der Revolution mar mit dem Jahr 1815 zu Ende gegangen, die fünfzehnjährige Reftauration erschien wie ein Zwischenact. Die Ausbrüche der Revolution tobten von neuem auf der Weltbühne und gewährten bem Philosophen Segel wie dem Geschichtsforscher Riebuhr einen höchst unerwarteten und widerwärtigen Fernblid. Selbst der englischen Berfaffung drohten durch die in Frage und Streit stehende Reform des Parlaments revolutionäre Gefahren.

## 3. Die englische Reformbill.

Es sind drei Hauptthemata, welche Hegel während seiner akabemischen Lehrthätigkeit, die ein Menschenalter gedauert (1801—1831), zu Gegenständen seiner politischen Beurtheilungen und Schriften genommen hatte: die deutsche Reichsversassung, der württembergische Versassungsstreit und die englische Resormbill. Die erste dieser Schriften fällt in die Anfänge seiner jenaischen Zeit, die zweite in die der heidelsberger, die dritte in das Ende seiner Wirksamkeit in Berlin. Nur die beiden letztgenannten hat er veröffentlicht: die erstere in den heidels

bergischen Sahrbuchern, die lettere, welche feine lette Schrift überhaupt ift, in ber preußischen Staatszeitung. 3mifchen biefen beiden bedeutenben und intereffanten publiciftischen Leiftungen Segels liegen die brei Luftra der Restauration und die Julitage 1830. Aus der veränderten Beitlage erklart fich die veranderte Grundanschauung und Grund= stimmung des Philosophen. In feiner Aritit der Berhandlungen ber württembergischen Stände vertheibigt er bas neue Recht gegen bas alte, bas rationelle gegen bas hiftorifche, die Staatseinheit und beren Reprofentation nach frangofischem Muster gegen die altwürttembergische Landesverfaffung und Rechtszuftande; hier bagegen in feiner Beurtheilung ber englischen Reformbill fteht er auf feiten bes alten Rechts gegen das neue, des hiftorischen gegen das rationelle, der altenglischen Berfaffung und ihrer Rechtszuftande, die großentheils ein Aggregat positiver Bestimmungen privatrechtlichen Ursprungs bilben, gegen bas moberne, quantitative, auf Census und Rumerus gegründete Wahlinstein nach frangofischem Schema: gegen biefe "frangofischen Abstractionen" mit ihren für die Erhaltung und den Bestand des britischen Reichs gefähr= lichen Confequenzen. Im Grunde halt er es mit ben Sochtorns und shmpathifirt mit Wellington und Robert Beel gegen die Barlaments= reformer Gren und John Ruffel.

Die positiven Rechtszustände hatten dahin geführt, daß versallene Burgslecken von kleinster, Städte von geringer Einwohnerzahl das Wahlrecht besaßen, während große Handelspläße, volkreiche Städte von hunderttausend und mehr Einwohnern, wie Birmingham und Manschefter, davon außgeschlossen waren. Solchen Uebelständen abzuhelsen erschien die Resormbill; sie wurde im solgenden Jahre (1832) Gesetz und dadurch die englische Wählerzahl verdoppelt. In der Zeitsolge sind die Resormbestrebungen und Resormbills, erst durch Disraeli, nach ihm durch Gladstone, weitergeführt und im Laufe eines halben Jahrshunderts ist die schon verdoppelte Zahl der englischen Wähler mehr als verzehnsacht worden.

Doch stand die Sache der Resorm im Jahre 1831 noch so fraglich, daß von dem Zusall einer Stimme die Majorität abhing, durch welche die Bill zur zweiten Lesung gelangte. Diese ihm noch ungewisse und bedenkliche Lage war es, die Hegels Betrachtungen in der preußischen Staatszeitung hervorries.

Wie irrationell auch die gegebenen Zuftande des englischen Wahl= rechts fein mochten, so waren die Resultate vortrefflich und nach bem Beugniß von Männern wie Bellington und Robert Beel konnte die Beschaffenheit des Unterhauses nicht beffer und dem Wohle Englands ersprieglicher sein, als es thatsächlich ber Fall war. Wellington warnte por dem Krämerthum, dem in Folge der Reformbill, wenn fie Gefetes= fraft erhielte, bas lebergewicht im Parlament zufallen werbe. Gerade die kleinen verfallenen Burgflecken (rotten boroughs) mit ihren kauf= lichen ober von einzelnen Individuen und Kamilien abhängigen Bahl= stimmen haben vorzüglichen Staatsmännern und fachkundigen Vertretern ber größten finanziellen Intereffen den Zugang gum Parlamente eröffnet. Segel beruft fich gern auf die Reden des Bergogs von Belling= ton, "der zwar nicht das Unsehen eines Redners hat, weil ihm die wohlfließende, stundenlang fortunterhaltende und an Selbstostentation jo reiche Seschwätigkeit abgeht, durch welche viele Parlamentsglieder zu so großem Rufe der Beredsamkeit gelangt sind, deffen Vorträge aber trok des Abgerissenen der Sake, was ihm zum Vorwurf gemacht wird, eines Gehalts und das Wesen der Sache treffender Gesichtspunkte nicht ermangeln". Bom Jahre 1688 an (bem Jahre der Revolution, welche das katholisch gesinnte Saus Stuart vom Thron stürzte) bis jest, durch den Berein von Reichthum, Talenten und mannigfachen Renntnissen, der die großen Interessen des Ronigreichs reprasentirte. find nach dem Ausspruche Wellingtons die Angelegenheiten des Landes auf das Beste und Ruhmvollste geleitet worden.

Daß die Wahlreform in Unsehung wirklicher Schaden, wie bes Behnten, der gutsherrlichen Rechte, der Jagdrechte u. f. f., praktischen Rugen fliften werde, lagt Segel aus Grunden, die er mit genauer Sachkenntniß erörtert hat, fehr zweifelhaft erscheinen. Bor allem aber befürchtet er, daß die Geltung der realen Interessen werde abgemindert und geschwächt werden durch die sich vordrängende Geltung fogenannter Grundsätze oder Principien, daß gegen die «hommes d'état» die «hommes à principes» im Werthe steigen und das abstracte Raisonne= ment mehr Einfluß gewinnen wird, als ihm gebührt. "Der Gegensat der hommes d'état und der hommes à principes, der in Frantreich zu Anfang der Revolution gleich gang schroff eintrat und in England noch keinen Jug gefaßt hat, mag wohl durch die Eröffnung eines breiten Weges für Parlamentsfige eingeleitet fein; die neue Klaffe fann um fo leichter Tuß faffen, da die Brincipien felbst als folche von einfacher Natur find, deswegen fogar von der Unwissenheit schnell aufgefaßt und mit einiger Leichtigkeit des Talents (weil fie um ihrer Allgemeinheit willen ohnehin die Prätenfion haben, für alles auszureichen), sowie mit einiger Energie des Charakters und des Chraeizes für eine erforderliche, alles angreifende Beredfamteit ausreichen und auf die Bernunft der zugleich ebenfo hierin unerfahrenen Menge eine blendende Wirkung ausüben; wogegen die Kenntnig, Erfahrung und Geschäftsroutine der hommes d'état nicht fo leicht sich anschaffen laffen, welche für die Unwendung und Ginführung der vernünftigen Grundfake in das wirkliche Leben gleich nothwendig find." Und der Rampf amischen den positiven Interessen und den Forderungen der reellen Freiheit werde um so gefährlicher fein, als die monarchische Gewalt in England zu ichmach ift, um dazwischen zu treten und zu vermitteln. "Die andre Macht wurde bas Bolk fein, und eine Opposition, die auf einen, dem Beftand des Parlaments bisher fremden Grund gebaut, im Parlament der gegenüberstehenden Partei sich nicht gewachsen fühlte, wurde verleitet werden konnen, im Bolfe ihre Starke zu fuchen und bann ftatt einer Reform eine Revolution berbeizuführen."1

Mit dieser Kassandrastimmung schließt Hegels letzte, erst in den gesammten Werken vollständig veröffentlichte Schrift.

4. Die Choleraepibemie. Der Brief an S. Beer. Das Chreiben an Gans.

Eine sehr düstere Zeit war gekommen, als im Sommer 1831 die asiatische Cholera zum erstenmale die Grenzen Deutschlands überschritt und in Berlin todtbringend um sich griff. Mitten unter den Berheerungen der Krankheit hatte Hegel das Ende des Sommersemesters glücklich erreicht und war alsbald zu den Seinigen in das Schlößchen im Grunowischen Garten am Kreuzberge hinausgezogen, wo er die Familie zum Schutz vor den Ansteckungen der Seuche bei Zeiten geborgen hatte. Hier, im Kreise der Seinigen, hat er die Sommerserien ruhig und behaglich zugebracht.

Ende August war seinem Freunde Heinrich Beer (bem Bruder bes Componisten Siacomo Meherbeer und des dramatischen Dichters Michael Beer) ein Sohn im frühen Knabenalter gestorben. Bon seiner Gartenwohnung aus schrieb ihm Hegel einen Brief voll innigster und tröstlicher Theilnahme (1. September 1831). Seine Trostgründe waren die einsachsten, natürlichsten und seltensten. Er tröstete den trauernden Vater nicht mit der Unvergänglichseit des himmlischen jenseitigen

<sup>1</sup> Mug. preuß. Staatszeitung 1831. Nr. 115—118. Werke. Bb. XVII. S. 425—470. (S. 446 u. 447, 461, 479.)

Lebens, sondern mit der Vergänglichkeit des irdischen und gegenwärtigen. Wenn wir ein köstliches Gut verlieren, so liegt in dem Verluste der Schmerz, darin aber, daß wir das Gut gehabt, besessen, erlebt haben, der unzerstörbare und trostreiche Gewinn. Ob man wohl wünschen möchte, ein solches Gut, um dasselbe nicht zu verlieren und zu entbehren, lieber gar nicht gehabt zu haben? "Ich hatte Sie nur dies fragen können, was ich meine Frau bei einem ähnlichen, aber frühern Verlust des noch einzigen Kindes fragte: ob sie es vorziehen könnte, das Glück ein solches Kind gehabt, und in seiner schönsten Zeit gehabt zu haben und dessen verlustig zu werden, oder aber dieses Genusses gar nicht theilhaftig geworden zu sein? Ihr Herz wird dem ersten Fall, der der Ihrige ist, den Borzug geben."

Mis der Spatherbst und das neue Semester herannahte, war die Epidemie in der Abnahme begriffen und, wie es ichien, im Berichwinden. Segel und die Seinigen waren in ihre Wohnung am Rupfergraben gurudgefehrt, er hatte für den Winter zwei Borlefungen angefündigt: Rechtsphilosophie (die er auch im erften Semefter' gelesen hatte) von 12-1 und Geschichte ber Philosophie von 5-6. Da passirte bei Gelegenheit der Anschlagzettel im Universitäts= gebäude ein ihm recht ärgerlicher, von Gans verschuldeter Vorfall. Diefer nämlich hatte Universalrechtsgeschichte und Geschichte ber Institutionen des römischen Rechts angekundigt. 3mischen ber erft= genannten Borlejung und Begels Rechtsphilosophie ichien eine Concurreng zu bestehen. Auch war bavon zwischen beiden die Rebe ge= mejen. Run hatte Gans auf feinem Unschlagzettel diefer Concurreng gebacht und ben Studirenden ben Besuch der Borlesungen Segels nachbrudlich empfohlen. Die Empfehlung war in keiner Beije übel, auch nicht ansprucksvoll gemeint, aber sie war in hohem Grade ungeschickt und unichieklich und verrieth etwas von jener Unfeinheit, von jenem Mangel an verecundia, welchen Schopenhauer für einen Grundzug bes judiichen Charafters erklart hat. Gans war Segels ftets dankbarer und vietatvoller Schüler, einer feiner Lieblinge, fein College und 28 Jahre junger als jener. Er hatte ihm den Unichlag felbst qu= geschickt. Darauf erließ Segel an Gans ein Schreiben, welches in

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 365. Ueber Heinrich Beer und beffen Freundschaft mit Hegel vgl. Heinrich Heine's farkastische Darftellung in seinen "Geständnissen". Werke. Bb. XIV. S. 277 figb.

einem einzigen Sate bestand, der nichts ungesagt laffen wollte, barum auch die Worte nicht sparte, so daß er trok seiner Einheit lang genug ausfiel. Der Satz lautet: "Auf das, wie ich es nennen will, abenteuerliche Auskunftsmittel, auf das Sie, werthefter Berr Professor, verfallen find, einen Unichlag zu machen, worin Gie den besprochenen Umstand einer Concurreng an die Studenten bringen und eine Empfehlung meiner Vorlesungen an dieselben zu geben fich erlauben. tonnte ich es mir fculdig zu fein scheinen, von meiner Seite einen öffentlichen Anschlag zu machen, um bem nabeliegenden, mich in ein albernes Licht setenden Scheine bei Collegen und Studirenden zu begegnen, als ob folder Ihr Anschlag und Recommandation meiner Vorlesungen von mir, wie Sie in Ihrem Billete, mit Abgehung von meinen Ausdrucken, mir faft zu verstehen geben, gewollt, veranlagt, als ob ich damit einverftanden fei; die Soffnung, daß wenigstens wer mich kennt, foldes Berfahren nicht auf meine Rechnung fest, und die Beforgniß, Ihnen zu neuen Ungeschicklichkeiten ober Ungeschicktheiten Gelegenheit zu geben, veranlagt mich, Ihnen meine Unficht von Ihrem Unschlage nicht durch einen folden, sondern mit diesen Zeilen zu er= flaren. Ihr ergebenfter Begel." Das Schreiben mar batirt: "Berlin, den 12. November 1831".1 Es find wohl die letten Zeilen, welche Segel geschrieben hat.

## 5. Tob und Begräbnig.

In völligem Wohlsein hatte Segel Donnerstag, den 10. November, seine Vorlesungen eröffnet und am folgenden Tage fortgesetzt; er hatte mit ungewöhnlicher Kraft, mit ungewöhnlichem Feuer geredet und seine begierig lauschenden Zuhörer mit sich fortgerissen. "Es ist mir heute besonders leicht geworden", sagte er zu seiner Frau, als er heimzgekehrt war.

Sonntag den 13. Vormittags erkrankte er plöglich, von heftigen Magenschmerzen befallen, wozu Erbrechungen kamen. Den eingeladenen Tischgästen wurde abgesagt. Nach einer schlaflosen und qualvollen Nacht, Montags früh, schien er sich besser zu fühlen, die Schmerzen waren verschwunden, aber die Krastlosigkeit war so groß, daß er nicht auszustehen vermochte. Er lag wie im Schlummer. Um drei Uhr stellten sich Brustkrämpse ein, die Glieder singen an zu erkalten, um

Dorow: Denkschriften und Briefe zur Charakteristik ber Berke und Litteratur. Bb. VI. Berlin (Alexander Dunder 1840). S. 147-177.

51/4 Uhr war er verschieden, ohne den Tod geschmeckt und mit ihm gerungen zu haben. Auch die letzten Augenblicke sind ihm wie die letzten Worte auf dem Katheder leicht geworden. Die Familie kniete an seinem Bett, der einzige Freund, der ihn sterben sah, von der Frau herbeigerusen, war Johannes Schulze. Die Aerzte, welche sogleich zugegen und zuerst unbesorgt waren, haben seine Krankheit als "die Cholera in ihrer intensivsten Form" bezeichnet. An demselben Tage 115 Jahre vor ihm (den 14. November 1716) war Leibniz in Hannover gestorben.

Mittwoch, den 16. November Nachmittags um 3 Uhr hat das feierliche Begräbniß stattgefunden. In der Ausa der Universität hielt Marheineke als Rector die Trauerrede, am Grabe hat Förster als Freund, Marheineke als Prediger gesprochen. Das Grab ist, wie Segel es gewünscht hatte, neben dem Grabe Fichtes und in der Nähe von dem Solgers.

Die fo berechtigten Gefühle ber Trauer, Liebe und Bewunderung, noch mächtig erhöht durch den Gindruck des plöglichen Berluftes, haben fich in beiden Reden ausgeprägt und den Abgeschiedenen mit voller Begeisterung verherrlicht, auch in überschwänglichen Ausdrücken. Marheineke hat den veremigten Denker, deffen ganze Lehre auf die Ent= wicklung und Erkenntniß bes Logos gerichtet war, mit dem fleisch= geworbenen Logos felbst verglichen. In einer andern Stelle läßt er uns die persönlichen Charakterzüge Segels in ihrem natürlichen und wohlthuenden Lichte erscheinen. "Wir können dem Tode kein Recht vergönnen über ihn, er hat uns von ihm nur entriffen, was nicht Er felber mar. Dies ift vielmehr sein Geift - wie er hindurchblickte burch fein ganges Wefen, das holde, freundliche, wohlwollende, wie er fich zu erkennen gab in feiner edlen hoben Gefinnung, wie er fich ent= faltete in der Reinheit und Liebenswürdigkeit, in der ftillen Große und kindlichen Ginfachheit seines ganzen Charakters, mit welchem auch jedes Borurtheil, murde er naber erkannt, fich leicht verföhnte: fein Beift, wie er in feinen Schriften, in feinen gablreichen Berehrern und

<sup>1</sup> lleber ben Tod Hegels, seine letzten Tage und Stunden vgl. den Brief seiner Frau an seine Schwester Christiane, die viele Jahre Erzieherin in der gräflich Berlichingenschen Familie im Schlosse zu Jagsthausen gewesen und später in ein schweres Gehirnleiden verfallen war, kurz bevor sie die Nachricht vom Tode ihres Bruders empfing; das Leben war ihr eine unerträgliche Last geworden, von der sie sich zuleht in den Wellen der Nagold befreit hat. Nosenkranz. S. 422—426.

Schülern lebt und unvergänglich leben wird. "1 Förster sollte ihn mit dem heiligen Geist nicht bloß verglichen, sondern als solchen bezeichnet haben, eine Verleumdung, welche Wolfgang Menzel nach seiner Art verstreitet und D. Fr. Strauß, der bei dem Leichenbegängniß zugegen war, als Augen= und Ohrenzeuge widerlegt hat. 2

Mit Recht haben die Redner die fortwirkende Kraft seines Genius und seiner Werke, die Unsterblichkeit seines Namens geseiert; mit Recht haben sie sich und die Trauerversammlung glücklich gepriesen und getröstet, daß sie diesen Mann in ihrer Mitte gehabt, in seiner Wirksamkeit erlebt, ersahren und genossen haben. Echt hegelsche Trostgründe!

Wir, die wir am Ende des neunzehnten Jahrhunderts stehen, schon im dritten Menschenalter der nachbegelschen Zeit, dürsen hinzufügen, was die Reduer nicht sagen und sehen konnten, wohl aber die Späteren erkannt haben: daß Hegel nicht bloß sanst, sondern auch wohlzeitig (Sduckous) gestorben ist, in der vollsten Kraft der Jahre, der Werke und des Ruhms; er hatte die ihm historisch gewordene Ausgabe als philosophischer Schriftsteller und Lehrer in seinen Werken und in seinen Vorlesungen vollkommen erfüllt. Nichts an ihm war überlebt, als er starb.

# Bierzehntes Capitel.

# Siegels Werke und deren Gesammtausgabe.

# I. Die von Begel felbst herausgegebenen Berte.

## 1. Jena.

Da wir in der Lebensgeschichte des Philosophen von der Entstehung seiner Schriften und Werke schon aussührlich gehandelt haben, so sind hier die uns bekannten litterarischen Thatsachen nur übersichtslich und chronologisch zu verzeichnen. Sämmtliche Schriften fallen in die Jahre seiner Lehrthätigkeit zu Jena, Nürnberg, Heidelberg und Berlin (1801—1831).

1. Differenz des Fichte'schen und Schelling'schen Shstems der Philosophie in Beziehung auf Reinholds Beiträge zur leichteren Uebersicht

<sup>1</sup> Rosenkranz. S. 562—566. — 2 David Friedrich Strauß: Streitschriften (Tübingen 1837). Drittes Heft. S. 212 figd.

des Zustandes der Philosophie bei dem Ansange des neunzehnten Jahrhunderts, erstes Heft. Jena in der akademischen Buchhandlung bei Seidler 1801. Die Vorrede ist datirt: "Jena im Juli 1801".

2. Dissertatio philosophica de Orbitis planetarum. (Pro venia legendi. Jenae 1801.) Die Habilitation geschah am 27. August 1801.

- 3. Kritisches Journal der Philosophie, herausgegeben von Fr. Wilh. Joseph Schelling und Ge. Wilhelm Fr. Hegel. Tübingen in der J. G. Cottaschen Buchhandlung 1802—1803. Die zwei Bandchen des Journals, deren jedes drei Stücke zählt (das letzte mit der Jahreszahl 1803) enthalten acht fritische Aufsätze, deren ungenannte Verfasser die Herausgeber sind oder sich als solche geben. Von diesen Aufsätzen sind folgende sechs in Hegels Werke aufgenommen worden, ich nenne sie nach der Reihenfolge im Journal:
  - 1. Einleitung. Ueber das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältniß zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere. I. St. 1.
  - 2. Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme, bargestellt an den Werken des Herrn Krugs. I. St. 1.
  - 3. Berhältniß des Skepticismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modificationen und Vergleich des neuesten mit dem alten. I. St. 2.
  - 4. Ueber das Berhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt. I. St. 3.
  - 5. Glauben und Wiffen. Die Reflexionsphilosophie der Subjectivität in der Bollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie. II. St. 1.
  - 6. Neber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften. II. St. 2. und 3.

Was die vierte der erstgenannten Abhandlungen betrifft, so hat Schelling, von dem Leipziger Philosophen Chr. Herm. Weiße über die Autorschaft befragt, schriftlich erklärt, daß dieselbe ihm zukomme, wogegen Michelet aus dem Munde Hegels gehört haben will, daß dieser die Schrift verfaßt habe. Die Autorschaft ist also in diesem Punkte streitig und darum fraglich. Der Aussach steht nun in den Werken beider Philosophen. J. E. Erdmann und Hahm haben sich, jeder aus

<sup>1</sup> Die Auffähe 1-3 stehen in ben Werken Bb. XVI, wogegen bie Auffähe 4-6 in anderer Ordnung in ben Werken Bb. I zu finden sind!!

eigenen Gründen, für die Autorschaft Schellings ausgesprochen. Mach der Schreib= und Darstellungsart zu urtheilen, wird man ihnen beiftimmen müssen, der Frage selbst aber kein weiteres Gewicht zuschreiben können.

4. Phänomenologie des Geistes. System der Wissenschaft. Erster Theil. Hamburg und Würzburg, bei Göbhardt. 1807. 2 Nach 24 Jahren war von diesem Werk eine zweite Auflage nöthig geworden, mit deren Vorbereitung Hegel kurz vor seinem Tode beschäftigt war.

#### 2. Nürnberg.

Wissenschaft der Logik. Erster Theil: Die objective Logik. Erste Abtheilung: Die Lehre vom Sein. Zweite Abtheilung: Die Lehre vom Wesen. Nürnberg 1812. Zweiter Theil: Die subjective Logik oder die Lehre vom Begriff. Nürnberg 1816. Die Borrede zum ersten Theil ist datirt: Nürnberg den 22. März 1812, die zum zweiten: Nürnberg, den 21. Juli 1816.

Hegel war mit einer neuen Auflage dieses seines zweiten Haupt= werks beschäftigt, als der Tod die Fortführung unterbrach. Die Bor= rede zu der neuen Auflage des ersten Buchs der Logik war wohl seine letzte den Werken angehörige Schrift, sie ist datirt "Berlin den 7. No= vember 1831". Eine Woche vor seinem Tode.

# 3. Beibelberg.

1. Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Zum Gebrauch seiner Vorlesungen.4

Dieses Werk hat vier Auflagen erlebt. Hegels Vorrebe zur ersten ist datirt "Heidelberg im Mai 1817", zur zweiten (zehn Jahre später): "Berlin den 25. Mai 1817", zur dritten: "Berlin den 19. September 1830"; die vierte unveränderte Auflage hat Rosenkranz veransstaltet und mit einem Vorwort versehen: "Königsberg den 29. Ocstober 1844".

2. "Ueber Fr. Jacobis Werke, britter Band. Leipzig, bei G. Gerhard Fleischer dem Jüngeren 1816." Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur 1817.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Joh, E. Erbmann: Bersuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Gesch. ber neueren Philosophie. III. 2. Abth. (Leipzig, Bogel, 1853.) S. 693 sigd. — R. Hann: Hegel und seine Zeit (Berlin, Gaertner, 1851.) Borlesung VII. S. 495. — 2 Bgl. oben Cap. VII. S. 68—70. — 3 Sbendas. Cap. VII. S. 81 sigd. — 4 Ebendas. Cap. IX. S. 101 sigd. — 5 Nur dieser Aussach über Jacobi ist von

3. Bruchstücke ber im Druck erschienenen Verhandlungen in ber Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg im Jahre 1815 und 1816. I. — XXXIII Abth. — Heidelbergische Jahrbücher 1817.

#### 4. Berlin.

- 1. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Berlin 1821. Die Borrede ist datirt "Berlin den 28. Juni 1820".
- 2. Acht Auffätze in den Jahrbüchern für wiffenschaftliche Kritik aus dem Jahre 1827—1831.
  - 1. Recension von "Ueber die unter dem Namen Bhagavad-Gita bekannte Spisode des Mahabharata; von W. v. Humbold, Berlin 1826". Jahrbücher für wissenschaftl. Kritik. 1827.
  - 2. lleber "Solgers nachgelassene Schriften und Brieswechsel. Herausgegeben von Ludwig Tieck und Friedrich von Raumer." Ebendas. 1828.
  - 3. Ueber "Hamanns Schriften, herausgegeben von Friedrich Roth. VII Theile. Berlin bei Reimer 1821—1825." Ebendas. 1828.
  - 4. Neber "Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wissen im Berhältniß zur driftlichen Slaubenserkenntniß; von Karl Friedrich G.....I". Ebendas. 1829.
  - 5. Recension der Schrift: "Ueber die hegelsche Lehre oder absolutes Wissen und moderner Pantheismus". Ebendas. 1829.
  - 6. Recension der Schrift: "lleber Philosophie überhaupt und Hegels Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften insbessondere". Ein Beitrag zur Beurtheilung der letzteren; von D. K. E. Schubarth und D. L. A. Carganico. Ebendas. 1829.3
  - 7. Neber "Der Idealrealismus. Erster Theil. Bon D. Albert Leopold Julius Ohlert." Ebendas. 1831.
  - 8. Recension der Schrift: "lleber die Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge der Weltgeschichte. Drei Borträge, gehalten an der Ludwig-Max-Universität zu München; von J. Görres." Ebendas. 1831.

Hegel, nicht aber ber über Jacobis Werke Bb. I. (Beibelbergische Jahrb. 1813), ber irrthümlich in die Ausgabe ber Werke Hegels (Bb. XVI) aufgenommen worden ift. Ich bitte, bemgemäß die obige Angabe (S. 105—106) zu ändern.

1 S. oben Cap. IX. S. 105—107. Ebenbaj. Cap. IX. S. 107—116. — 2 Ebenbaj. Cap. XI. S. 142—145. — 3 Ngl. über die 3—6 genannten Recensfionen oben Cap. XIII. S. 181—188.

3. Neber die englische Resormbill. Allgemeine preußische Staatszeitung 1831. Hier erschien wegen gewisser Censurschwierigkeiten nur der erste Theil des Aufsatzes, der vollständig erst in der Gesammtauszgabe der Werke Bb. XVII abgedruckt wurde.

# II. Die Gesammtausgabe.

## 1. Die Aufgabe.

Gleich nach dem Tode Segels vereinigten fich seine Berliner Freunde und Schüler zur Veranstaltung einer vollständen Ausgabe der Schriften bes Meisters, worin die schon gedruckten Gingelwerke und Auffätze gesammelt, die nachgelaffenen Werke an das Licht treten und bas Ganze so eingerichtet und geordnet sein follte, daß sowohl die dronologische als auch die instematische Reihenfolge zur Geltung kamen. In den vier gedruckten Sauptwerken, Phanomenologie des Geiftes, Logik, Enchklopädie und Rechtsphilosophie, mar die historische Folge auch die instematische. Die nachgelaffenen Werte bestanden in den schriftlichen Aufzeichnungen der Lehrvorträge theils von der Sand des Meisters, theils in außerlesenen, besonders brauchbaren Rachschriften von der Sand der Buhörer. Die dronologische Reihenfolge diefer Borlefungen in handschriftlicher Geftalt war: Geschichte der Philosophie, Aefthetit, Religionsphilosophie und Philosophie der Geschichte. Nach Segel bildet ben erften Theil des Systems der Wiffenschaft die Phanomenologie des Beiftes, den zweiten die Logif und Metaphyfik, den dritten die Raturund Geistesphilosophie; die lettere aber gliedert sich wiederum in drei Theile ober Stufen: fie ift als die Wiffenschaft vom subjectiven Geift Unthropologie und Pinchologie, als die Wiffenschaft vom objectiven Geift Rechts- und Staatsphilosophie und Philosophie der Weltgeschichte, als die Wiffenschaft vom absoluten Geift Aefthetik ober Kunftphilosophie, Religionsphilosophie und Geschichte der Philosophie. Die Naturphilosophie, und Anthropologie (Psychologie) hat Segel nur in der Encyklopädie ausgeführt.

Diefer Anordnung gemäß mußte sich die Gesammtausgabe der Werke gestalten und gliedern.

# 2. Die Berausgeber und die Ausgabe.

Zur Herstellung derselben hatten sich sieben Gelehrte vereinigt, sämmtlich Hegels Freunde und Schüler und mit Ausnahme des ersten und

letzten auch seine Collegen: Inhannes Schulze, Philipp Marheineke, Eduard Gans, Leopold von Henning, Heinrich Gustav Hotho, Karl Ludwig Michelet und Friedrich Förster, lauter uns wohlbekannte Gestalten. Der Generaltitel hieß: "Georg Wilhelm Friedrich Hegels Werke: Bollständige Ausgabe durch einen Berein von Freunden des Berewigten: (folgen die sieben Namen in der obigen Reihenfolge)." Jedes Titelblatt führt als Motto das wohlgewählte sophokleische Wort: Taληθές αεί πλείστον ίσχύει λόγου. Die Ausgabe erschien im Berslage von Duncker und Humblot zu Berlin.

Die Berausgeber hatten fich in die Arbeit fo getheilt, daß 3. Schulze die Phanomenologie, Marheinete die Borlefungen über die Religionsphilosophie nebst einer Schrift über die Beweise vom Dafein Gottes, Gans die Rechtsphilosophie und die Vorlefungen über die Phi= losophie der Geschichte, henning die Wiffenschaft der Logik, Sotho die Borlesungen über die Aesthestif. Michelet die philosophischen Abhand= lungen und die Borlefungen über die Geschichte der Philosophie, Senning, Michelet und Ludwig Boumann die Enchklopadie, Forfter und Boumann die vermischten Schriften, und Rarl Rofenkrang die philofophische Propradeutik (aus der nurnberger Zeit) herausgaben. Die Sammlung gahlt achtzehn Bande und erschien in einem Zeitraum von acht Jahren (1832-1840). Da aber die drei Teile des Bandes, welcher die Borlefungen über die Aefthetik enthielt, ebenso gut, wie die beiden Theile der Religionsphilosophie und die drei Theile der Gefcichte ber Philosophie hatten Bande sein und heißen konnen, fo belief fich die Cammlung der Große nach auf zwanzig Bande, wozu die Briefe von und an Segel in zwei Banden (XIX 1. und 2.) und Segels Lebensgeschichte von Rosenkrang nebft ben angehängten Urkunden als "Supplementband" gefügt wurden.

In dem letzten Jahre des genannten Zeitraums sind die Rechtsphilosophie, die Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, über die Religionsphilosophie und über die Geschichte der Philosophie in zweiter Auslage erschienen (1840). Der Herausgeber der zweiten Auflage der Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte war der Historiker Karl Hegel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Wort steht im Anhange zum Florilegium bes Stobäus. Meinede, Ausg. des Stobaeus IV, pg. 242, A. Nauck: tragicorum Graecorum fragmenta, pg. 244.

Bon diesen zwanzig Bänden kommen neun auf die Vorlesungen, und wenn man die philosophische Propädeutik dazu rechnet, zehn, so baß die Hälfte des Ganzen in den nachgelassenen Werken besteht.

Die Reihenfolge der Bände ist diese: Bb. I Philosophische Abhandlungen, Bd. II Phänomenologie des Seistes, Bd. III-—V die Wissensichaft der Logik, Bd. VI und VII (1 und 2) die Enchklopädie, vermehrt durch Jusäte und Aussührungen aus den Vorlesungen und Sesten, Bd. VIII die Rechtsphilosophie, Bd. IX die Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Bd. X in drei Theilen die Vorlesungen über die Alsthetik, Band XI und XII die Vorlesungen über die Resigionsegschichte, Bd. XVIII—XV die Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. XVI und XVII Vermischte Schriften, Bd. XVIII die philosophische Propädeutik.

Es ist zu tadeln, daß Gegels Habilitationsschrift De orbitis planetarum erst im XVI. Bande steht statt im ersten an erster oder zweiter Stelle. Warum liegen in der Gesammtausgabe der Werke Hegels vierzehn Bände zwischen dem ersten Bande und der ersten Schrift Hegels? Es ist aus demselben Grunde zu tadeln, daß von den Hegeln zugeschriebenen Aufsähen aus dem kritischen Journal der Philosophie die drei letzten in Band I und die drei ersten in Band XVI der Gesammtausgabe zu lesen stehen. Auch würde es richtiger gewesen sein, wenn man die Enchklopädie, wie dieselbe in 3. Auslage aus Hegels letzter Hand hervorgegangen ist, ohne Zusähe und Vermehrungen von secundärem Werth, in die Gesammtausgabe als Bd. VI eingereiht hätte.

III. Die Quellen zur Ausgabe der Borlefungen.
1. Die Philosophie der Geschichte.

Neber die Philosophie der Geschichte hat Hegel erst in Berlin Vorlesungen gehalten und zwar in dem Zeitraum von 1822—1831 alle zwei Jahre während des Winters, im Ganzen also fünsmal; er hat das erstemal dreiviertel seiner Zeit auf die Einleitung und China verwendet, er hat das letztemal (im Jahre 1830) eine förmliche Ausearbeitung der Einleitung begonnen und dreiviertel davon ausgeführt (73 Seiten von 98), welches Stück als ein Hegel'scher Torso unverändert in die Ausgabe aufgenommen wurde.

Der Herausgeber ber ersten Auflage (Gans) hat als Quelle zweiten Ranges die nachgeschriebenen Hefte von J. Schulze, Hotho, Werder, Heimann, Karl Hegel und des Hauptmanns von Griesheim benützt, eines aufmerksamen und fleißigen Zuhörers, der sorgfältige und brauchsare Hefte nachschrieb, die von den Herausgebern wiederholt unter den Hülfsquellen genannt werden. Gans hat sich besonders nach den Vorslesungen in letzter Gestalt (1830—1831) gerichtet.

Da aber in den früheren Jahrgängen der philosophische Charakter der Borlesung mehr entwickelt und ausgeführt war, in den
späteren dagegen der historische Charakter oder die erzählende Darstellung, so hat nach Sans' Tode (1839) der Gerausgeber der
zweiten Auflage, Karl Hegel, in genauem Anschluß an die eigenhändigen Auszeichnungen seines Baters beide Darstellungsarten zu ergänzen und namentlich gewisse Ausdrücke der ersten in ihrer ursprünglichen Kraft und Frische wiederherzustellen gesucht, was auch J. Schulze,
Henning und Hotho, gleichsam sein Ephorat in der Bearbeitung der
zweiten Auslage, gebilligt haben.

Zu seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte hat Hegel die gleiche wöchentliche Stundenzahl aufgewendet als zu seinen Vorlesungen über die Aesthetit; beide Vorlesungen sind in ihren mündslichen Ausstührungen gleich groß. Wenn man sie aber in den gedruckten Ausgaben vergleicht, so sind die Vorlesungen über die Aesthetik sast dreimal so groß als die über die Philosophie der Geschichte: die Seitenzahl dieser (Vd. IX) beläuft sich auf 547, die Seitenzahl jener (Vd. X in seinen drei Abtheilungen) auf 1593. Hieraus erhellt, daß der Fortgang in den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte weit langsamer, die Delaillirung und Gliederung weit geringer, die Wiederholungen weit zahlreicher gewesen sind als in den Vorlesungen über die Aesthetik.

## 2. Die Aesthetik oder Kunstphilosophie.

Ich will es sogleich hervorheben, daß unter allen Ausgaben der hegelschen Vorlesungen diese die vorzüglichste und beste ist. Nach seiner fünstlerischen Denk- und Geistesart, welche die Solger-Tieck'sche und Hegelsche Anschauungsweise in sich vereinigt, hat Hotho sich zu seiner Ausgabe verhalten, wie ein treugesinnter Restaurator zu einem alten Gemälde, ganz versenkt in das Wert, ganz erfüllt von dem Bestreben, in der Herstellung nichts von sich selbst, nichts von seinen Hinzusügungen und Aenderungen merken zu lassen. Er sah in den eigenhändigen Auszeichnungen Hegels die Stizze von der Hand des Meisters, in den nachgeschriebenen Hesten Aussührungen von der Hand

ber Schüler, nachbilder, in benen die Buge und ber Pulsichlag bes Lebens erloschen maren, und die fich zu dem Bilde der wirklichen Borlefungen verhielten, wie die Todtenmaste jum Porträt.

Auch über die Aefthetik hat Segel fünfmal gelesen: querft in Beidelberg mahrend des Sommers 1818, die folgenden male in Berlin in den Sommersemestern 1820, 1823, 1826 und gulett im Winter 1828/29. Die früheste handschriftliche Aufzeichnung aus dem Sahre 1818, wohl schon in Mürnberg entworfen, paragraphisch geordnet und au Dictaten bestimmt, wie auch die Ankundigung der Aesthetik im Beidelberger Lectionsverzeichniß befagt1, waren in den Augen Begels veraltet, als derfelbe in Berlin die Aefthetit jum 3med feiner Bor= lefungen im Sommer 1820 gang von Reuem bearbeitete und die Aufzeichnungen machte, welche die fortbeständige Grundlage aller folgenden Vorlesungen geblieben find und die Sauptquelle unserer Ausgabe ausmachen. Die Einleitung ist ftylifirt, das Uebrige besteht zum größten Theil in lakonischen Kernworten, kurgen, unzusammenhangenden Gaten, bagu tommen von Jahr zu Jahr gehäufte, bunt durcheinander geichriebene Randanmerkungen mit Zeichen, die bald von oben nach unten. bald von links nach rechts weisen und eine augenblickliche Drientirung, wie sie der Lehrer auf dem Ratheder nöthig hat, recht erschweren. Die Abanderungen aus den Jahren 1823, 1826, 1828/29, welche wefentlicher Art find, fteben auf einzelnen, beigefügten Blättern. In ben Jahren 1823-1827 fteht Segel auf feiner Sohe; es ift die gehaltreichste Zeit auch in ber fortschreitenden Durcharbeitung feiner Borlefungen; der Werth und die Bedeutung ber Gegenstände erhöht fich in seinem Geift, so oft er fie von Neuem durchdenkt und bearbeitet. Dies gilt namentlich und vorzugsweise von der Aefthetik.

Mls Sulfsquellen dienen auch hier die nachgeschriebenen Sefte: aus dem Jahre 1823 hat Sotho fein eigenes, aus dem Jahre 1826 hat er zur Benutung die Sefte von Griegheim, dem Referendar Wolf und dem Dichter Stieglitz, aus dem Winter 1828/29 die von Bruno Bauer, Professor Dropsen und Licentiat Batte.

Der Berein der Berausgeber hatte der Welt versprochen, daß in ben Vorlesungen Wort und Ausdruck fo gefaßt werden follten, wie fie dem Sinn und Geifte des Berftorbenen am meiften entsprächen. Es follten die hegelichen Vorlefungen nicht bloß in gedruckte Bücher

<sup>1</sup> S. oben Cap. IX. S. 104 Anmig.

verwandelt werden, sondern in Bucher, welche fprechen, und zwar fo fprechen, wie Segel felbst, ber auch anders gesprochen als geschrieben hatte, damit seine ehemaligen Buhörer ihren Lehrer wiedererkennen, die neuen Lefer aber den Philosophen nicht bloß lefen, sondern auch hören follten. Marheinete und Michelet haben in den Borreden ihrer Ausgaben fich auf diefes Beriprechen berufen, um ihr Berfahren zu begründen. Sotho hat diese Aufgabe der Wiederbelebung unverwandt vor Augen gehabt und auf das Glücklichste gelöst. Es war ihm nicht darum zu thun, dem handschriftlichen und nachschriftlichen Material ber begelschen Borlefungen über die Aefthetik durch Stylifirung einen buchlichen Charakter gu geben, wodurch nichts anderes zu Stande gekommen mare, als ein todtes Buch; auch nicht darum, durch Rachbesserung in Ansehung der Glieberungen, ber Beispiele und ber Uebergange u. f. f. gemiffe innere Gebrechen zu heilen (wie manche wollten), wodurch fein befferes Buch entstanden wäre, wohl aber ein todtes und ein falsches zugleich: auch bie Beranderungen, mo fie nothwendig ichienen, follten bem Sinn und Geift der hegelichen Borlefungen angehaft und eingefügt werden bamit das Buch lebe und spreche, dem Original ähnlich, nur befreit von den Zufälligkeiten, welche der mündliche Vortrag mit fich bringt. Bu biesem 3med mußte an manchen Stellen bie Anordnung bes Stoffs überfichtlicher und klarer gestaltet werben. "Wer auch hierin ein Unrecht feben will", fagt ber Berausgeber, "für ben weiß ich gur Sicherstellung nichts als eine breizehnjährige Bertrautheit mit ber hegelichen Philosophie, einen dauernden freundschaftlichen Umgang mit ihrem Urheber und eine noch in nichts geschwächte Erinnerung an die Nüancen feines Bortrags entgegenzuseben." "Mein Sauptaugenmerk war darauf gerichtet, dem aus fo vielartigem Material mühfam zusammen= gestellten Text, soweit es diese Redactionsweise forderte und das Glud cs zuließ, die Seele und innere Lebendigkeit wieder einzuhauchen, welche sich burch alles hindurchzog, was Segel fagte und schrieb." "Wer bem eigenthümlichen Vortrage Segels längere Zeit mit Ginficht und Liebe gefolgt ift, wird die Borzüge deffelben, außer der Macht und Fulle der Gedanken, hauptfächlich die unsichtbar durch das Gange hindurchleuchtende Barme, sowie die Gegenwärtigkeit der augenblick= lichen Reproduction anerkennen, aus welcher fich die schärfsten Unterichiede und vollsten Wiedervermittlungen, die grandiosesten Anschauungen, die reichsten Ginzelheiten und weitesten lebersichten gleichsam in lautem Selbstgespräch bes fich in sich und seine Wahrheit vertiefenden Geiftes erzeugten und zu den kleinsten, in ihren Sewohnheiten immer doch neuen, in ihren Absonderlichkeiten immer doch ehrwürdigen und alterthümlichen Worten verkörperten. Am wunderbarsten aber waren jene erschütternd zündenden Blige des Genies, zu denen sich meist unerwartet Hegels umfassendstes Selbst concentrirte und nun sein Tiefstes und Westes aus innerstem Gemüthe ebenso anschauungsreich als gedankenklar sür die, welche ihn ganz zu fassen befähigt waren, mit unbeschreibbarer Wirkung aussprach. Die Außenseite des Vortrags dagegen blieb nur für solche nicht hinderlich, denen sie durch langes Hören bereits so sehr zur Gewohnheit geworden war, daß sie nur durch Leichtigkeit, Glätte und Eleganz sich würden gestört gefunden haben."

#### 3. Die Philosophie der Religion.

Ein halbes Jahr nach dem Tode Hegels hat Marheineke schon die Borrede zu seiner Ausgabe der Borlesungen über die Philosophie der Religion unterzeichnet: "Berlin den 6. Mai 1833". Binnen Jahresftist erschien diese Ausgabe in ihren zwei Bänden (XI und XII); sie war die erste auf dem Plat der Gesammtausgabe der Werke; binnen Jahresfrift erschienen auch die beiden Bände der "zweiten, verbesserten Auflage" (1840).

Hegel hat über die Religionsphilosophie erst in Berlin Vorlesungen gehalten und zwar viermal in dem Jahrzehnt von 1821—1831, während der Sommersemester 1821, 1824, 1827 und 1831. Die eigenhändigen Aufzeichnungen Hegels stammen aus dem Jahre 1821; der Hauptmann von Grießheim hat sein nachgeschriebenes Heft (1824) abschreiben lassen und die Abschrift Hegeln zum Geschenk gemacht, der sie mit Jusäßen versehen und auf dem Katheder gebraucht hat (1827). Dasselbe gilt von dem Heft, welches Meher aus der Schweiz nachgeschrieben, und dessen ihm geschenkte Abschrift Hegel ebenfalls mit Zusäßen versehen und auf dem Katheder gebraucht hat (1831). Aus diesem letzten Semester stammt das nachgeschriebene Heft von Karl Hegel.

Während die erste Auflage der Vorlesungen über die Philosophie der Religion sich hauptsächlich an die letzte Gestalt derselben (1831) gehalten hat, so ist die zweite Auflage dadurch vermehrt und verbessert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. X. Vorrede bes Herausgebers S. XII—XIII, S. XV. Bb. X in seinen drei Abtheilungen erschien in den Jahren 1835—1838.

worden, daß auf die erste Vorlesung und Hegels eigenhändige Aufzeichnungen zurückgegangen und die nachgeschriebenen Heste von Henning (1821), Michelet und Förster (1824), Drohsen (1827), Geher, Reichenow und Rutenberg (1831) benützt worden sind. Da Marheineke zugleich mit der Ausgabe der Werke Daubs beschäftigt war, so ist für die Herstellung dieser zweiten Auflage des XI. und XII. Bandes der hegelschen Werke die Hüsseleistung des Licentiaten Bruno Bauer, damals Privatdocenten in Bonn, von ganz besonderem Werthe gewesen. Marheineke rühmt seine "Einsicht und Gelehrsamkeit, sein speculatives Talent und seinen Tact". Zwei Jahre später erschien seine "Kritik der Synoptiker", um die Revolution, welche Dav. Fr. Strauß mit seinem "Leben Jesu" auf dem Gebiete der biblischen Theologie hervorgerusen hatte, zu überbieten und nachzuweisen, daß die evangelische Darstellung des Lebens Jesu nicht mythisch, sondern Fiction, bewußte Unwahrheit und Täuschung wäre.

#### 4. Die Geschichte der Philosophie.

lleber keinen Gegenstand hat Hegel häusiger gelesen; er hat über die Geschichte der Philosophie in Jena, Heidelberg und Berlin Borslesungen gehalten: in Jena einmal (1805/1806), in Heidelberg zweimal (1816/1817 und 1817/1818) und in Berlin sechsmal (1819, 1820/1821, 1823/1824, 1825/1826, 1827/1828, 1829/1830), also im Ganzen neunmal, und er hatte die Borlesungen über dieses Thema zum zehnten male begonnen und zwei Stunden (am 10. und 11. November von 5—6) darüber gelesen, als der Tod seiner Lehrthätigkeit ein so schnelles und plögliches Ende setzte. Die Borslesung wurde fünsstündig und mit Ausnahme des Sommers 1819 in Wintersemestern gehalten.

Die Hauptquelle für die Ausgabe der Borlesungen über die Geschichte der Philosopie im XIII.—XV. Bande der Werke sind die eigenhändigen Auszeichnungen Segels in dem jenaischen Quarthest aus dem Jahre 1805 und ein in Heidelberg versaßter kürzerer Abriß der Geschichte der Philosophie mit den zu beiden Handschristen gehörigen Zusäßen, Randbemerkungen, einzelnen Blättern u. s. f. Dazu kommen als Hülfsquellen die Nachschristen von Michelet (1823/1824), Grießeheim (1825/1826) und Kampe (1829/1830). Es ist sehr bemerkenßewerth, daß die Ausarbeitung der Phänomenologie des Geistes und die jenaischen Auszeichnungen über die Geschichte der Philosophie gleich=

zeitigen Ursprungs sind, beibe stammen aus den Jahren 1805 und 1806. Hier entwickeln sich die Grundlagen des ganzen Systems.

Obwohl Hegel über die Geschichte der Philosophie fünsstündig las, so war das Thema nach seiner Art der Aussassiung und Behandlung doch weit größer als ein akademisches Semester, dessen erste Hälste vorüber war, bevor er den Aristoteles verlassen konnte, und das Semester neigte sich zu Ende, wenn die neuesten Erscheinungen der Philosophie, Jakobi, Kant, Fichte, Schelling u. s. f. dargestellt werden sollten. Die historischen Gegenstände waren so ungleich vertheilt, daß, nach dem Umfange der gedruckten Borlesungen zu rechnen, etwa der elste Theil des Ganzen auf die Geschichte der neuesten Philosophie verwendet wurde. Dieser Mangel der hegelschen Vorlesungen hat den Heraußeber veranlaßt, über die Geschichte der Philosophie seit Kant sowohl Vorlesungen zu halten als auch ein Buch zu schreiben.

In dem Material zu seiner Ausgabe der hegelschen Borlesungen will Michelet drei Elemente unterschieden wissen: 1. "die reislich durchdachten Perioden", d. h. die ausgesührten und stylisirten Theile, darunter
namentlich gewisse Partien der Einleitung, 2. die mündlichen, vom Augenblick eingegebenen Productionen auf dem Katheder, 3. die schriftlich
bloß stizzirten, mündlich auszusührenden Auszeichnungen. Im Hinblick
auf das von dem Berein der Herausgeber dem Publikum gegebene
Bersprechen hat Michelet besonders das zweite hervorgehoben oder,
wie er sich mit einer curiosen Umschreibung ausdrückt, "das erste von
den beiden letzten", welches der Leser wohl am leichtesten erkennen
werde.<sup>2</sup>

Die Borrebe zur ersten Auslage ist den 28. April 1833 datirt, die zur zweiten den 8. September 1840 (alle drei Bände sind in den Jahren 1840, 1842 und 1844 erschienen). In Ansehung dieser zweiten Auslage verstehe ich nicht recht, was der Herausgeber gemeint hat, wenn er sagt: "ich habe die für die erste Auslage benützten Quellen durchgängig umgearbeitet" (?). "Dabei führte ich die Verschmelzung der Phrase (sic) vollständiger als in der ersten Ausgabe durch" u. s. s.

<sup>1</sup> Jur Bergleichung: Der Umfang ber von Hotho herausgegebenen Borslesungen über die Aesthetik (Bb. X in brei Abtheilungen) beträgt 1593 Seiten, ber Umfang der Borlesungen über die Philosophie der Resigion (Bb. XI und XII) beträgt 1009 Seiten, der Umfang der Borlesungen über die Seschichte der Philosophie (Bb. XIII, XIV und XV) beträgt 1516 Seiten, wovon 138 der Gesschichte der neuesten Philosophie gewidmet sind. — 2 Werke. Bb. XIII. Borrede. S. VIII und IX. — 3 Sebendas. Borwort zur zweiten Ausgabe. S. XVII.

# IV. Begel auf dem Ratheder.

#### 1. Die Berfonlichkeit.

Segel erichien auf bem Ratheder mit dem gangen Ruftzeug feiner Borbereitung, immer bewaffnet mit seinen Foliobogen, die mit Zusäten, Randbemerkungen u. f. f. bedeckt maren. Wie es unter ben Ausgaben feiner Borlesungen keine beffere giebt als die feiner Borlesungen über die Aefthetik von Sotho, fo giebt es auch keine beffere, nach dem Leben getroffene Schilderung seiner Personlichkeit und Lehrart, als welche uns Sotho am Schluß feiner "Borftudien für Leben und Runft" gegeben hat. Er hatte in der hegelschen Weltbetrachtung gefunden, mas er aus innerem Drange ftets gesucht: die Berfohnung von Leben und Runft, von Wirklichkeit und Poefie. "Es mar", fo schilbert uns Sotho ben ersten Eindruck des Mannes, "noch im Beginn meiner Stubienjahre, als ich eines Morgens, um mich ihm vorzustellen, scheu und doch zutrauungsvoll zum ersten male in Segels Zimmer trat. Er faß vor einem breiten Schreibtische und mühlte soeben in unordentlich übereinander geschichteten, durcheinander geworfenen Büchern und Papieren. Die früh gealterte Figur mar gebeugt, doch von ursprüng= licher Ausdauer und Kraft; nachläffig bequem fiel ein gelbgrauer Schlafrock von den Schultern über den eingezogenen Leib bis zur Erde herab; weder von imponirender Soheit noch von feffelnder Anmuth zeigte fich eine äußerliche Spur, ein Zug altburgerlich ehrbarer Gradheit mar das Nächste, mas sich am ganzen Behaben bemerkbar machte. Den ersten Eindruck bes Gesichts werde ich niemals vergeffen. Fahl und schlaff hingen alle Buge wie erstorben nieder, teine gerftorende Leidenschaft, aber die ganze Bergangenheit eines Tag und Nacht verichwiegenen fortarbeitenden Denkens spiegelte fich in ihnen wieder; die Qual des Zweifels, die Gahrung beschwichtigungsloser Gedankenfturme schien dieses vierzigjährige Sinnen, Suchen und Finden nicht gepeinigt und umbergeworfen zu haben; nur der raftlofe Drang, ben frühen Reim gludlich entbedter Wahrheit immer reicher und tiefer, immer strenger und unabwendbarer zu entfalten, hatte die Stirn, die Wangen, ben Mund gefurcht." "Wie murdig war bas ganze Saupt, wie ebel bie Rafe, die hohe, wenn auch in etwas gurudgebogene Stirn, bas ruhige Kinn gebildet; der Abel der Treue und gründlichen Rechtlich= feit im Größten wie im Rleinften, bes flaren Bewußtseins, mit beften

Kräften nur in der Wahrheit eine lette Befriedigung gesucht zu haben, war allen Formen aufs individuellste sprechend eingeprägt." 1

## 2. Der Rathebervortrag.

"Alls ich ihn nach wenigen Tagen auf dem Lehrstuhle wiedersah, fonnte ich mich zunächst weber in die Art des außeren Bortrags noch ber inneren Gebankenfolge hineinfinden. Abgespannt, grämlich faß er mit niedergebucktem Ropf in sich zusammengefallen da und blätterte und fuchte immer fortsprechend in den langen Folioheften vorwärts und rudwärts, unten und oben; das ftete Räufpern und Suften ftorte allen Fluß der Rede, jeder Sak ftand vereinzelt da und kam mit Un= ftrengung gerstückt und burcheinander geworfen heraus; jedes Wort, jede Silbe löfte fich nur widerwillig los, um von der metallleeren Stimme dann im schwäbisch breiten Dialett, als fei jedes bas wichtigste, einen wundersam gründlichen Rachdruck zu erhalten. Dennoch zwang bie gange Erscheinung zu einem fo tiefen Respect, zu folch einer Empfindung der Burdigfeit und gog burch eine Naivetat bes über= wältigenoften Ernftes an, daß ich mich bei aller Migbehaglichkeit, obichon ich wenig genug von dem Gesagten mochte verftanden haben, unabtrennbar gefeffelt fand. Raum mar ich jedoch durch Gifer und Consequeng in furger Zeit an diese Außenseite des Bortrags gewöhnt, als mir die inneren Vorzüge beffelben immer heller in die Augen fprangen und fich mit jenen Mängeln zu einem Ganzen verwebten, welches in sich selber allein den Maßstab seiner Vollendung trug." "Er hatte bie mächtigften Gedanken aus dem unterften Grunde der Dinge heraufzufördern, und follten sie lebendig einwirken, fo mußten fie fich, wenn auch jahrelang zuvor und immer von Neuem burchfonnen und verarbeitet, in stets lebendiger Gegenwart in ihm felber wieder erzeugen. Gine anschaulichere Plaftit diefer Schwierigkeit und harten Mühe läßt fich in anderer Beife, als diefer Bortrag fie gab, nicht erfinnen. Wie die altesten Propheten, je drangvoller fie mit der Sprache ringen, nur um fo ferniger, mas in ihnen felber ringt, bemältigend halb und halb übermunden hervorarbeiten, kampfte und fiegte auch er in schwerfälliger Gebrungenheit. Sang nur in die Cache versenkt, ichien er diefelbe nur aus ihr, ihrer felbit willen und taum aus eigenem Beift ber Sorer wegen zu entwickeln, und doch eutsprang fie aus ihm

<sup>1</sup> Sotho: Borftubien für Leben und Kunft. G. 383-389.

allein, und eine faft väterliche Sorge um Rlarheit milberte ben ftarren Ernft, der bor der Aufnahme fo mühfeliger Gedanken hatte gurud= ichrecken können. Stockend ichon begann er, ftockte weiter, fing noch einmal an, hielt wieder ein, sprach und fann, das treffende Wort ichien für immer zu fehlen, und nun erft fchlug es am ficherften ein, es schien gewöhnlich und war doch unnachahmlich passend. ungebräuchlich und bennoch das einzig rechte. Das Gigentlichste schien immer erft folgen zu sollen, und doch war es schon unvermerkt und so vollständig als möglich ausgesprochen. Run hatte man die klare Bedeutung eines Sakes gefaßt und hoffte fehnlichst weiterzuschreiten. Bergebens. Der Gedanke ftatt vorwärts zu ruden drehte fich mit den ahnlichen Worten stets wieder um denselben Punkt. Schweiste jedoch die erlahmte Aufmerksamkeit zerstreuend ab und kehrte nach Minuten erft ploklich aufgeschreckt zu dem Vortrage guruck, fo fand fie gur Strafe fich aus allem Zusammenhange herausgeriffen. Denn leife und bedachtsam durch scheinbar bedeutungelose Mittelglieder fortleitend, hatte sich irgend ein voller Gedanke zur Einseitigkeit beschränkt, zu Unterschieden auseinander= getrieben und in Widersprüche verwickelt, beren fiegreiche Löfung erft das Widerstrebenfte endlich zur Wiedervereinigung zu bezwingen fraftig war." "In den Tiefen des anscheinend Unentzifferbaren gerade muhlte und webte dieser gewaltige Geift in großartig felbstgemiffer Behaglichfeit und Rube. Dann erst erhob sich die Stimme, das Auge blitte scharf über die Versammelten bin und leuchtete in ftill aufloderndem Feuer seines überzeugungstiefen Glanzes, mahrend er mit nie mangeln= ben Worten durch alle Sohen und Tiefen der Seele griff." "Rur im Faglichsten murde er schwerfällig und ermüdend. Er mandte und drehte fich, in allen Bugen ftand die Miglaunigkeit geschrieben, mit der er sich mit diesen Dingen herumplagte." "Dagegen bewegte er fich mit gleicher Meisterschaft in den finnlichkeitslosesten Abstractionen, wie in der regsten Fulle der Erscheinungen. In einem bisher un= erreichten Grade vermochte er sich auf jeden, auch den individuellsten Standpunkt zu versetzen und den gangen Umkreis deffelben berauszu= ftellen." "In dieser Beise Epochen, Bölter, Begebniffe, Individuen zu schildern, gelang ihm vollkommen; denn fein tief eindringender Blick ließ ihn überall das Durchareifende erkennen, und die Energie feiner ursprünglichen Unschauung verlor selbst im Alter nicht ihre jugendliche Kraft und Frische."

Zweites Zuch.

Hegels Pehre.



# Erftes Capitel.

# Hegels Ausgangspunkte und Aufgaben. Die Idee der Weltentwicklung.

# I. Monismus und Identitätslehre.

Was heutzutage, am Ende unseres Jahrhunderts, Monismus genannt wird, das hieß im Anfange desselben, als Hegel seine philossophische Lausbahn begann, Identität oder Princip der Identität. Beides bedeutet Einheitslehre, d. i. eine Lehre, welche das Weltall aus einem einzigen Principe herzuleiten und zu erklären sucht. Das durchsgängige Thema dieser Einheitslehre, sowohl des Monismus als der Identitätsphilosophie, ist die Idee der Weltentwicklung oder Evolution aller Erscheinungen der Welt, insbesondere aller Erscheinungen des Lebens, das Wort Evolution so verstanden, daß es den Begriff der Erzeugung oder Generation (Epigenesis) in sich schließt.

# 1. Die englische Entwicklungslehre. Der Darwinismus.

In der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts sind es die englischen Natursorscher und Denker gewesen, welche die Entwicklungslehre
aus= und vorgebildet haben: auf dem Gebiete der Geologie Charles
Lyell (1797—1875) durch seine Principien der Geologie (1830—1833)
und seine Untersuchungen über das Alter des Menschengeschlechts (1874),
auf dem Gebiete der Biologie Charles Darwin aus Shrewsbury
(1809—1882) und Thomas Huzley (1825), der letztere durch seine Arbeiten auf dem Felde der vergleichenden Anatomie und seine Untersuchungen über die Abstammung des Menschen und den Ursprung
des Lebens, endlich in der Philosophie Herbert Spencer durch sein System der synthetischen Philosophie in einer Reihe darauf bezüglicher Werke (1860—1880). Der eigentliche Führer der modernen Entwicklungslehre, die von ihm Richtung, Form und Namen empfangen hat, ist Darwin durch seine epochemachenden, höchst lehrreichen und lichtvollen Werke von der Entstehung der Arten vermöge der natürlichen Zuchtwahl (1859), von der Abstammung des Menschen vermöge der natürlichen und der gesichlechtlichen Zuchtwahl (1871) und von der Ausdrucksweise der Affecte bei dem Menschen und bei den Thieren (1872).

## 2. Der beutsche Darwinismus.

Entwicklungslehre und Darwinismus gelten in unserer Zeit für identisch. Deutsche Natursorscher sind in der Aus- und Fortbildung der Entwicklungslehre dem Borbilde des Engländers gefolgt, nicht auf schülerhafte Art, sondern selbst als Meister und Führer: auf dem Gebiete der menschlichen und der vergleichenden Anatomie Karl Gegenbaur aus Würzburg (1826) durch seine Untersuchungen und Lehrbücher (1864—1898), auf dem Gebiete der Zoologie und Biologie Ernst häckel aus Potsdam (1834) durch seine "Generelle Morphologie der Organismen" (1866) und seine Vorlesungen über die "natürliche Schöpfungsgeschichte" (1868), worin er den einheitlichen (monophyletischen) Stammbaum der Wirbelthiere darzustellen und die thierische Abstammung des Menschen auf eine Art nachzuweisen gesucht, welche Darwin einige Jahre später, als er seine Untersuchungen über dieses Thema und deren Ergebnisse veröffentlichte, im vollsten Maße anserkannt und bestätigt hat.

# 3. Zoologische Philosophie und philosophische Zoologie.

Die Entwicklungslehre selbst hat sich entwickeln müssen, und ihre Grundibeen sind keineswegs erst im Kopse Darwins entstanden. Den Forschungen der Engländer und Deutschen, wie wir sie in der Gegenwart vor uns sehen, sind in dem Gebiete der Zoologie und verzleichenden Anatomie die französischen Natursorscher vorangegangen. Stienne Geoffroh Saint-Hilaire (1772—1844) wollte in dem Bau und der Bildung der thierischen Organisationen die Einheit des Grundplans (l'unité de composition organique) entdeckt haben und nahm die Gattungen und Arten als dessen Modificationen, während Cuvier (1769—1832) die Constanz der Theen oder Arten vertheidigte und sesthielt. Der Streit beider Afademiker war so interessant und heftig, daß auch die Zeitungen daran theilnahmen, und Goethe, ganz auf

seiten des Geoffroh Saint-Hilaire, die gleichzeitige Julirevolution barüber vergaß oder vielmehr gering schätte. Schon ein halbes Jahr-hundert vor Darwin hatte Jean Lamarck (1744—1829) die Entstehung der Arten nicht durch Schöpfung, sondern durch Abstammung und Umgestaltung (Descendenz und Transmutation) zu erklären gesucht (1809). Beide Forscher wußten wohl, daß die Grundidee, welche ihre Anschauungsweise beherrschte und derselben zur Richtschnur diente, philosophischer Art und Herkunft war. Cuvier nannte sein Werkzoologische Philosophie (philosophie zoologique), Lamarck das seinige philosophische Joologie (zoologie philosophique).

## 4. Die philosophische Entwicklungslehre vor Rant. Leibnig.

Die drei großen Metaphysiker der neuen vorsantischen Zeit sind Descartes, Spinoza und Leibniz. Ihre Grundideen sind die drei Grundwahrheiten, welche aus dem gegebenen Weltzustande jedem gereisten und offenen Sinn sofort einleuchten: 1. In der Natur der Dinge herrscht ein durchgängiger Segensah, der sie in zwei Arten trennt: bewußtlose und bewußte Wesen oder Körper und Seister; 2. in der Natur der Dinge herrscht ein durchgängiger Jusammenhang, der alle Dinge mit einander verknüpst; 3. beide herrschen, der Gegensah und der Zusammenhang; sie herrschen vereinigt, indem die Weltordnung einen Stusengang bildet, der von den niederen Ordnungen zu den höheren, von den Körpern zu den Geistern emporsteigt und stetig sortschreitet.

Die erste Grundwahrheit ist der Weltdualismus, die zweite der Weltzusammenhang oder die Welteinheit, die dritte die Weltevolution. Kein Philosoph hat den Weltdualismus so hell und grundsätzlich ersleuchtet wie Descartes, keiner den Weltzusammenhang, die Welteinheit, die Herrschaft der Causalität so wie Spinoza, keiner die Weltevolution, welche er auch die Weltharmonie genannt hat, so wie Leibniz, das Wort Evolution bei ihm so verstanden, daß es die Entstehung oder Erzeugung, die Generation oder Epigenesis von sich ausschließt. Die Entwicklungslehre, wie sie Leibniz in seiner Monadenlehre dargestellt hat, ist entschieden antidualistisch und antimonistisch.

 $<sup>^1</sup>$  BgI, dieses Werk, Bb, I (4, Aust. 1897). Buch II. Cap. XII.  $\Xi$ .  $443\,\mathrm{figb}$ . Bb. II (alte Ausgabe. 3, Aust.), Buch II. Cap. VIII.  $\Xi$ . 455-463. Cap. XIX.  $\Xi$ . 599-608 (insbesonbere  $\Xi$ . 601-604),

#### 5. Die fantische Entwicklungslehre.

Die kantische Philosophie ist von der Idee der Weltentwicklung erfüllt und durchdrungen, nicht etwa nur in ihrer vorkritischen Beriode, fondern auch in der Bernunftkritik felbst und in allen folgenden, von ihr abhängigen Werken, wenn man diefe Schriften nicht nach bem Buchftaben, fondern nach bem Sinne und Geift bes Gangen gu würdigen versteht. Ein Jahrhundert vor Darwin hat Kant das gewichtige Wort ausgesprochen, daß wir zwar eine Naturbeschreibung. aber noch keine Naturgeschichte haben; es fei "wahre Philosophie, die Berschiedenheit und Mannichfaltigkeit einer Sache durch alle Zeiten zu verfolgen". Er hat die allgemeine Naturgeschichte des Simmels selbst ausgeführt und zwar als der Erste, der dieses Problem zu fassen und zu lösen gewußt; er hat die Geschichte der Erde und ihrer organischen Geschöpfe geforbert und feine andere Ordnung der Thiere gelten laffen als den Stammbaum oder die Geneglogie: er hat dem= gemäß die Naturgeschichte der menschlichen Racen zu geben und in feiner Bernunftkritit die Entstehung und Entwicklung, den Stufengang und die Erhebung unserer Borstellungs= und Erkenntnifigustände gu erforschen und darzulegen gesucht; er hat nicht bloß die mechanische, organische und intellectuelle, sondern auch die sociale und politische, die moralische und religiose Entwicklung der Welt, der Bernunft und ber Menschheit in ihren Nothwendigkeiten erkannt und die afthetische bergestalt begründet und vorbereitet, daß Schiller in feinen Briefen über "die ästhetische Erziehung des Menschen" dieses Thema ergriff und seinem Zeitalter zur Aufgabe machte. Rurz gefagt: Kant hat die Weltentwicklung aus der Tiefe seiner Principien so an das Licht gebracht und erleuchtet, daß dieselbe nicht anders verftanden werden fann, denn als die Erscheinung der Dinge an fich, b. h. des Willens oder der Freiheit. Daß die Weltgeschichte der Fortschritt im Bewußtsein ber Freiheit ift: biefer Sat, ben Segel unter fein Bild gefchrieben hat, stammt ichon aus der kantischen Lehre.

Ich habe in meiner Darstellung und Beurtheilung der kantischen Philosophie alle diese Punkte so genau und ausführlich erörtert, auch einen bemerkenswerthen Einwurf oder Zweisel dagegen so wenig zu vernehmen gehabt, daß ich mich hier darauf zurückbeziehe. In der

Bgl. dieses Werk: Jubiläumsausg. Bb. IV u. V (4, Aust.). Insbesondere Bb. V. Buch IV. (Kritik der kantischen Philosophie.) Cap. III. S. 567—585. Meine "Philosophische Schriften". S. 202—223.

jocialen Entwicklung der Menschheit hat Kant "den Antagonismus der Interessen", d. h. den Kamps um das Dasein, als einen sehr wesentlichen, sortbewegenden Factor erkannt, ohne den jene natürliche Zuchtwahl nicht stattsinden könnte, woraus Darwin die Persectionen und emporsteigenden Formen des thierischen Lebens herleitet. Da man in Deutschland den deutschen Philosophen Kant von neuem und besser als vorher kennen zu lernen bekam, nachdem man soeben den englischen Natursorscher Darwin und seine Lehre von der Entstehung der Arten kennen gelernt hatte, so sing man an, von "kantischem Darwinismus" zu reden, was ein recht curioses Horspor poorspor war.

## 6. Die fichtesche Entwidlungslehre.

Wie entsteht unsere gemeinsame Sinnenwelt? Wie ist Erfahrung, Naturwiffenschaft, die Natur felbst möglich? Diese Fragen unter bem Gefichtspunkte ber fritischen ober transscenbentalen Philosophie find vollkommen gleichwerthig. Nun ift von den Bedingungen, welche unfere gemeinsame Sinnenwelt ermöglichen, indem fie dieselbe machen, die tieffte, alle anderen in sich schließende unser gemeinsames, von aller individuellen Befonderheit unabhängige, darum reine Bewußtsein, das Ich oder die transscendentale Einheit des Selbstbewußtseins mit feinen nothwendigen Formen oder Handlungen, welche keine anderen find als die reinen Berftandesbegriffe (Kategorien), wie Kant in feiner "transscendentalen Deduction ber reinen Berftandesbegriffe" tiefdenkend begrundet und ausgeführt hat. Das Ich ift das Princip alles Wiffens, baher ift die Lehre vom Ich und feinen nothwendigen Sandlungen die Grundlage der gesammten Wiffenschaftslehre und jene Deduction in der kantischen Philosophie die Wurzel, aus welcher die fichtesche hervorgegangen ift und hervorgehen mußte. Die Lehre vom Ich und bie methodische Explication seiner nothwendigen Sandlungen, deren Urthat der Wille ift, dieses Grundthema der fichteschen Philosophie ift die Entwicklungslehre des Geistes, welche aller Weltentwicklung gu Grunde liegt. "Mir hilft ber Geift, auf einmal feh' ich Rath und ichreib' getrost: im Anfang war die That!" Dieser Ausruf des goetheschen Fauft barf als ein Urwort gelten, welches bas Wefen ber gleichzeitigen deutschen Philosophie enthüllt und erleuchtet hat.1

<sup>1</sup> Ueber Fichte vgl. dieses Werk. Bb. V (alte Ausgabe). Buch III. Cap. III. S. 428-432, (S. 431.)

Die Urthaten oder Sandlungen des Ich find die Ur- oder Grundfake ber Wiffenichaftslehre: bie Selbstfetzung, die Selbstunterscheidung und die Bereinigung der Entgegengesetten. Alles, mas ift, ift und geschieht im Ich und durch daffelbe. Die Selbstunterscheidung des Ich ift seine Entgegensetzung, alfo die Setzung des Richt-Ich. In ihrer Bereinigung aber verhalten fich die Entgegengesetzten nothwendigerweise io, daß die Bermehrung der einen Seite in gleichem Make die Berminderung der anderen mit sich bringt und umgekehrt. Was sich vermehren und vermindern läßt, das ist theilbar. Darum lehrt Fichte: "Das Ich fest im Ich dem theilbaren Ich das theilbare Nicht-Ich ent= gegen". Theilbarkeit ift Quantitätsfähigkeit. Sier aber kann bie Theilbarkeit unmöglich im extensiven Sinne genommen werden, als ob es sich um Theile ober Stude des Ich handelte; fie kann nur im Sinn der intensiven Große gelten. Ich und Nicht-Ich find Theile, d. h. (nicht Stude, sondern) Stufen des Ich. Theilbarkeit in Ansehung des Ich bedeutet Abstufung: Potenzirung und Depotenzirung.

Das theilbare Ich und Nicht-Ich sind demnach Theile oder Glieder, d. h. Stufen oder Potenzen einer und derselben Reihe, welcher eine gemeinschaftliche Basis oder Wurzel zu Grunde liegt und da das Ich alles in sich schließt (Ich = Ulles), so ist diese Reihe gleich dem Universum oder der Weltentwicklung. Wir sehen, wie aus der Wissenschaftslehre die Idee der Weltentwicklung auf eine höchst einsache und einleuchtende Urt, ich möchte sagen auf kürzestem Wege hervorgeht. Diesen Weg hat Schelling erleuchtet und den "Durchbruch in das freie, offene Feld objectiver Wissenschaft" genannt.

# 7. Die ichellingiche Entwidlungslehre.

Die Stusen der Weltentwicklung sind Nicht-Ich und Ich oder Natur und Geist. Zum Stusengange des Geistes gehört auch das Reich seiner Vorstusen: dieses Reich ist die Natur; zur Entwicklung des Bewußtseins gehört auch das Reich des Unbewußten, woraus jenes entsteht und hervorgeht: dieses Neich ist die Natur; daher jener Durchbruch in die offene Anschauung und Erkenntniß der Welt, der mit Schellings "Ideen zu einer Philosophie der Natur" (1797) seinen Ansang nahm. Herder hatte sein geschichtsphilosophisches Werk "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" genannt (1784—1791).

Bgl, dieses Werk. Bb. V. Buch III. Cap. III bis V. S. 443—454. S. 462 bis 465. Bb. VI (alte Ausgabe). 2. Aufl. Buch II. Erster Abschnitt. Cap. V. S. 307—312.

Die Anfänge der Naturphilosophie (1797-1799) lagen noch innerhalb der Wiffenichaftslehre, wie das Nicht-Ich im Gebiete des Ich. Auch das "Suftem des transscendentalen Idealismus" (1800), eines ber ausgeführteften und ichriftstellerisch besten Werke Schellings, trennte sich noch nicht grundsäklich von der fichteschen Lehre. Indeffen trugen biefe Schriften ben Reim ber Trennung und Logreigung ichon in fich, benn die Entwicklungsftufen der Welt (bas theilbare 3ch und bas theilbare Nicht=3ch) galten als Potengen, als Glieber einer Reihe, welcher als gemeinschaftliche Basis ein und baffelbe Urwefen au Grunde lag: die einheitliche Burgel und bas Befen aller Dinge, welches sowohl Natur als Geift, zugleich aber weder bloß Natur noch bloß Geift sein und heißen, barum auch nicht dem fichteschen Ich in feiner Selbstfetung, Selbstunterscheidung u. f. f. gleichgesett werden durfte. Sier war das Motiv, welches die beiderseitigen Lehren von einander trennte. Schelling nannte biefes neue Princip, um feine Einheit und Diefelbigkeit auszudruden: Identität, absolute Identität, auch schlechtweg bas Absolute. Bon dem darauf gegründeten Syftem ber Philosophie fagte er: "Dies ift mein Suftem", und nannte bie einzige, Bruchftud gebliebene Darftellung beffelben: "Darftellung meines Syftems ber Philosophie" (1801). Er hat Diesen Zeitpunkt als seine Epoche bezeichnet. "Im Jahre 1801, als ich bas Licht erblickte." Aehnlich hat Descartes von jenem Zeitpunkt, wo ihm in der Ginfamkeit der Winterquartiere zu Neuburg an der Donau das «cogito sum» aufging, gesagt: "Am 10. November 1619, als mir bas Licht einer wunderbaren Entdedung tagte".

# II. Das absolute Identitätssystem. 1. Der Durchbruch.

Nach vielen Jahren, als Schelling in München wieder das akabemische Katheder betreten hatte (1827), sagte er im Rückblick auf jene seine Anfänge: "Als ich vor bald dreißig Jahren zuerst berusen wurde, in die Entwicklung der philosophischen Thätigkeit einzugreisen, damals beherrschte die Schule eine in sich kräftige, innerlich höchst lebendige, aber aller Wirklichseit entbehrende Philosophie. Wer hätte es damals glauben sollen, daß ein namenloser Lehrer, an Jahren noch ein Jüngsling, einer so mächtigen und ihrer leeren Abstractheit ohnerachtet doch an manche Lieblingstendenzen sich eng anschließenden Philosophie sollte Meister werden? Und dennoch ist es geschehen, und er kann den Dank

und die freudige Anerkennung, die ihm damals von den ersten Geistern der Nation zu Theil wurde, nie vergessen, wenn auch heutzutage wenige mehr wissen, von welchen Schranken und Banden die Philosophie damals befreit werden mußte, daß der Durchbruch in das freie offene Feld der objectiven Wissenschaft, diese Freiheit und Lebendigkeit des Denkens, damals errungen werden mußte."

### 2. Der Stufengang ber Welt.

Entwicklung ift Differenzirung: deshalb hat Schelling bas Urwesen oder Urprincip, welches aller Weltentwicklung zu Grunde liegt, darum nicht felbst in die Differenzirung eingeht, als die "totale Indiffereng des Subjectiven und Objectiven" bezeichnet. Bas in Birtlichkeit existirt ober erscheint, ift die Identität des Subjectiven und Objectiven, aber die differenzirte, b. h. die graduelle, ober eine Boteng ber Identität, weshalb sich die Welt oder die endlose Reihe ber einzelnen Dinge in zwei Reihen theilt: die reelle und die ideelle; jene ift charafterisirt durch das Uebergewicht des objectiven Factors, diefe durch die des fubjectiven; die reelle Reihe besteht in den bewußt= losen Productionen der Natur, die ideelle in den bewußten Productionen ber Intelligeng oder des Geiftes. Um in der Beife Spinogas und nach dem Munde Schellings zu reben, fo ift die reelle Reihe (Natur) bem «ordo rerum», die ideelle (Geift) dem «ordo idearum» und das Weltall in seiner Erscheinung der Identität beider vergleichbar («ordo rerum idem est ac ordo idearum»).

Demgemäß unterscheidet sich das System der absoluten Identität, welches Schelling sein System der Philosophie genannt hat, in zwei Haupttheile, nämlich in die Darstellung der reellen und die der ideellen Reihe: jene ist die Naturphilosophie, diese die Transscendentalphilosophie ("System des transscendentalen Idealismus"). Das Thema der Naturphilosophie liegt in der Frage: "Wie kommt die Natur zur Intelligenz?" Das der Transscendentalphilosophie liegt in der Frage: "Wie kommt die Intelligenz zur Natur?" Es wird gezeigt, wie in der aufsteigenden Reihe ihrer Potenzen die Natur im meuschlichen Organismus die Intelligenz, und wie in der aufsteigenden Reihe seiner

<sup>1</sup> Agl. dieses Werk (alte Ausgabe), Bb. VI. 2, Aust. Buch II. Cap. V. S, 307-318.

Stufen ber Geift im menschlichen Genie und durch daffelbe die Natur als Runftwerk hervorbringt. 1

## 3. Schelling und Spinoza.

Indessen sind in der Lehre Schellings jene beiden Reihen (Natur und Geist) einander keineswegs parallel oder coordinirt, wie in der Lehre Spinozas. Die Vergleichung hinkt nicht bloß, sondern ist falsch und verdirbt das Verständniß der Identitätsphilosophie. Jene Coordination wird bedingt und gesordert durch den cartesianischen Dualismus von Denken und Ausdehnung, welcher die Lehre Spinozas noch beherrscht, aber von Leibniz durch den Begriff der Monade überwunden worden ist und seitdem keine andere Bedeutung mehr haben kann als eine rücksällige. Schelling, der so gern der Spinoza seines Zeitalters heißen wollte, hat jener falschen Bergleichung das Wort geredet; dasselbe hat auch Hegel gethan in dem Zeitpunkte, von dem wir reden.

Um die Sache klar zu stellen, so verhalten sich in dem Identitätssisstem jene beiden Reihen selbst als Potenzen: von der reellen Reihe wird fortgeschritten zur ideellen. Das Weltall bildet eine Stusenreihe, die von dem Minimum der Subjectivität (Maximum der Objectivität) als der niedrigsten Stuse emporsteigt zu dem Maximum der Subjectivität (Minimum der Objectivität) als zu der höchsten: von der bewußtslosesten Materie dis zu der im klarsten Bewußtsein leuchtenden Wahrsheit und Schönheit. So erscheint die Weltentwicklung im Lichte der Identitätslehre als die fortschreitende Steigerung der Subjectivität.

¹ Agl. über die Lehre Schellings dieses Werk (frühere Ausgabe). Bb. VI. (Jubil.-Ausg.) Bb. VII. Buch II. Erster Abschn. Cap. I—IV. S. 281—307. Zweiter Abschn. Cap. VI—VII. S. 315—332. Dritter Abschn. Cap. XXVIII—XXXII. S. 491—565. — ² Cleich in dem ersten Stücke des kritischen Journals sindet sich: "Ueber das absolute Jdentitätssystem und sein Verhältniß zu dem neuesten (Reinholdischen) Dualismus. Ein Gespräch zwischen dem Verfasser und einem Freunde" (S. 1—901. Der Verfasser sowohl des in Rede stehenden Systems als auch dieses Gesprächs ist Schelling, der Freund ist Hegel. "Ich glaube", sagt der Freund, "nun deutlich zu sehen, daß der Gegensah von Naturphilosophie und Transscendentalphilosophie bei Ihnen keinen anderen Sinn haben kann, als es hat, wenn Spinoza das erste Buch seiner Ethik de natura, von der Alleit, das zweite de mente oder vom Ich überschrieben hat." Der Verfasser antwortet: "Keinen anderen" (S. 14. Uber das erste Buch der Ethik handelt nicht «de natura», sondern de Deo, und das zweite handelt «de mente», nicht als vom Ich, sondern als von einem Modus des Denkens.

In einem gleichzeitigen Auffat "Ueber den wahren Begriff der Naturphilosophie" (1801) sagt Schelling ganz im Sinn und Geift seiner Identitätslehre: "Es giebt nicht zwei verschiedene Welten, sondern nur die eine selbige, in welcher alles und auch das begriffen ist, was im gemeinen Vewußtsein als Natur und Seist sich entgegengesett wird". "Diese Weltanschauung halte ich für die allein wahre; durch sie wird aller Dualismus auf immer vernichtet und alles absolut Eines." 1 Wohlgemerkt: aller Dualismus, also auch der zwischen Venken und Ausdehnung, welcher in der Lehre Spinozas fortbesteht und durch ihr ganzes Shstem hindurchwirkt! Schellings Philosophie ist Entwicklungs-lehre, was Spinozas Philosophie nicht ist und sein konnte.

## 4. Die neuen Aufgaben.

In dieser Entwicklungslehre, wie sie Schelling im Jahre 1801 begründet und sustematisirt hat, sind zwei Bestimmungen enthalten, welche den Charakter des ganzen Systems betreffen und Fragen oder Aufgaben ungelöster und unentwickelter Art in sich schließen. Es handelt sich um das Princip und den Fortschritt.

- 1. Schelling hat das Princip als die absolute Identität (Subject-Object) oder die totale Indifferenz des Subjectiven und Objectiven, als die Vernunft oder das absolute Selbsterkennen bezeichnet, worin alle Arten des Seins als ewige Ideen begriffen sind. Es ist aber nicht genug, das Princip zu begreifen und durch Worte zu erklären, die wieder zu erklären sind, sondern alle in ihm enthaltenen Bestimmungen wollen geordnet und entwickelt werden. Die kurze Frage heißt: Was ist die Identität oder die Vernunst, die sich in allen Erscheinungen offenbart? Die entwickelte Antwort auf diese Frage gehört in das Identitätssisstem als dessen Grundlehre oder Metaphysik. Eine solche Metaphysik sehlt dem Systeme Schellings, wie er dasselbe im Jahre 1801 beurkundet und in dieser Gestalt niemals verleugnet hat.
- 2. Die Vernunft ober das absolute Selbsterkennen erscheint in der Welt als Proceß, als der Stusengang des Erkennens von der niedrigsten Stuse tiesster Bewußtlosigkeit (Materie) bis zur höchsten Stuse des Bewußtseins, wo die Identität als Wahrheit und Schönheit einleuchtet. Was im Absoluten Ideen sind, das sind in der Natur Potenzen. Diese fortschreitende Steigerung der Subjectivität, kraft

<sup>1</sup> Ebendas. Buch II. Zweiter Abschn. Cap. XXIV. S. 454.

deren das Subjective aus jeder Objectivirung sich zu einer neuen Stufe oder Potenz seiner Thätigkeit erhebt, hat Schelling "die Methode der Potenzen oder des Potenzirens" genannt, er hat dieselbe als seine Ersfindung stets in Anspruch genommen, niemals verleugnet, aber auch nie logisch dargelegt und gelehrt.

3. Wir muffen biefen beiden Aufgaben noch eine britte hinzufügen. Schelling hat die Weltentwicklung mit einem lebendigen Kunftwerke verglichen, und nicht bloß verglichen, sondern als ein folches betrachtet, als ein lebendiges Runftwerk, welches in dem äfthetischen Runftwerk als dem menschlichen Genieproducte gipfelt und fein Befen offenbart. Er hat deshalb die philosophische Welterkenntnig wie die Erkenntnig eines Runftwerks genommen, die nicht in einer noch fo genauen Beschreibung besteht, fondern in einem der genialen Schödfung congenialen Berftande, der das Runftwerk nachschafft oder reproducirt. Congenialität ift auch Genialität, Rachschöpfung ift auch Schöpfung, Reproduction oder Reconstruction ift auch Construction. Die Werke der Natur wie die des Genies find verkörperte Ideen, die als folche nicht erkannt werden, indem man fie bloß anschaut, wie die Körper, auch nicht, in= dem man fie bloß intelligirt, wie die Ideen, sondern indem man beide Erkenntnigarten in ber intellectuellen Unichauung (intuitiver Berftand) vereinigt, welche Rant von den menschlichen Bernunftvermögen ausgeschlossen hatte, Schelling bagegen als bas eigentliche Erkenntniforgan ber Philosophie ansieht und angesehen miffen will. Giner solchen Unschauung erfreute sich Goethe in feiner Art, die Natur zu betrachten. "Ich bin froh, daß ich meine Ideen feben kann", fagte er in einem seiner ersten, unvergeffenen Gespräche mit Schiller (1794), als er biesem seine Lehre von der Pflanzenmetamorphose vorgetragen und den Urtypus ber Pflanze auf dem Papier vorgezeichnet, Schiller aber ben echt fantischen Ginwurf gemacht hatte: "Das ift keine Erscheinung, sondern eine Ibee!"

Wenn man Schellings Philosophie, wie öfter geschehen, mit der platonischen vergleicht, so darf man sich hauptsächlich auf diese zwei Punkte berusen: auf seine Lehre von den Ideen als den ewigen Arten des Seins und auf seine Anschauung der Welt als eines lebendigen Kunstwerks.

¹ Cbenbas. Buch II. Zweiter Abschnitt. Cap. XXIV. S. 454. Cap. XXV. S. 461. Cap. XXXII. S. 548—563. Bgl. Vierter Abschnitt. Cap. XLVIII. S. 828—831. Bgl. Buch I. Cap. XIX. S. 265—267.

### 5. Der Weg gur Wahrheit.

Nun aber liegt amischen dem gewöhnlichen Bewuftsein und der genialen, jum Erkenntnifforgan der Philosophie gehörigen Begabung eine Aluft, welche feine Lehre auszufüllen und zu ebenen bermag. Wenn die Philosophie die Erkenntnig der Wahrheit fein foll und will, fo muß fie auch der Weg gur Wahrheit fein, fie muß den Beg zeigen und führen, ber von den Unfängen des gewöhnlichen Bemußtseins von Stufe zu Stufe emporfteigt bis zu den Sohen bes abfoluten Beiftes, der fich im Weltall offenbart und daffelbe durchwaltet, und zwar bedarf es, um diefen Weg zu finden, keiner genialen ober privilegirten Geiftesart, fondern, wie es im Befen der Philosophie liegt, nur der aufrichtigen Liebe gur Bahrheit, benn es ift ber Bahr= heitstrieb, der das menschliche Bewuftsein bewegt und fortschreiten macht bis zum Endziel, wo die erreichte Wahrheit gleich ift der gewollten und gesuchten. Nichts anderes als die ehrliche Liebe gur Bahr= heit ift der Compag, der das menschliche Bewußtfein auf feinem Bege gur Bahrheit leitet und ftufenmäßig bis zu dem Standpunkt erhebt, wo ihm das Wesen der Dinge einleuchtet. Diefer Stufengang ift die= jenige Entwicklung des Bewuftseins oder des Geiftes, welche der philosophischen Erkenntniß vorausgeht und dieselbe begründet. Diese Stufen find die Standpunkte, welche das Bewußtsein auf feinem Bege burchläuft und wodurch die Art und Beise bedingt ift, wie dem Bemußtsein die Objecte, dem Philosophen aber, der dem Gange des Bewußtseins nachforscht und zusieht, deffen Betrachtungsweisen und Urten bes Wiffens ericheinen: diefe Borftufen der philosophischen Ertenntnig find darum die Erscheinungen des Wiffens oder die Phanomena bes Geiftes, und die Wiffenschaft diefer Borftufen eine "Phanomenologie bes Beiftes".

Die nächsten Aufgaben, als Hegel im Jahre 1801 an Schellings Seite trat, lagen in der Vertheidigung der Identitätslehre, in der Wegräumung und Vernichtung widerstreitender Ansichten, die in den Richtungen der Tagesphilosophie von seiten der Aleinen und der Großen sich der neuen Lehre in den Weg stellten. Unter den Kleinen erscheinen Reinhold im Bunde mit Bardili, der sogenannte gesunde Menschenverstand, wie denselben W. Tr. Arug in seinen Schristen (1800 und 1801) nahm und repräsentirte, der Stepticismus, wie ihn G. E. Schulze (Nenesidemus) in seiner "Aritik der theoretischen Philosophie" (1802) erneuert hatte; unter den Großen sind die kantische, jacobische und

fichtesche Philosophie zu verstehen, die als dualistische Systeme bekämpft und Restexionsphilosophien genannt werden. Und daß Reinhold den Unterschied zwischen der Wissenschaftslehre und der Identitätsphilosophie noch nicht begriffen hatte, gab die Beranlassung zu der "Differenz des sichteschen und schellingschen Systems der Philosophie", womit Segel seine philosophische Laufbahn als Schriftsteller eröffnete.

# 3meites Capitel.

# hegel im Bunde mit Schelling.

## I. Die ersten Schriften.

1. Die Planetenbahnen.

Als Hegel auf dem Standpunkte der Identitätsphilosophie, die wir als Einheits= und Entwicklungslehre erklärt haben, seine Ideen systematisch zu ordnen begann, um ein allumfassendes, durchgängig gegliedertes, lehrbares Ganzes daraus zu machen, sah er diese drei Ausgaben vor sich: die metaphhsische, die methodologische, welche mit der logischen Hand in Hand geht, und die phänomenologische. Er hat nie einen früheren Standpunkt gehabt, er hat den ergriffenen ausgebildet, aber niemals verändert, auch nicht in dem Sinne, in welchem von Fichte und Schelling gesagt werden dars, daß sie, ohne von sich abzusallen (wie man unverständigerweise ost gemeint hat), eine Reihe von Standpunkten vor den Augen der Welt durchgemacht und in Schriften bekundet haben. Diese Festigkeit und Einmüthigkeit in dem Charakter des hegelschen Spstems hat mit Recht zu seinem Ansehen in den Augen der Welt seinem Ansehen

Das Princip der Identität des Idealen und Realen oder der Bernunft und Natur (identitas rationis et naturae) in Anwendung auf die Gesetze der Planetenbahnen ist der Grundgedanke dieser hegelschen Inauguraldissertation. Gs soll gezeigt werden, daß Bernunftgesetze in den Planetenbahnen herrschen, was alle vier Punkte betrifft: die Form der Bahn, das Verhältniß der Zeiten und Käume innerhalb der Bahn, das Verhältniß der Umlaufszeit zu den Entsernungen von

<sup>1</sup> Werke. Bb. XVI (de orbitis planetarum). S. 1-29. (S. 28.)

ber Sonne und das Verhältniß dieser Entsernungen selbst. In Ansehung der drei ersten Punkte herrschen die von dem großen deutschen Aftronomen Johann Kepler entbeckten Gesetze: 1. die Planeten beschreiben, wie es ihrem Begriffe entspricht, da sie ihr Centrum sowohl in sich als außer sich haben, eine excentrische Centralbewegung, d. h. eine Ellipse; 2. in dieser Bewegung beschreibt der Radius vector in gleichen Zeiten gleiche Sectoren; 3. in den Umläusen der Planeten verhalten sich, wie es den Begriffen der Zeit und des Raumes entspricht, die Quadrate der Umlausszeiten wie die Kuben der mittleren Entsernungen des Planeten von der Sonne.

Was aber die Entfernungen oder Abstände der Planeten von der Sonne betrifft, so sollte das Gesetz der darin herrschenden Proportion noch entdeckt werden. Kant im achten Hauptstück seiner allgemeinen Naturgeschichte des Himmels hatte den ungeheuren Zwischenraum zwischen dem vierten und fünsten Planeten, zwischen Mars und Jupiter, größer als die Fläche aller unteren Planetenkreise zusammengenommen, aus dem Mechanismus der Erzeugung des Jupiter zu erklären gesucht: dieser größte aller Planeten habe zu seiner Masse den Urstoff, der einst jenen Zwischenraum aussüllte, an sich gerafft und verbraucht. Daher die Leere.

Nun hatten die Aftronomen Bode in Berlin und Titius in Wittenberg eine arithmetische Progression ausgestellt (Bode-Titius'sche Reihe), nach welcher jene Abstände dergestalt fortschreiten, daß an fünster Stelle eine Zahl stand, der zwar kein vorhandener Planet entsprach, aber ein noch zu entdeckender zwischen Mars und Jupiter entsprechen sollte. (Die Reihe ist durch spätere Entdeckungen hinfällig geworden.)

Hegel tadelte und verwarf den ganzen Bersuch als unphilosophisch, da das Bernunstgesetz hier eine Reihe fordere, die nicht nach arithmetischen Differenzen, sondern nach Potenzen sortschreiten müsse; daher meinte er, daß die pythagoreische Zahlenreihe im Timäus, welche nach Potenzen der Zahlen 2 und 3 sortschreite, weit richtiger, weit naturund vernunstgemäßer sei. Er ist dieser Hypothese zu Liebe in ein rechtes Nest von Irrthümern gerathen: er hätte erstens nicht sagen sollen die pythagoreische Zahlenreihe im Timäus, sondern die platonische Zahlenreihe im Timäus, er hätte zweitens die geocentrische und die musikalische Bedeutung dieser Zahlen nicht außer Acht lassen

<sup>1</sup> Kants Werfe. Hartensteinsche Gesammtausgabe. (Leipzig 1838.) Bb. VIII. S. 356 figb.

follen, auch hat er in den urkundlichen Zahlen eine Verbefferung anbringen wollen, die das Gegentheil war. Die urkundlichen Zahlen find 1, 2, 3,  $2^2$ ,  $3^2$ ,  $2^3$ ,  $3^3$ , also 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27. Statt 8 wollte Hegel, um den Fortschritt nicht aufzuhalten, 16 lesen. Was aber die Hauptsache war: an vierter Stelle stand die Zahl 4, an fünster die Zahl 9; jener entsprach in der Planetenreihe der Mars, dieser der Jupiter, da lag nun der große Zwischenraum zwischen Mars und Jupiter offen und klar vor aller Augen.

Während Segel am 27. August 1801 in Jena diese seine Difsertation mit der Behauptung zu vertheidigen hatte, daß zwischen Mars und Jupiter kein Planet zu suchen sei, war von Piazzi in Palermo am 1. Januar 1801 zwischen Mars und Jupiter schon die Ceres entbeckt worden!

Darüber ift nun bei den Gegnern der Philosophie, insbesondere der hegelschen, des Gelächters und Jubels kein Ende gewesen, nament-lich bei solchen, die von Hegel und seinen Werken aus eigenem Studium nichts kennen gelernt und durch Hörensagen auch kaum mehr ersahren hatten als diesen Irrthum. Zu tadeln ist Hegel, wenn man es einen Tadel nennen will, daß ihm die einige Monate früher in Palermo durch Piazzi stattgesundene Entdeckung der Geres unbekannt geblieben war. Uebrigens war der entdeckte Stern kein Planet, sondern ein planetenähnlicher Körper, ein "Planetoid oder Usteroid", wie man deren zwischen Mars und Jupiter im Lause unseres Jahrhunderts so viele entdeckt hat, daß sich deren Zahl nunmehr wohl gegen vierhundert beläuft.

Auch muß ich, mich selbst berichtigend, darauf hinweisen, daß Hegel nicht in der Form einer Behauptung, sondern einer bloßen Hhrothese außgesprochen hat, daß die Lücke zwischen Mars und Jupiter einseuchte, wenn die von ihm angesührte Reihe richtiger und naturgemäßer sei als jene arithmetische Progression: «quae series si verior naturae ordo sit» etc. In dieser und ähnlichen Fragen sind von jeher mannichsache Hhpothesen gemacht worden, aus deren Nichtigkeit den Ersindern kein Vorwurf erwächst.

¹ «Quae series si verior naturae ordo sit, quam illa arithmetica progressio, inter quartum et quintum locum magnum esse spatium, neque ibi planetam desiderari apparet.» (S. 28.) — ² Bgl. barüber D. Fr. Strauß' kleinen und treffenden Aufsah: "Die Afteroiden und die Philosophen". 1854.) Gesammelte Schriften. Bd. II. S. 353—356.

Im Bordergrund der Schrift als das zu bekämpfende Object fteht Newton mit feiner mathematischen Begründung ber keplerichen Gefeke und Erklärung der Planetenbahnen, wie fich diefelbe in feinem berühmten Werk: "Die mathematischen Principien der Naturphilosophie" findet. Bir follen uns vorstellen, wie die Simmelskörper, welche die Sonne umfreisen, durch Rrafte getrieben werden, wie die Aepfel, Die zur Erde herabsallen, und die Steine, die geschleudert werden und nach burchlaufener Flugbahn auch wieder zur Erbe herabfallen. Die Planeten muffen fraft ihrer eigenen Schwere beständig fallen und fraft ihres von Gott empfangenen Stofes zugleich beständig fliegen, weshalb fie genöthigt find, nach dem Parallelogramm der Kräfte in jedem unendlich fleinen Zeittheil die diagonale Richtung zu nehmen, d. h. fich in freisförmiger Bahn zu bewegen. Dies alles wird mathematisch ober aeometriich veranschaulicht, durch Puntte und Linien, die Puntte find die Centra, die geraden Linien die Kräfte und beren Richtung, die Centri= petal= und Centrifugal= oder Tangentialtraft; die Quelle der erften Rraft ift die Materie, die der zweiten ift Gott, beides ift auf mathematisch-mechanische Weise unbegreiflich und musteriöß, da man nicht begreifen kann, wie Gott ftogt, und ebensowenig, wie die allgemeine Attraction oder Gravitation, die in und durch alle Ferne wirkt, also ohne Drud und Stoß, einen Körper bewegen fann. Die Mathematik hat es mit blogen Größen, die Uftronomie bagegen mit Raum und Beit, Materie und Kräften, Simmelskörpern und beren freier Bewegung zu thun: daher die bloße Mathematik nicht hinreicht, die physitalische Aftronomie zu begründen und die Planetenbahnen zu erklaren. Dazu gehört ber naturphilosophische Begriff ber Materie und ihrer nothwendigen Entzweiung ober Differenzirung (Diremtion) in entgegengesette Rrafte.1

Nicht dieselbe Kraft ist es, wie Newton gelehrt hat, die den Apfel zur Erde zieht und den Planeten um die Sonne bewegt. Die Aepfel, wie Hegel an dieser Stelle scherzhaft bemerkt, haben in der Welt viel Unheil angerichtet, namentlich diese drei: der Apfel der Eva, der des Paris, und zulest der, welchen Newton gesehen hat, wie er vom Baume herabsiel, bei dessen Anblick ihm die Gravitationslehre aufgegangen sei. So lautet das abgegriffene Historchen (tritissima historia). Der erste Apfel habe den Fall der Menscheit, der zweite den Untergang

¹ De orbitis planetarum. €, 5-17.

Trojas, der dritte die Miserien der Aftronomie verschuldet. Die Philossophie möge sich vor dem Apfel in Acht nehmen, er ist ein schlimmes Omen!

Nach Ciceros Worten habe Sokrates die Philosophie von der Betrachtung des Himmels auf die Erde herabgeführt, um das mensch-liche Leben zu erkennen und zu läutern; es sei nunmehr Zeit, daß die Philosophie wieder zum Himmel emporsteige, um nach Kopernikus, Galilei und Kepler die Planetenbahnen von Neuem zu betrachten und ihre Gesetze so zu erkennen, daß daraus die Identität der Vernunft und der Natur einseuchte.

### 2. Die philosophische Differeng zwischen Fichte und Schelling.

Wenn man diese erste Schrift, welche Hegel in Buchsorm herauszgegeben hat, mit seinen Aufsähen im kritischen Journal vergleicht, so sinden sich eine Reihe von Punkten, welche dort als selbständige Themata auftreten und hier im Lause der Abhandlung als einschlägige Fragen theils berührt, theils erörtert werden, wie z. B. die geschichtliche Ansicht der Philosophie, die philosophische Aritik, der gesunde Menschenverstand, die Reslexion als Instrument der Philosophie u. a. 1leberhaupt enthält das kleine Buch schon einen angesammelten Borrath hegelscher Ideen, die sich dem Kenner der künstigen Lehre als Keime entwicklungsbedürstiger und entwicklungssähiger Art darstellen. Freilich entbehrt die Sprache noch zu sehr die zur Belehrung des Lesers ersforderliche plastische Deutlichkeit und Ausprägung und läßt in ihrer abstracten, farblosen Haltung ohne alle Anschaulichkeit die Schwierigteiten und Mängel empfinden, welche die Klagen über die Underständelichkeit hegelscher Schreibart nicht mit Unrecht hervorgerusen haben.

1. Die nächste Veranlassung zu der genannten Schrift war durch Reinhold gekommen, der in seinen "Beiträgen" die Neuheit und Originalität der schellingschen Philosophie bestritt und dieselbe immer noch als einen Sprößling und Nebenzweig der sichteschen Wissenschaftselehre angesehen wissen wollte. In der beständigen Metamorphose seines philosophischen Standpunkts, die man eine "Metempsphose" genannt hat, war Reinhold von Kant zu Fichte, von Fichte zu Jacobi, von Jacobi zu Bardili fortgegangen oder vielmehr, wie Gegel meinte, er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De orbitis planetarum. S. 17-18. — <sup>2</sup> Ebendaf. Bb. XVI. S. 2. — <sup>3</sup> Differenz bes fichteschen und schellingschen Systems ber Philosophie, Werke. Bb. I. S. 159-296.

war auf diesem seinem letzten Wege, der ihn zu Bardili geführt hatte, wieder zu seiner eigenen "Elementarphilosophie" zurückgegangen und stand nunmehr, nachdem er diesen Kreislauf vollbracht, im Bunde mit Bardili gegen Schelling im Bunde mit Hegel, welchen letzteren die Seschicke der deutschen Philosophie für die nächste Zukunst anvertraut waren. Sehr ungleiche Gegner!

2. Nun war es die Aufgabe Hegels, die Differenz der beiden philosophischen Systeme, zwischen denen der Streit um die Hegemonie zu führen war, in ihrem ganzen Umfange und in ihrer ganzen Bebeutung zu erleuchten; er hatte nachzuweisen, daß Fichte zwar die Identitätsphilosophie begründet und ihr Princip sestgestellt, keineswegs aber aus- und zu Ende geführt habe. Dies sei durch Schelling vermöge seiner Naturphilosophie, seines transscendentalen Idealismus und der Darstellung seines Systems der Philosophie geschehen, deshalb sei er als der eigentliche Repräsentant des Systems der absoluten Identität und als der siegreiche Philosoph auf der Höhe der Gegenwart zu betrachten.

In dem obigen Capitel von "der Idee der Weltentwicklung", die ich gefliffentlich an die Spitze dieses zweiten Buches gestellt habe, sind schon im Wesentlichen die Differenzen dargelegt worden, welche zwischen der sichteschen und schellingschen Philosophie obwalten und auch das Thema des hegelschen Büchleins bilden.

3. Mit vollsommener Richtigkeit hat Hegel in Kants Lehre, in der Vernunftkritik und zwar in der Deduction der reinen Verstandes=begriffe die Wurzel erkannt, woraus die sichtesche Philosophie hervorzehen mußte. In dieser Untersuchung hatte Kant entdeckt, wie das Ich oder das reine Vewußtsein aus seinen Eindrücken und reinen Anschauungen (Raum und Zeit) die Erscheinungen, aus seinen Erscheinungen und reinen Verstandesbegriffen (Kategorien) die Ersahrungszobjecte und deren Jusammenhang, d. h. unsere gemeinsame Sinnenwelt hervordringt und vorstellt. Dieses Ich ist das reine, wandellose, sich selbst gleiche, mit sich identische Ich. Hier ist das Princip der Identität: Ich — Ich nach dem Sațe A — A, welches Fichte an die Spițe seiner Wissenschaftslehre gestellt hat.

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. über Reinhold bieses Wert, Bb. V (alte Ausgabe). Buch II. Cap. I.
 ©. 118—129. Ueber Reinholds Lehre: Cap. II—V. S. 129—171. Bgl. Differenz u. s. s. s. 290—293. — <sup>2</sup> Ugl. oben Buch II. Cap. I. S. 219. — <sup>3</sup> Ebendaß.
 ©. 222—224. Hegels Werke, Bb. I. S. 161 sigd.

Dieses 3ch ift das unsere gemeinsame, objective Welt hervorbringende und vorstellende Ich, daher die Identität des Ich und der Belt, des Idealen und Realen, des Subjectiven und Objectiven, des Ich und des Nicht-Ich: hier ift das Identitätsprincip: Ich = Alles nach bem Sake A=B, recht eigentlich das Grundthema der fichteschen Philosophie. Das Ich, wie Segel in fürzefter Formel fagt, ift Subject-Object: es ift Subject=Object als Ich, b. h. es ift "fubjectives Subject= Object". In dieser Fassung liegt die unüberwundene und innerhalb ber Biffenschaftslehre auch unüberwindliche Ginseitigkeit und Schranke der fichteschen Philosophie. "Das reine Denken seiner felbst, die Iden= tität des Subjects und des Objects, in der Form Ich = Ich ist Princip des fichteschen Suftems; und wenn man fich unmittelbar an biefes Princip, sowie in der kantischen Philosophie an das transscenbentale, welches der Deduction der Rategorien zu Grunde liegt, allein hält, fo hat man das fühn ausgesprochene achte Princip der Speculation." Ober wie es in einer früheren Stelle heißt: "In dem Princip ber Deduction der Rategorien ift diese Philosophie achter Idealismus; und dieses Princip ift es, was Fichte in reiner und ftrenger Form berausgehoben und den Geift der kantischen Philosophie genannt hat". "In jener Deduction der Berftandesformen ift das Brincip der Speculation, die Identität des Subjects und des Objects aufs Bestimmtefte ausgesprochen. Diese Theorie des Berftandes ift von der Bernunft über die Taufe gehalten worden."1

4. Nun aber forbert das Princip der Identität Ich — Alles die folgerichtige Ergänzung, daß auch Alles (mithin auch das Nicht-Ich, d. h. die Natur und die Welt) — Ich sei oder gesetzt werde. Will man sich diesen Ideengang in der Form eines Syllogismus vorstellen — wir haben es hier mit identischen Sähen zu thun —, so lautet derselbe: Ich — Ich, Ich — Alles, also Alles — Ich. Die Ausführung aber dieses letzten Sahes bedeutet nichts Geringeres als das werdende Ich, die werdende Intelligenz, d. h. den Stusengang der Welt, die Entwicklung der Natur und des Bewußtseins: diese beiden großen Themata der Naturphilosophie und des transscendentalen Idealismus. Das Princip der Identität Ich — Ich implicirt, wie aus der obigen Schlußform sogleich erhellt, den Sah "Alles — Ich", d. h. den Stusengang der Natur und des Geistes oder die Weltentwicklung; dieses

<sup>1</sup> Differeng u. f. f. Werte. Bb. I. Borerinnerung. S. 161 flgb. S. 163.

Ibentitätsprincip fordert den "Durchbruch in das freie offene Feld der objectiven Wissenschaft" und in diesem Gebiet seine Durchführung und Bollendung, ohne welche das Ich in Wahrheit nicht gleich Ich ist.

- 5. Dies aber hat Fichte weder gethan noch vermocht; er hat die Forderung gestellt, aber nicht erfüllt. Das fichtesche Suftem beginnt mit dem Princip Ich = Ich und endet mit dem Princip: das Ich foll gleich Ich sein. Der erfte Satz vermandelt fich im Fortgange bes Suftems in den zweiten, oder um in der hegelichen Formel zu reden: das Princip der fichteschen Philosophie ift Identität des Subjects und des Objects, es ift Subject=Object, aber nur subjectives; das Princip der schellingschen Philosophie ift Identität des Subjects und des Objects, es ift Subject=Object, aber objectives oder vielmehr sowohl subjectives als objectives, es ist beides vereinigt. Diesen Unterschied hat Reinhold nicht zu erkennen vermocht. "In seinen Beitragen ift sowohl bie Seite, von welcher das fichtesche Spftem achte Speculation und also Philosophie ist, übersehen worden, als auch die Seite des ichellingichen Syftems, von welcher diefes fich vom fichteschen unterscheibet und bem jubjectiven Subject=Object das objective Subject=Object in der Natur= philosophie entgegenstellt und beide in einem Sobern, als das Subject ift, vereinigt darftellt".1
- 6. Fichte hat durch die Bedeutung und Energie feiner Ideen Auffehen und Epoche, aber burch beren Ginfeitigkeit und Schranke teineswegs Glud gemacht, benn die intellectuellen Bedurfniffe bes Beit= alters waren ichon nach jener entgegengesetten Seite ber Welt und Menschheit gerichtet, welche die fichtesche Philosophie unbebaut ließ. Die enthufiaftische Aufnahme, welche Schleiermachers Reden über die Religion gefunden hatten, nahm Segel als ein Sympton der geiftigen Instincte des Zeitalters, die nach Welt, Ratur und Runft u. f. f. trachteten. "Wenn Erscheinungen, wie die Reden über die Religion, bas speculative Bedürfniß nicht unmittelbar angeben, fo beuten fie und ihre Aufnahme, noch mehr aber die Burde, welche mit dunklerem oder bewußterem Gefühl Poefie und Kunft überhaupt in ihrem wahren Umfange zu erhalten anfängt, auf das Bedürfniß nach einer Philosophie hin, von welcher die Natur für die Mighandlungen, die fie in bem fantischen und fichteschen Suftem leidet, verfohnt, und bie Bernunft felbst in eine lebereinstimmung mit der Ratur geset wird." 2

<sup>1</sup> Differenz u. f. f. I. S. 164. . . 2 Cbenbaf. S. 165.

- 7. Die geschichtliche Ansicht hat in den vorhandenen Suftemen der Philosophie bisher nichts anderes gesehen als eine Collection von Mumien und einen Saufen von Bufälligkeiten: fie hat nicht erkannt. daß es Wahrheit giebt. Diefe ift zu allen Zeiten eine und biefelbe, nämlich die Erkenntniß des Absoluten; das Absolute ift zu allen Beiten Gines und daffelbe, nämlich die Ginheit ober die Identität ber herrschenden Gegenfäte, von denen der menschliche Geift fich bergeftalt innerlich ergriffen und entzweit fühlt, daß er nach der Ueberwindung und Berfohnung biefer Gegenfate ftrebt; in diefem Streben befteht bas Bedürfniß der Philosophie, und auch diefes Bedürfniß ift zu allen Beiten ein und baffelbe, seine Quelle ift die Entzweiung des Geiftes. und eine folche Entzweiung ift nothwendig, da der Geift ewig entgegen= setzend fich bildet. "Wenn das Absolute, wie feine Erscheinung, die Bernunft, ewig ein und daffelbe ift (wie es benn ift), so hat jede Bernunft, die sich auf sich selbst gerichtet und sich erkannt hat, eine mahre Philosphie producirt und sich die Aufgabe gelöst, welche, wie ihre Auflösung, zu allen Zeiten bieselbe ift." "Die Gegenfäte, bie fonft unter der Form von Geift und Materie, Seele und Leib, Glauben und Berftand, Freiheit und Nothwendigkeit u. f. w. und in eingeichrankteren Spharen noch in mancherlei Arten bedeutend maren, find im Fortgange der Bildung in die Form der Gegenfäte von Bernunft und Sinnlichkeit, Intelligeng und Natur, absoluter Subjectivität und absoluter Objectivität übergegangen." In diefer Entzweiung liegt ber Buftand, in feiner Berföhnung die Aufgabe des gegenwärtigen Geiftes.
- 8. In seiner "Darstellung des Systems der sichteschen Philosophie" hat nun Hegel die schon dargelegten charakteristischen Grundmängel im Einzelnen versolgt und an der theoretischen und praktischen Wissenschaftslehre, an der Rechts= und Sitterlehre nachgewiesen: wie Ansang und Ende, Princip und Resultat des sichteschen Systems keineswegs übereinstimmen, wie das Ich sich selbst objectiv sein will und soll, aber nicht wird, vielmehr das Princip Ich = Ich im Fortgange des Systems sich in das Princip "Ich soll = Ich sein" verwandelt und damit eigentlich in sein Gegentheil "Ich nicht = Ich" verkehrt, wie die Identität des Subjects und des Objects, dieses Princip des ganzen Systems, am Ende nur als Endziel, als Idee im kantischen Sinn, d. h.

<sup>1</sup> Differenz u. f. f. "Mancherlei Formen, die bei bem jetigen Philosophiren vorkommen. Geschichtliche Ansicht philosophischer Systeme." I. S. 167-169.

in beständigem Gegensate gum wirklichen Leben gilt und zu gelten bat. wie diese Ibentität nicht erlebt, fondern immer nur erftrebt wird und erftrebt werden foll, fo daß ein "endloses Streben und Sollen" ber Weisheit letten Spruch in der fichteschen Lehre ausmacht. Auch die Staatsweisheit kann hier das burgerliche Leben nur burch ein endloses Bestimmen und Reguliren beherrschen, wie es sich recht deut= lich in dem unerträglichen Polizei= und Paginftem zeigt, welches Fichte zur Berhinderung und Berhütung der Berbrechen ausgedacht hat. "«Die Gemeinschaft vernünftiger Wesen» erscheint als «bedingt» burch die nothwendige Beschränkung «ber Freiheit, die sich felbst das Gefet giebt, fich zu beschränken »." "Und der Begriff bes Beschränkens conftituirt ein Reich der Freiheit, in welchem jedes mahrhaft freie, für fich felbst unendliche und unbeschränkte, d. h. schone Wechselverhaltniß des Lebens badurch vernichtet wird, daß bas Lebendige in Beariff und Materie gerriffen ift, und die Natur unter eine Botmäßigkeit fommt." "Der Rothstand und feine unendliche Ausbehnung über alle Regungen des Lebens gilt als absolute Nothwendigkeit. Diese Gemeinschaft unter ber Berrichaft des Berftandes wird nicht fo vorgestellt, daß fie felbft es fich gum oberften Gefete machen mußte, dieje Noth des Lebens, in die es durch den Berftand gesett wird, und diese Endlosigkeit des Beftimmens und Beherrschens in der wahren Unendlichkeit einer schönen Gemeinschaft aufzuheben: die Gesetze durch Sitten, die Ausschweifungen des unbefriedigten Lebens durch geheiligten Genuß und die Verbrechen ber gedrückten Rraft durch mögliche Thätigkeit für große Objecte ent= behrlich zu machen; - sondern im Gegentheil die Berrichaft des Begriffs und der Knechtschaft der Natur ift absolut gemacht und ins Unendliche ausgebehnt." Dieser schönen, für Segels Denkart höchst charakteriftischen Stelle füge ich noch die folgende hinzu, die es bem fichteschen Sufteme vorhalt, daß die Gerechtigkeit in feinem Sinn die Welt nicht befreit und verschönt, sondern verunstaltet und verwüstet. "Fiat justitia, pereat mundus ift das Gefet, nicht einmal in dem Sinne, wie cs Rant ausgelegt hat: «Das Recht geschehe, und wenn auch alle Schelme in der Welt zu Grunde geben»; sondern: das Recht muß geschehen, obichon beswegen Bertrauen, Luft und Liebe, alle Potenzen einer acht fittlichen Identität, mit Stumpf und Stiel, wie man fagt, ausgerottet werden würden"1.

<sup>1</sup> Differenz u. f. f. "Darstellung bes fichteschen Systems." Werke. I. S. 205 bis 249. S. 236 figb., S. 238-240, S. 242 figb.)

9. Aus der "Bergleichung des schellingschen Princips der Philofophie mit dem fichteschen" erhellt nunmehr die Differeng beider, welche eben barin besteht, daß die Identität ber Subjectivität und Objectivi= tät, die als folde alle Gegenfake in fich vereinigt und barum die abfolute Identität heißt, nicht bloß der Welt vorschwebt als die Idee ober das Endziel, das stets zu erstrebende und nie zu erreichende, son= bern der Welt als ihr innerftes Wefen zu Grunde liegt und fie bewegt, fich in ihr offenbart und in der fortschreitenden Stufenreihe der Dinge erscheint, b. h. in der Entwicklung sowohl der Natur als des Geiftes. weshalb auch die Wiffenschaft vom Absoluten oder die Philosophie fich in zwei Wiffenschaften barftellt, nämlich in ber Naturphilosophie und in dem transscendentalen Idealismus. "Reine der beiden Wiffenschaften fann fich als die einzige conftituiren, feine die andere aufheben. Das Absolute wurde hierdurch nur in Giner Form feiner Erifteng gesett: und so wie es in der Form der Erifteng sich fest, muß es sich in einer Zweiheit der Form feten. Denn Erscheinen und Sichentzweien ift Eins. Wegen ber inneren Identität beiber Wiffenschaften - ba beide das Absolute darstellen, wie es sich aus den niedrigen Potenzen Einer Form der Erscheinung zur Totalität in dieser Form gebiert ift jede Wiffenschaft ihrem Zusammenhange und ihrer Stufenfolge nach ber anderen gleich. Gine ift ein Beleg ber andern, wie ein älterer Philosoph davon ungefähr so gesprochen hat: «Die Ordnung und ber Zusammenhang der Ideen» ,(des Subjectiven)' «ift berfelbe, als ber Zusammenhang und die Ordnung der Dinge» ,(bes Objectiven)'. Alles ift nur in Einer Totalität, die objective Totalität und die subjective Totalität, das Sustem der Natur und das Sustem der Intelli= geng ift Eines und daffelbe; einer subjectiven Bestimmtheit corresponbirt eben dieselbe objective Bestimmtheit." 1

Der ältere Philosoph, welchen Hegel auch angeführt hat, ift Spinoza im zweiten Buch seiner Ethik. Wir haben schon oben dieser Bergleichung des schellingschen Shstems der Philosophie mit dem Shsteme Spinozas gedacht, und daß Schelling und Hegel ihr das Wort gerebet haben, auch daß sie dem ersteren sehr willkommen war; aber sosen diese Bergleichung zur Erläuterung und zum Verständniß der Lehre Schellings dienen soll, muß sie zurückgewiesen werden, denn sie ist salsch und führt in die Irre. Die angeführten Sätze Spinozas gründen sich auf

<sup>1</sup> Differenz u. f. f. "Bergleichung bes ichellingschen Princips ber Philosophie mit bem fichteschen." I. S. 250-272, (S. 263.)

den völligen Dualismus zwischen Denken und Ausdehnung als den beiden göttlichen Attributen, das Shstem Schellings dagegen will völlig antidualistisch sein und legt auf diesen seinen antidualistischen Charakter ein sehr nachdrückliches Gewicht.

In der Lehre Spinozas find der ordo rerum und der ordo idearum zwei einander coordinirte Reihen und muffen es fein; in der Lehre Schellings bagegen find fie in einer und berfelben continuirlich fortschreitenden Reihe begriffen und muffen es fein, benn fie bilben die Stufen ber Beltentwicklung und vermitteln ben reellen Gegenfak von Ratur und Geift. Darüber lagt Segel feinen 3meifel. "Weil das Absolute in beiden daffelbe ift, so find die Wiffenschaften felbft nicht in ideeller, sondern in reeller Entgegensetzung und deswegen muffen fie zugleich in Giner Continuität als eine zusammenhängende Wiffenschaft dargeftellt werden." "Das Mittlere, der Bunkt des Uebergangs von der sich als Ratur conftruirenden Identität zu ihrer Construction als Intelligenz, ift das Innerlichwerden des Lichts der Natur; - ber, wie Schelling fagt, einschlagende Blit des Ideellen in das Reelle »." "Diefer Bunkt, als Bernunft ber Wendepunkt beider Wiffen= schaften, ist die höchste Spike der Phramide der Natur, ihr lettes Product, bei dem fie, fich vollendend, ankommt."2

- 3. Die philosophische Differenz zwischen Schelling und Begel.
- 1. Es entsteht nun die Frage, ob Hegel, indem er die "Differenz des sichteschen und schellingschen Shstems der Philosophie" auseinanderssetz, mit dem letzteren, wie es den Anschein hat, völlig übereinstimmt, oder ob nicht im Fortgange dieser seiner vergleichenden und kritischen Betrachtung auch der Differenzpunkt zwischen Schelling und ihm zwar nicht in hervorgehobener und ausdrücklicher, doch in bemerkbarer Beise zum Borschein kommt? Da die kritische Vergleichung dieser beiden jüngsten und wichtigsten Shsteme der nachkantischen Philosophie sich dis zu deren Entgegensetzung spannt, so war es der hegelschen Betrachtung und Denkart sehr nahe gelegt, auch hier die Versöhnung der Gegensätze zu suchen und eine Shnthese zwischen Fichte und Schelling zu erstreben, gewissermaßen die Identität beider, die dann einen neuen ihr eigenen Standpunkt ausmachen würde. Schon in

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. I. S. 228, — 2 Differenz u. f. f. I. S. 267 u. 268.

seinen frankfurter Studien war ein solcher Standpunkt angelegt und vorbereitet.

- 2. Zu diesem Zweck mußten die Principien der beiden entgegengesetzten Systeme zusammengedacht und ineinsgesetzt werden: das Ich im kantisch-sichteschen Sinne und die absolute Identität im Sinne Schellings, das Absolute und das Ich als Selbstbewußtsein oder Geist, woraus sich auf kürzestem Wege die Idee des absoluten Geistes ergiebt, als das durchgängige Princip und Thema der hegelschen Philosophie, als deren Ansang, Mitte und Ende.
- 3. Un das Syftem der ichellingichen Philosophie, wie wir diefelbe im Jahre 1801 vor uns feben, ift eine Frage zu stellen, welche zwar nicht unbeantwortet, aber ungelöft bleibt, eine Grundfrage von tiefster Bedeutung: wie verhält sich das Absolute zu den Dingen, zu der Welt und Weltentwicklung? Schelling hat Diefes Berhältniß fo erklart, daß das Absolute in der "totalen Indifferenz des Subjectiven und Objectiven", die Welt bagegen in ber Differengirung beider besteht und darum als Entwicklung erscheint, sowohl als reelle wie als ideelle Reihe, dort mit dem überwiegenden Pole des Objectiven, hier mit dem des Subjectiven. Innerhalb der absoluten Identität giebt es keine Gradunterschiede des Subjectiven und Objectiven, die letzteren können daher (wenn fie find) nur außerhalb der erfteren fein und, da diefe aleich ift der absoluten Totalität, außerhalb dieser. "Was außerhalb ber absoluten Totalität ift", fagt Schelling, "nenne ich in dieser Ruckficht ein einzelnes Sein der Dinge". Mithin ist die Differengirung des Subject=Objects der Grund aller Abstufung und Entwicklung, aller Einzelnheit und Endlichkeit.2

Sier zeigt sich in dem Shstem der schellingschen Philosophie ein neuer Dualismus zwischen dem Absoluten und der Welt, der den einsheitlichen und antidualistischen Charakter des Systems gefährdet und welchen zu tilgen, zuletzt zu bekräftigen Schelling viele Zeit und Mühe aufgewendet hat, nicht mehr in der Fühlung und im Einklange mit seinem Zeitalter. Darüber ist ein halbes Jahrhundert vergangen, die erste Hälfte des neunzehnten.

Nun ist kein Zweifel, daß Segel diesen der Lehre Schellings inwohnenden dualistischen Grundzug wohl erkannt hat und selbst bedacht

<sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. V. S. 53. — 2 Bgl, dieses Werk frühere Ausgabe). Bb. VI. Buch II. Dritter Abschnitt. Cap. XXXII. S. 551.

war, den einheitlichen oder monistischen Charakter der Jdentitätsphilosophie zu wahren und sestzuhalten. Hier liegt die Differenz zwischen Schelling und ihm, die in seiner Schrift über die Differenz zwischen Fichte und Schelling unausgesprochene, geschweige in gegnerischer Weise berührte, wohl aber aus ihren Consequenzen erkennbare.

Die Confequengen nämlich find folgende: die Welt und ihre Ent= widlung ift nicht außerhalb des absoluten Geistes, sondern in ihm von ihm durchdrungen, geleitet und zu feinem Wefen gehörig, fo baß ber absolute Geift in die Weltentwicklung eingeht und diese felbft die Geschichte des Absoluten oder Gottes ausmacht, die Zeugung und Offenbarung des Logos. Es ist hier nicht der Ort, über und gegen diese Auffaffung Fragen und Ginwurfe zu erheben, diefe gehören in die Beurtheilung des hegelichen Suftems, welche ber Darftellung beffelben nochzufolgen hat: es ift hier nur festzustellen, daß Segel ichon in feiner Schrift über die Differeng zwischen Michte und Schelling erflart hat: die Entzweiung ober Differenzirung des Subjectiven und Objectiven, d. h. die Weltentwicklung ift nicht außerhalb des Abso= luten, sondern in ihm. Dann aber ift das Absolute auch nicht "die totale Indiffereng des Subjectiven und Objectiven", von welcher Segel in der Vorrede seiner Phanomenologie bemerkt hat, "sie sei die Nacht, in der, wie man zu sagen pflegt, alle Rube schwarz find". Er hat es nicht erft bort, fondern schon hier gefagt, wenn auch nicht mit ben= felben Worten.1

In dieser Beziehung müssen solgende Stellen als höchst bedeutsam und charakteristisch erscheinen. "Das Absolute ist die Nacht und das Licht jünger als sie, und der Unterschied beider, so wie das Heraustreten des Lichts aus der Nacht, eine absolute Differenz; — das Nichts das Erste, woraus alles Sein, alle Mannichsaltigkeit des Endlichen hervorgegangen ist. Die Aufgabe der Philosophie besteht aber darin, diese Boraussehungen zu vereinen, das Sein in das Nichtsein als Werden, die Entzweiung in das Absolute als dessen Krscheinzung, das Endliche in das Unendliche als Leben zu sehen." "Die Bernunst setzt sie (nämlich das Subsect und das Object) als Subsect-Object, also als das Absolute — und das einzige Ansich ist das Absolute. Sie setzt sie als Subject-Object, weil sie es selbst ist, die sich als Natur und als Intelligenz producirt und sich in ihnen

<sup>1</sup> Phanomenologie, Borrebe. Werke. Bb. II. S. 13.

erkennt." "Die ursprüngliche Ibentität — muß beides vereinigen in die Anschauung des sich selbst in vollendeter Totalität objectiv werdenden Absoluten: in die Anschauung der ewigen Menschwerdung Gottes, des Zeugens des Worts vom Ansang."

## Drittes Capitel.

# Hegels Auffațe im kritischen Journal.

# I. Philosophie und Unphilosophie.

#### 1. Die philosophische Kritik.

Zwanzig Jahre waren feit der Erscheinung der fantischen Bernunftkritik verfloffen, als Schelling und Segel im Jahre 1801 bas fritische Journal gründeten, um dem Einzuge ihrer neuen Philosophie ben Weg zu bereiten und der Unphilosophie, wie Segel seinem frantfurter Freunde gegen Ende des Jahres geschrieben hatte, mit allerhand Baffen, Anitteln, Pritschen und Peitschen recht berb zu Leibe zu gehen.2 Er war es. der die Waffen zu führen hatte. Die mächtigen und unvergleich= lichen Anregungen, die von den Werken Rants ausgegangen und in die weitesten, geiftig bewegten Kreise eingedrungen waren, hatten die philosophischen Interessen außerordentlich gefördert, die philosophischen Neigungen und Talente, mahre und eingebildete, geweckt, philosophische Bersuche und Susteme in Menge hervorgerufen, mit einem Worte eine philosophische Saat ausgestreut, die in üppigfter Beise emporgeschoffen war. Nachdem große Dichter in der Sprache geherrscht haben, werden die Verfe wohlfeil. "Beil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache, die für dich dichtet und benkt, meinst du ein Dichter gu fein?" Nachdem große Denker die Berftandescultur vervielfältigt und geschärft haben, werden die Ideen wohlfeil, und nun betreiben viele das Ideen= geschäft, die sich zum Philosophen verhalten, wie jener Bersemacher jum Dichter. Bei der großen Concurrenz und dem Angebot philo= sophischer Broducte, die auf den Buchermarkt kommen, ift zu fürchten,

<sup>1</sup> Differenz u. f. f. Beburfniß der Philosophie. S. 177. Bergleichung bes schellingschen Princips der Philosophie mit der sichteschen. S. 257. S. 269. (3ch habe die Worte gesperrt, die ich dem Leser vor Augen rücken wollte.) — 2 S. oben Buch I. Cap. VI. S. 57.

daß die Leser in Consusion und in die Irre gerathen, wenn sie nicht über den Werth und den Unwerth der philosophischen Waaren belehrt werden und dadurch lernen, Gold und Katengold zu unterscheiden. Diese Belehrung ertheilt die philosophische Kritik. Darum hat Segel seine journalistische Thätigkeit mit dem Aussach "Ueber das Wesen der philosophischen Kritik" eröffnet.

Wie die Aunstfritit die Idee der schönen Kunst, so setzt die philosophische Kritik die Idee der Philosophie voraus, um ihr das gegebene philosophische Werk zu subsumiren und nach dieser Richtschnur zu berurtheilen. Da nun die Idee oder Ausgabe der Philosophie in der Erkenntniß der Vernunft besteht, diese aber eine ist, denn es giebt nicht viele und verschiedene Vernünste, so ist auch die Philosophie nur eine, ihre Werke aber sind verschieden nach der Art und dem Grade, wie die Idee der Philosophie in denselben hervortritt, und nach dem Umfange, in welchem sie sich zu einem wissenschaftlichen System der Philosophie herausgearbeitet hat. Dies sind die Punkte, welche die philosophische Kritik in das Auge zu sassen und deutlich zu machen hat.

Es giebt auch philosophische Ideen, die Interesse erregen und verdienen, aber unentwickelt, also ohne Umsang geblieben sind und bleiben, daher sie keinen anderen Werth haben, als die Geburten oder Abdrücke schöner Seelen zu sein, welche die Arbeit des Denkens gescheut haben, oder, wie Hegel sagt, "die zu träge waren, um den Sündensall des Denkens zu begehen".

Ober die Idee der Philosophie tritt uns wohl in entwickelteren Formen entgegen, aber durch die Subjectivität, es sei nun als Person oder als Princip, gehemmt und getrübt, wenn nicht gar unterdrückt und bekämpft; der Kern ist in der Schaale der Subjectivität stecken geblieben und nicht zum wahren Durchbruch gelangt, wenn er nicht etwa gar von dieser Schaale gewaltsam zurückgehalten und am Durchbruch gehindert wird. "An den hierdurch getrübten Schein der Philosophie hat sich die Kritik vorzüglich zu wenden und ihn herunterzureißen." Sie wird, wo sie die Idee im Zustande der Hemung sindet, das Streben des Philosophen anerkennen und die Schaale aufreiben, die das innere Ausstreben noch hindert, den Tag zu sehen; sie wird, wo sie die Subjectivität im Kampf mit der Idee sindet, bemüht, sich berselben zu erwehren, die Winkelzüge und die Ohnmacht dieses Kampses

<sup>1</sup> Werfe. Bb. XVI. S. 33 -49.

aufbecken. "Denn wahre Energie jener Ibee und Subjectivität ift unverträglich." Dieser Ausspruch Hegels ist sehr wichtig und erklärt uns Richtung und Sang seiner kritischen Aussähe, er enthält schon die Ankündigung seines Feldzugs gegen die Subjectivitätsphilosophien des Zeitalters.

Es ift von benjenigen Arten philosophischer Werke die Rede gewesen, welche etwas mit der Idee der Philosophie gemein haben. Run aber giebt es auch solche sogenannte philosophische Werke, welche mit dieser Idee gar nichts gemein haben, die leerer Wortdunst sind ohne allen inneren Gehalt, nur Schaale ohne allen Kern, eitles Gerede oder vielmehr "Geschwäh", die Formen und Worte, in welchen große philosophische Systeme sich ausdrücken, nachäffend, leer und wegen dieser Leere allgemein verständlich: lauter Werke, die nichts anderes repräsentiren als die Unphilosophie und die Plattheit. "Da es nichts Ekelhafteres giebt als diese Verwandlung des Ernstes der Philosophie in Plattheit, so hat die Kritik alles aufzubieten, um dies Unglück abwehren." "Diese verschiedenen Formen", so fährt Hegel fort, "sinden sich im Allgemeinen mehr oder weniger herrschend in dem jezigen deutschen Philosophiren, worauf dieses kritische Journal gerichtet ist."

Solche halbphilosophische und völlig unphilosophische Producte find, da das Philosophiren in die Mode gekommen ift, in Menge vorhanden, und da bei ber Leichtigkeit des Philosophirens jeder Dilettant ein Originalphilosoph icheinen möchte, so könnte man fich versucht fühlen, bas gegenwärtige Zeitalter in Deutschland mit jenem Zustande ber Philosophie in Griechenland zu vergleichen, als jeder vorzüglichere philosophische Ropf die Idee der Philosophie nach seiner Individualität ausarbeitete. Aber die Bielheit und Mannichfaltigkeit ift nicht gleich der Fruchtbarkeit, und die Originalität des Genies ift verschieden von ber Befonderheit, die fich für Originalität halt und ausgiebt. "Eine Berfammlung folder origineller Tendenzen und des mannich= faltigen Beftrebens nach eigenen Formen und Snftemen bietet mehr bas Schauspiel der Qual der Verdammten, die entweder ihrer Beschränktheit ewig verbunden sind oder von der einen zu der andern greifen und alle durchbewundern und eine nach der andern wegwerfen muffen, als das Schauspiel des freien Aufwachsens der mannichfaltigften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb, XVI. S. 33-38. — <sup>2</sup> Chendaf. S. 38.

lebendigen Gestalten in den philosophischen Gärten Griechenlands dar." 1 Unter den "Berdammten", die alles durchbewundern und wieder wegwersen, steht uns Reinhold vor Augen.

#### 2. Der gemeine Menschenverftanb.

1. Wenn die speculative Philosophie zu Ergebniffen geführt hat, welche dem gewöhnlichen Bewuftsein mit seiner natürlichen Unsicht der Dinge miderstreiten, so erhebt sich die lettere als «bon sens» oder "gefunder Menschenverstand" und macht das Recht der natürlichen Wahr= heiten geltend, die nicht zu beftreiten, nicht wegzureden, auch nicht zu begründen find, da fie vielmehr alle andern Wahrheiten zu begründen haben. So hat in der deutschen Aufklärung Engels "Philosoph für bie Welt" fich zu ben metaphyfischen Syftemen ber neuen Zeit, fo auch Thomas Reid und die schottische Schule zu hume verhalten. Dieser hatte sowohl die Substantialität der Dinge als auch deren nothwendigen Zusammenhang (Causalität) bestritten und in Abrede gestellt; Thomas Reid und die ichottische Schule stellten beides unter den unantaftbaren Schutz bes «common sense» ober "gemeinen Menschenverstandes". Run fuchte gegenüber dem transscendentalen Idealismus, wie sich berfelbe in Rant, Richte und Schelling, namentlich in den beiden letteren ent= wickelt hatte, Wilh. Traugott Rrug mit seinen "Briefen über die Wiffenschaftslehre", "leber den neuesten Idealism" und feinem "Entwurf eines neuen Organons der Philosophie" (1800 und 1801) ein ähnliches Berhältniß einzunehmen. Er war mit Segel gleichaltrig (1770-1842), damals Adjunct der philosophischen Facultät in Witten= berg und ist in der Folge als Professor in Frankfurt a. D., Königs= berg und Leipzig ein maßloser Bielschreiber geworden, als welchen er fich schon in den genannten Schriften angefündigt hat. Die Art und Beise, wie Krug mit seiner nüchternen, dunkelvollen und langweiligen Manier die Rechte bes gefunden Menschenverstandes gegen ben Tieffinn der Transscendentalphilosophen zur Geltung bringen wollte, erschien in Segels Augen als ein besonderer Fall des Gegensates der Un= philosophie gegen die Philosophie; baber fchrieb er ben Auffat: "Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme, - dargestellt an ben Werken des Berrn Arug".2

<sup>1</sup> Werfe, Bb, XVI. S. 139 u. 140. - 2 Krit, Journal. I. St. 1. (1802.) Werfe, Bb, XVI. S. 50--69.

- 2. Der ganze Auffat trägt die grobsathrische Färbung, welche Krug schon durch seine lächerlich manierirte Schreibart, die orthographische wie die grammatische, herausgesordert hatte. Er schrieb "Dedukzion", "Abstrakzion" u. s. s.; er schrieb die Termini zur Bezeichnung philossophischer Richtungen und Begriffe in einer Weise, die weder griechisch, noch sateinisch, noch französisch, sondern sinn= und geschmacklos war: "Dogmatism", "Ibealism", Realism", "Organism", und beclinirte sie auch: "bes Dogmatismes", "dem Dogmatisme" u. s. f.
- 3. Das Material seiner Philosophie waren "die Thatsachen des Bewußtseins", darunter drei Grundthatsachen als philosophische Fundamentalwahrheiten, nämlich die zweisellosen Gewißheiten des eigenen Daseins, des Daseins anderer Dinge und des Zusammenhangs beider. Das gesammte Material läßt sich zurücksühren auf eine einzige Grundsform, nämlich die Verbindung oder Synthese zwischen Bewußtsein und Thatsache, worin die Transscendentalphilosophie und die Ersahrungsphilosophie vereinigt sind, denn jene legt ihr Gewicht auf das Bewußtsein und diese das ihrige auf die Thatsachen. Daher nennt Arugseinen Standpunkt "transscendalen Synthetism". Es giebt der Thatsachen des Bewußtseins zahllose ohne Sammlung, Ordnung und Sinzheit, nach Gegels Spottvers: "Es geht Alles durcheinander, wie Mäusebreck und Koriander". Diese Thatsachen zu ordnen und einzutheilen, ist die Ausgabe eines neuen Organons der Philosophie, zu dessen Aussührung Krug acht Bände in Aussicht stellt.
- 4. Diese Thatsachen sollen geordnet, nicht aber beducirt werden, wie die Transscendentalphilosophen die nothwendigen Handlungen der Intelligenz, der bewußtlosen und der bewußten, deduciren und sordern, daß sie deducirt werden. Um sie ad absurdum zu führen, verlangt Krug von Schelling, daß er seine (Krugs) Schreibseder deduciren möge, als ob diese seine Schreibseder eine nothwendige Handlung der Intelligenz wäre, da sie doch nicht einmal ein zufälliges Werkzeug der Intelligenz ist! Durch eine solche Absurdum führen zu wollen, war in der That sehr lächerlich, und Hegel hat auch diese als Beispiel ausgebotene Schreibseder Krugs nach Gebühr lächerlich gemacht.
- 5. Die Thatsachen sind im Bewußtsein, und das Bewußtsein ist (nicht gleich Ich, sondern) im Ich, als ob das Ich ein großes Gefäß wäre, das alles Mögliche in sich schließt. Das ist nun Krugs eklektische Art, die mit dem gemeinen Menschenverstande Sand in Sand geht.

"Nach dem Bisherigen", sagt Hegel, "muß der Synthetismus des Hrn. Kr. auf folgende Beise gedacht werden: Man stelle sich einen Krug vor, worin reinholdisches Wasser, kantisches abgestandenes Bier, austlärender Syrup, Berlinismus genannt, und andere dergleichen Ingredienzien durch irgend einen Zusall als Thatsachen enthalten sind; der Krug ist das Synthetische derselben — Ich; nun aber tritt Einer hinzu und bringt in jenes Gesödel dadurch eine Einheit, daß er die Dinge sondert, eines nach dem andern riecht und schmeckt oder wie das zu machen ist, vornehmlich von anderen hört, was da hineingekommen sei, und nun eine Erzählung davon macht; dieser ist nun die formale Einheit oder philosophisches Bewußtsein." "Wenn ich", sagt Krug, "nur die Thatsachen meines Bewußtseins richtig ausgesaßt und verständlich dargestellt habe, so wird kein Philosoph in der Welt die von mir ausgestellten Principien ableugnen können; selbst der Steptiker wird sie zugeben müssen."

#### 3. Der neueste Stepticismus.

Der Steptifer kam wie gerusen. Bor zehn Jahren (nicht acht, wie Hegel schrieb) war G. E. Schulze unter bem Namen des alten Steptikers Aenesidemus wider Kant und Reinhold ausgetreten und hatte die Bernunstritik des einen, die Elementarphilosophie des anderen, insbesondere die Lehre beider von dem Dinge an sich mit einer Reihe von Gründen angesochten, welche die bezweckte Widerlegung der kritischen Philosophie zwar keineswegs erreicht, wohl aber eine wichtige Beränderung im Berständniß derselben und in der Aussassung ihrer Lehre von dem Dinge an sich zur Folge gehabt hatten. Dehr nachdem Fichte und Schelling ihre fortschreitenden Spsteme ausgesührt, erschien Schulze von Neuem auf dem Schauplatz mit einem sehr umfangreichen Werk, dessen Band vier Alphabete zählte: "Kritik der theoretischen Philosophie" (1802).

1. Bei der Bedeutung, welche der Stepticismus in der Geschichte der Philosophie, der älteren wie der neueren, gehabt und verdient hat, kann natürlich nicht die Rede davon sein, ihn zur Unphilosophie zu rechnen; wohl aber muß im Wesen desselben die edle Art von der gemeinen unterschieden werden: die gemeine Art gehört zur Unphilosophie, dieser neueste schulzesche Stepticismus ist von der gemeinen Art und

<sup>1</sup> Werfe. Bb. XVI. S. 65. S. 69. — 2 Bgl. biefes Werk (frühere Ausgabe). Bb. V. Buch I. Cap. V. S. 164 -171.

ein Exempel der Unphilosophie. Daher schreibt Hegel seinen kritischen Aufsatz: "Berhältniß des Skepticismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modificationen und Vergleichung des neuesten mit dem alten".

- 2. Schon die Art und Beise, wie dieser neueste Aenefidemus seinen Skepticismus, b. i. die Lehre von der Unmöglichkeit einer Erkenntniß ber letten Grunde, alfo von ber Sinfälligkeit aller Metaphyfik und theoretischen Philosophie, begründet, ift ein rechtes Beispiel der Unphilosophie. Beil die philosophischen Ansichten und Systeme nicht übereinstimmen, sondern einander miderstreiten; weil die Beftrebungen "fo vieler mit den größten Talenten und mannichfaltigften Ginfichten versehener Männer" sich als erfolglos erwiesen haben! Das heißt bem Bolke fo recht nach und aus dem Munde reden: die Uebereinstimmung aller gilt als ein Kriterium der Wahrheit, mahrend sie viel eher als ein Kriterium der Thorheit gelten follte. Aus der Ungunft des Er= folgs ober des Schickfals wird auf den Unwerth der Bestrebungen geschloffen. "Benn ja die Erwägung des Schickfals ein Moment in ber Achtung und Ergreifung einer Philosophie werden könnte, jo mußte nicht die Allgemeinheit, sondern im Gegentheil die Nichtallgemeinheit ein Moment der Empfehlung fein, da es begreiflich ift, daß die achtesten Philosophen nicht die find, welche allgemein werden."
- 3. Diese Begründung des Stepticismus aus dem Mangel der Allgemeingültigkeit und Popularität der Systeme ist nicht bloß ganz unphilosophisch, sondern auch thatsächlich salsch. Wenn man die bebeutenden Systeme vergleicht nicht jeder "Gedankenpilz" ist ein System oder eine Philosophie —, so ist ihre Uebereinstimmung weit größer als ihre Differenz. "Ich habe gefunden", sagte Leidniz, "daß die Schulen zum größten Theil in ihren Behauptungen Recht haben, nicht in dem, was sie verneinen." Der Streit der Systeme beweist ihre Uebereinstimmung in den Principien, denn sonst wäre kein Streit möglich: «contra principia negantes non est disputandum». Wenn aber nach einer ruhigen und tieser blickenden Vergleichung der Systeme in den Hauptsachen die Uebereinstimmung, in den Nebensachen die Differenzen bestehen, so ist es das Zeichen einer sehr oberstächlichen Ansicht der philosophischen Systeme, wenn man nur ihre Differenzen erblickt. Auf einer so oberstächlichen und falschen Ansicht von den

<sup>1</sup> Krit. Journal, I. St. 2. (1802.) Berte. Bb. XVI. S, 70 -130.

historisch gegebenen Philosophien beruht der neueste Skepticismus. Hier sindet sich kein Grund, an der Erkenntniß der Wahrheit zu zweiseln oder, wie Hegel sich ausdrückt, indem er seine Worte lateinisch construirt: "es fällt die Bescheidenheit und die Hoffnungslosigkeit weg, das zu erreichen, was nur die oberslächliche Unsicht den ehrwürdigen Männern mißlungen zu sein sich beredet".

- 4. Soll bennoch die mahre Erkenntniß der Dinge unmöglich fein und bleiben, fo muß sich dieses Unvermögen ber menschlichen Bernunft auf einen Erbfehler gründen, welchen Schulze in feinem Werke ent= bedt und bargethan haben will. Diefer Erbfehler liege barin, baß wir unfer Bewuftfein nicht zu überschreiten und die ihm verborgenen Dinge nicht zu erkennen vermögen, alfo in der Unerkennbarkeit der Dinge an fich. Wir haben vor uns das Weld ber gemeinen Erfahrung ober Birklichkeit und vermuthen hinter ihm die Dinge an fich "als Gebirge von einer ebenso gemeinen Birklichkeit, die jene andere Birklichkeit auf ihren Schultern trage". "Das Bernünftige, das Ansich tann sich Gr. Sch. gar nicht anders vorftellen als wie einen Relien unter Schnee." "Es ift nicht möglich, bas Bernünftige und bie Speculation auf eine robere Beise aufzufaffen." "Er hat", fagt Segel an einer späteren Stelle, "die kantische Philosophie in die möglichst traffeste Form gegoffen, wozu der Berf. durch den Borgang der rein= holbischen Theorie und anderer Kantianer allerdings berechtigt mar, und fie nicht anders als in der Geftalt des fraffesten Dogmatismus begriffen, der eine Erscheinung und Sache an fich hat, die hinter ber Ericheinung wie unbandige Thiere hinter bem Buich ber Er= scheinung liegen." 2
- 5. Dem neuesten Aenesidemus gelten "die Thatsachen des Bewußtsseins", die äußeren Empfindungen, die Erfahrungen, die dogmatischen Wissenähme der Physik und Astronomie, alle Wissenschaften mit Ausnahme der Philosophie für unleugbare Gewißheiten; nur von den Dingen, die außer den existirenden Dingen existiren, lasse sich nichts wissen. Diese aus grellem Dogmatismus und der mißverstandenen Lehre von der Unerkennbarkeit der Dinge an sich zusammengesetzte Kritik der theoretischen Philosophie ist, wie Gegel tressend sagt, ein Bastard von Skepticismus, ohne alle die edlen Charakterzüge, welche das Wesen der antiken Skepsis ausgemacht haben; daher Aenesidemus-

<sup>1</sup> Werte. Bb. XVI. S. 70--73. -- 2 Ebendas. S. 74-77. S. 127 u. 128.

Schulze kein Recht hat, sich auf den Sextus Empirikus und den echten Aenesidemus zu berufen.

- 6. Sextus hat in den Richtungen der griechischen Philosophie keineswegs nur, wie Schulze meint, Dogmatiker und Skeptiker untersichieden, sondern Dogmatiker, Skeptiker und Akademiker, welche lettere aus der platonischen Schule hervorgingen. Auch war bei den Alten keineswegs, wie Schulze meint, der Skepticismus von den Shstemen der dogmatischen Philosophie nur losgetrennt und denselben bloß entgegengesetzt, sondern er war in diesen selbst enthalten als deren negative Seite, denn ihre Wahrheit bestand in der siegreichen Ueberwindung des Zweisels. Der skeptische Charakter ist in jedem echten Shstem der Philosophie implicite enthalten; er ist auf das Deutlichste dargelegt und explicirt in dem platonischen Parmenides.
- 7. Der griechische Stepticismus in seinem Fortgange von den älteren zu den späteren Standpunkten war gegen die Scheingewißheiten der sinnlichen Wahrnehmung und des dogmatischen Denkens gerichtet und erscheint als das völlige Gegentheil des neuesten Skepticismus. Gerade diejenigen Gewißheiten, welche der neue Aenesidemus für die sichersten ausgiebt, die Thatsachen des sinnlichen Bewußtseins, hat der alte Aenesidemus, der den Phrrhonismus erneuert hat und vielleicht ein Zeitgenosse des Cicero war, für die unsichersten erklärt.

Die alten Skeptiker reden nicht von Grundsätzen, sondern nennen ihre Beweisgründe Wendungen oder Tropen (τρόποι). In den siebzehn Tropen, welche Sextus anführt, versolgt Hegel den Fortgang von der älteren Skepsis des Phrrho zu der späteren: die ersten zehn Tropen (Aenesidemus) sind gegen die Sicherheiten der sinnlichen Wahrenehmung gerichtet, die solgenden fünf (Agrippa) gegen die des dogmatismus der Philosophie. Jene bestehen in den Hinweisungen auf 1. die Berschiedenheit der Thiere, 2. der Menschen, 3. der Sinne, 4. der Umstände, 5. der Stellungen, Entsernungen und Derter, 6. auf die Bersmischungen (durch welche den Sinnen sich nichts rein darbietet), 7. die verschiedenen Größen und Beschaffenheiten der Dinge, 8. die Vershältnisse (daß nämlich alles nur im Verhältnisse zu einem andern ist), 9. das häusigere oder seltenere Geschehen, 10. die Verschiedensheit der Sitten, Gesehe, des mythischen Glaubens, der Vorurtheise.

<sup>1</sup> Berte. Bb. XVI. S. 77-83. - 2 Cbendaj. S. 84 - 88.

Diese, die fünf späteren Tropen, welche die eigentliche Rüstkammer der Waffen wider den Dogmatismus enthalten, bestehen in den Hinsweisungen 1. auf die Verschiedenheit der menschlichen Meinungen und Ansichten, die Verschiedenheit der philosophischen Ansichten und Systeme, und die Verschiedenheit, welche zwischen beiden obwaltet, den gewöhnlichen und den philosophischen Ansichten (dieser erste Tropos, kurzgesagt, besteht in der Diaphonie), 2. die Endlosigkeit des Begründens, 3. das Verhältniß oder die durchgängige Relativität der Vehauptungen, 4. die undewiesene Voraussehung und 5. die Gegenseitigkeit (Diallelos), versmöge deren das Bewiesene zum Beweisgrunde dient, A durch B und B durch A bewiesen wird.

- 8. Aus der völligen Unsicherheit unserer sinnlichen Borstellungsarten, welche die ersten zehn Tropen sestgestellt haben, ergiebt sich die
  Unmöglichteit der Behauptungen, die Nothwendigkeit, sich aller Behauptungen und alles Urtheilens zu enthalten (ἐποχή), und hieraus
  folgt der Zustand einer unerschütterlichen Seelen- und Gemüthsruhe
  (ὰταραξία), wodurch der antike Skepticismus nicht in der Gestalt einer
  Lehrart oder Schule (αῖρεσις) auftritt, sondern den Charakter einer
  Lebensrichtung und Lebenssührung (ὰγωγή) annimmt, also einen sittlichen Thpus gewinnt, welcher dem neuesten Skepticismus ebenfalls
  gänzlich sehlt.²
- 9. Hieraus erhellen nun zur Genüge die Differenzen des antiken und neuesten Stepticismus, zwischen welchen, wenn man Phrrho mit Schulze vergleicht, mehr als zwei Jahrtausende liegen. Dem letzteren sehlen alle edlen Charakterzüge des Skepticismus; er ist Dogmatismus und zwar auf der untersten Stufe, wo der Skepticismus und der gemeine Menschenverstand, Schulze und Krug mit einander gehen und einverstanden sind. "Nach unten fallen Dogmatismus und Skepticismus zusammen und beide reichen sich die freundbrüderlichste Hand. Der schulzische Skepticismus vereinigt mit sich den rohesten Dogmatismus, und der krugische Dogmatismus trägt zugleich jenen Skepticismus in sich." "Dieser Barbarei, die unleugbare Gewißheit und Wahrheit in die Thatsachen des Bewußtseins zu legen, hat sich weder der frühere Skepticismus noch ein Materialismus, wenn er nicht ganz thierisch ist, schuldig gemacht, sie ist dis auf die neuesten Zeiten in der Philosophie unerhört."

Werfe. Bb. XVI. S. 95-102. — 2 Ebendas. S. 99 sigb. — 3 Ebendas. S. 95. S. 108.

# II. Glauben und Biffen. Die Reflegionsphilosophien.

Seit der Epoche Kants und durch diefelbe hat fich das Berhältniß amischen Glauben und Wiffen von Grund aus geandert. Früher mar diefes Verhältniß gleich dem zwischen Religion oder Theologie und Philosophie, d. h. die Philosophie ftand auf der einen Seite und verhielt sich zum Glauben, zur Religion oder Theologie als zu der anderen. Auf dem Söhenstande der Scholaftik murde die Philosophie von der firchlichen Religion beherrscht und hieß die Magd der Theologie. So mar es im elften, zwölften und breizehnten Sahrhundert. Dann murde biefes Band durch die Scholaftit felbst aufgelöft, und die Entgegen= fekung beider führte gur Erhöhung bes Glaubens und gur Berabsekung der Philosophie: der subranaturale Charafter und Inhalt des Glaubens wurde von seiten der Philosophie als der menschlichen Bernunft ent= rudt und unbegreiflich anerkannt und bejaht, mahrend fie selbst sich auf bas Gebiet ber weltlichen und finnlichen Dinge einschränkte: fo war es im vierzehnten, fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert. In der Form einer frommen, glaubenshellen und gottinnigen Mystik, wie dieselbe im Meister Edart, in der "deutschen Theologie" und in Luther zu Tage tritt, hat die Religion sich von der Philosophie abgewendet und diese ihre Wege geben laffen, welche in die Schule der Alten ge= führt haben. Aus dem Zeitalter der Reformation, "bem Wesen des Protestantismus", nachdem beide kirchlich ausgelebt und erschöpft maren, ift im siebzehnten Jahrhundert die neuere Philosophie hervorgegangen und hat im achtzehnten gegen die Religion und beren positiven Glaubensinhalt den Proceg der Aufklärung fiegreich geführt, bis zulett "die gebildeten Berächter der Religion" felbst von ihr ergriffen wurden und auch die Philosophie sich dem Glauben unterwarf, wie es zu geschehen pflegt, wenn die eroberte und besiegte Macht die geistig höhere ausmacht. Nun ift der Glaube in die Philosophie selbst ein= gedrungen und hat in ihr eine herrschende Stellung eingenommen, ber sich das Wiffen unterordnet. Es ift nicht mehr wie früher, daß in dem Verhältniß zwischen Glauben und Wiffen die Philosophie auf der einen Seite steht, sondern fie umfaßt beide in ihrem eigenen Gebiet. In dem Primat des Glaubens besteht einer der wesentlichsten Grundzüge der neuesten Philosophie, wie fich dieselbe in ihren drei Sauptvertretern: Kant, Jacobi und Fichte darftellt. "Die große Form bes Weltgeistes aber, welche sich in jenen Philosophien erkannt hat, ift das Princip des Nordens und, es religiös angesehen, des Protestantismus — die Subjectivität, in welcher Schönheit und Wahrheit, in Gefühlen und Gesinnungen, in Liebe und Verstand sich darstellt: die Religion baut im Herzen des Individuums ihre Tempel und Altäre, und Seufzer und Gebete suchen den Gott, dessen Anschauung es sich versagt, weil die Gesahr des Verstandes vorhanden ist, welcher das Angeschaute als Ding, den Hain als Hölzer erkennen würde."

Der Primat des Glaubens herrscht in der kantischen Philosophie als praftifche Bernunft, in ber jacobischen als Gefühl, in ber fichteichen als die Sunthese beider. Das Wiffen aber oder die Philosophie im engeren Ginn ift und bleibt Cache ber theoretischen Bernunft, b. h. des Verftandes, der Verftandesthätigkeit oder des reflectirenden Denkens, meshalb diefes Verhältniß amischen Glauben und Wiffen "die Reflerionsphilosophie der Subjectivität" genannt wird: fie bleibt im Dualismus befangen und daher im Biderftreit mit der Identitäts= philosophie, welche den Dualismus überwunden und hinter fich hat. Ilm nun dem Ginzuge diefer den Beg zu bereiten und zu erfämpfen, war die Widerlegung jener, die ihr dicht im Wege standen, eine noth= wendige Aufgabe des fritischen Journals. Wir haben ichon oben angedeutet, daß ein folder Feldzug bevorstand. Deshalb fcrieb Segel biefen feinen ausführlichften Auffat im fritifchen Journal: "Glauben und Biffen ober die Reflexionsphilosophie der Subjectivität. in der Bollständigkeit ihrer Formen als kantische, jacobische und fichtesche Philosophie".1

# 1. Die fantische Philosophie.

Der Hauptpunkt in der Beurtheilung der kantischen Philosophie betrifft das Verhältniß von Glauben und Wiffen, d. h. das Verhältniß der praktischen und theoretischen Vernunft (Vernunft und Verstand), den Primat jener und die Unterordnung dieser. Hegel hatte scharf und richtig erkannt, daß Kant in seiner Deduction der reinen Verstandesbegriffe nachgewiesen und entdeckt hatte, wie kraft unserer theoretischen Vernunft unsere gemeinsame Sinnenwelt aus deren Verbingungen entsteht und hervorgebracht wird?; er sah auch, daß die

<sup>1</sup> Kritisches Journal der Philosophie, Bd. II. St. 1. (1802.) Hegels Werke. Bb. I. S. 1—157. Einleitung. S. 3—17. (S. 5 flgd.) Bgl. oben S. 247. — 2 Ugl. dieses Werk (neue Ausgabe, Bd. IV. 4, Aufl. Buch II. Cap. V. S. 401 bis 415. Ugl. oben Buch II. Cap. II. S. 236.

transscendentase Einheit der Apperception oder des reinen Bewußtseins (Ich) nicht bloß den Ursprung und die Objectivität der reinen Begriffe erklärt und rechtsertigt, sondern auch die Synthese der Anschauungen und Begriffe. Und seine Einsicht drang noch tieser in den Geist der kantischen Zehre: unsere gemeinsame Sinnenwelt entsteht ohne Reslexion und vor aller Reslexion; sie steht da, ehe wir auf und über dieselbe reslectiren, sie ist also ein Werk der bewußtlosen Production, deren Werkmeister unsere productive Einbildungskraft ist, das bewußtlos producirende Ich.

Es ift hier nicht der Ort, Hegels Beurtheilung der kantischen Philosophie selbst zu beurtheilen und in die Frage einzugehen, ob und inwieweit er die Bedeutung der kantischen Philosophie ihrem ganzen Umfange nach zu würdigen gewußt hat; er hat zu wiederholten malen ihre "großen Theorien", ihre "unsterblichen Berdienste" gerühmt und gewisse Einsichten gewichtiger und orientirender Art, wie z. B. die Erkenntniß der Causalität und des Unterschiedes zwischen dem Begriff der Ursache und dem des Grundes, als solche bezeichnet, die wir nächst diesem Philosophen den Göttern verdanken, also ihm allein. Unter den gerühmten Einsichten Kants erwähnt er nicht dessen Lehre von Zeit und Raum.

Am meisten widersprach ihm Kants Lehre von der Unerkennbarkeit Gottes und der Unbeweisbarkeit seines Daseins, seine Kritik der speculativen Theologie, namentlich die Art und Weise, wie Kant den ontologischen Beweis genommen und widerlegt hatte, weil diese Widerlegung darauf gegründet war, daß Begriff und Realität oder Existenz grundwerschieden seien und die Existenz kein Merkmal oder Prädicat, welches man aus dem Begriff "herausklauben" könne. Nichts war dem Identitätsphilosophen mehr zuwider als dieser kantische Dualismus zwischen Begriff und Realität: "der bornirte Verstand genießt hier seines Triumphes über die Vernunst, welche ist absolute Identität der höchsten Idee und der absoluten Realität, mit völlig mißtrauenloser Selbstegenügsamkeit. Kant hat sich seinen Triumph dadurch noch glänzender und behaglicher gemacht, daß er das, was sonst ontvologischer Veweis fürs Dasein Gottes genannt wurde, in der schlechtesten Form, welcher er fähig ist, und die ihr von Mendelssohn und anderen gegeben wurde

<sup>1</sup> Hegel: Glauben und Wissen, Werke, I. A. Kantische Philosophie. S. 18 bis 51. (S. 21—27.)

Fischer, Gefch. d. Philos. VIII. 22. 21.

— welche die Eristenz zu einer Eigenschaft machte, wodurch also die Identität der Idee und der Realität als ein Hinzuthun von einem Begriff zu einem anderen erscheint —, aufgenommen hat; wie denn Kant überhaupt durchaus eine Unwissenheit mit philosophischen Shstemen und Mangel an einer Kenntniß derselben, die über eine rein historische Notiz ginge, besonders in den Widerlegungen derselben zeigte." Dieser Tadel Kants in Unsehung seiner Kenntniß der historischen Shsteme ist keineswegs unberechtigt.

Die kantische Lehre gerathe mit sich selbst in Widerspruch, da sie auf der einen Seite den ontologischen Beweis verurtheile, weil sich derselbe auf die Identität des Begriffs und der Realität gründe, während sie auf der anderen Seite den praktischen Glauben an Gott sordere, der doch die Identität des Begriffs (Gottesidee) und der Realität voraussetze. In diesem Glauben ist "nichts anderes aussgedrückt als die Idee, daß die Vernunst zugleich absolute Realität habe, daß in dieser Idee aller Gegensatz der Freiheit und der Nothwendigkeit ausgehoben, daß das unendliche Denken zugleich absolute Realität sei, oder die absolute Identität des Denkens und des Seins. Diese Idee ist nun durchaus keine andere als diesenige, welche der ontologische Beweis und alle wahre Philosophie als die erste und einzige, sowie allein wahre und philosophische erkennt."

Freilich verdirbt Kant diese seine Gottesides wieder durch seine Lehre vom Endzwecke der Welt und der Menschheit, nämlich durch seine Idee des höchsten Guts, welche nicht real ist, sondern zu realisiren; und was realisirt werden soll, ist nichts höheres als die Harmonie von Moralität und Glückseligkeit, dieses Ideal des gemeinen Menschenverstandes und der gemeinen Aufklärung, oder, wie Hegel sich vorwurfsvoll und charakteristisch ausdrückt: "so was Schlechtes, wie eine solche Moralität und Glücksleigkeit"!

Der Primat der praktischen Bernunft fordert die Herrschaft der sittlichen Weltordnung oder der Freiheit, welche aber in der Entgegenssehung zur Sinnenwelt und zu der Nothwendigkeit der Natur befangen und im Dualismus der praktischen und der theoretischen Bernunftsteden bleibt, wie die letztere in dem Dualismus einer reinen Bernunftseinheit und einer Verstandesmannichfaltigkeit. "Als Freiheit soll die

<sup>1</sup> Cbendaf. 1. C. 38. - 2 Ebendaf. C. 48. - 3 Ebendaf. C. 48.

Bernunft absolut sein, aber das Wesen dieser Freiheit besteht darin, durch ein Entgegengesetztes zu sein. Dies ist der dem kantischen System unüberwindliche und dasselbe zerstörende Widerspruch."

Die tiefste Entbedung Rants liegt nach Segel in ber Deduction ber reinen Berftandesbegriffe und zwar in ber "organischen Ibee ber Einbildungskraft", welche (als bewußtlos producirendes 3ch) unsere gemeinsame Sinnenwelt aus dem gegebenen Stoff der Empfindungen ober Eindrücke erzeugt, deren Ursachen die Dinge an fich find.2 Die für Begel intereffantesten Punkte bes kantischen Systems find, wie man poraussehen konnte, in benjenigen Lehren enthalten, welche der 3den= titätsphilosophie am nächsten kommen und dieselbe auch unmittelbar porbereitet und hervorgerufen haben: es ift die 3bee der Schonheit und die Idee des Lebens, wie sie Kant in seiner tieffinnigen Kritik ber Urtheilskraft, dem dritten seiner Sauptwerke, entwickelt hat. Das durchgängige Thema ift die Identität der Idee und der Realität: die Idee, wie fie uns erscheint in der Schönheit und Erhabenheit der Dinge, und die Idee, wie fie fich verkörpert in dem Stufenreich ber Organisationen. Die Ibee erscheint, fie wird angeschaut: wir fühlen uns emporgehoben auf den Standpunkt der intellectuellen Un= schauung, die productive Einbildungskraft erhebt fich in die Potenz bes intuitiven Berftandes, sie wird ober ift intuitiver Berftand. Da aber Rant einen folchen intuitiven Berftand von der Ginrichtung unserer Bernunft als eine bem Menschen unmögliche Erkenntnigart ausgeschloffen hat, fo bleibt auch unsere afthetische und teleologische Unichauung nichts weiter als ein reflectirendes Urtheil, eine Maxime ber Reflexion, eine zwar nothwendige, aber völlig subjective Betrachtungsweise.

Wir sind und bleiben in den Schranken einer dualistischen Weltsanschauung befangen. "Dieser Charakter der kantischen Philosophie ist der allgemeine Charakter der Reslexionsphilosophien, von denen wir sprechen."

## 2. Die jacobifche Philosophie. Schleiermacher.

Dieser zweite Artikel seines Aussatzs über Glauben und Wissen ist von einer ganz anderen Art der Schätzung Jacobis und der Gesfinnung gegen ihn, als jene uns schon bekannte Kritik der Werke,

¹ Cbendaj. I. S. 35. — ² Cbendaj. S 26 u. 27. — ³ Cbendaj. S. 50.

welche Hegel vierzehn Jahre später in die heidelbergischen Jahrbucher geschrieben hat (1816), um in Ausdrücken wärmster Anerkennung die ihm sympathische und verwandte Seite der Lehre Jacobis zu erleuchten, nämlich seine Bejahung der Freiheit, Persönlichkeit und des absoluten Geistes.

Die Schriften Jacobis, auf welche Segel in feiner Abhandlung vom Jahre 1802 hinweist1, find die "Briefe über Spinoza" (1785), bas Gespräch "David Sume über den Glauben oder 3bealismus und Realismus" (1787) und in den reinholdischen Beiträgen der Auffat "lleber das Unternehmen des Kriticismus, die Bernunft zu Berftande zu bringen und der Philosophie überhaupt eine neue Absicht zu geben" (1801). Nun gereicht es ben im fritischen Journal enthaltenen Außeinandersetzungen nicht eben zum Lobe und ihren Lefern gewiß nicht zum Danke, daß Segel fich in feiner Kritik der jacobischen Kritik ber Lehre Spinozas und der Lehre Rants ergeht, ohne zuvor mit einer Silbe den Standpunkt Jacobis und den Stand der Frage festgestellt zu haben. Er beginnt gleich mitten in den Materien und fest Lefer voraus, welche mit den Gegenständen nicht blok litterarisch vertraut. fondern gleich ihm felbst beschäftigt und in diefer Beschäftigung begriffen find; wie man benn überhauft ben Schriften Segels aus ben Jahren 1801 und 1802, sowohl dem Buche über die "Differenz des fichteschen und schellingschen Systems der Philosophie", als auch seinen Auffagen im fritischen Journal, nur zu fehr anmerkt, daß feine Schreibund Lehrart noch gar nicht durch die Schule und Bucht des Ratheders erzogen ift.

Nach Jacobis Erkenntnißlehre besteht alle Beweisart in der fortschreitenden Demonstration nach dem Principe des Widerspruchs (Identität) und dem Satze des Grundes, welcher, logisch genommen, auf den Satz der Identität zurücksührt, während der Satz der Causalität aus der Ersahrung stammt. "Die Art, wie er dies darthut, ist ein merkwürdiges Stück des lockeschen und humeschen Empirismus, in welchen ein ebenso grelles Stück von deutschem analysirenden Dogmatismus hincingeknetet ist, von welcher besreit worden zu sein, die Welt den Göttern, nächst Kanten, nicht genug danken kann."

<sup>1</sup> Ebendas. I. B. Jacobische Philosophie. S. 52—115. **Vgl. dieses Wert** frühere Ausgabe). Bb. V. Buch I. Cap. X. S. 216—234. — 2 Hegels Werte. 1. S. 55.

Jacobi habe die Lehre Spinozas falsch wiedergegeben und verunstaltet, weil er in den Begriff des ewigen Folgens, nämlich der Wahrheiten, die von Ewigkeit zu Ewigkeit sind, die Causalität und Zeitfolge eingemischt und dadurch dem Spinoza den ungereimten Begriff der "ewigen Zeit" zugeschrieben habe; während Zeit, Succession, empirisches Geschehen dei Spinoza Vorstellungsarten der Imagination sind. Freilich, was die Causalität betrifft, so hätte Jacobi gegen Hegel sich darauf berusen können, daß Spinoza ausdrücklich gelehrt habe, Gott sei die bewirkende Ursache (causa efficiens) nicht bloß des Wesens, sondern auch des Daseins aller Dinge (Eth. I. Prop. XXV).

Die Hauptpunkte aber, gegen welche Hegel seine Angriffe sammelt und schärft, betreffen Jacobis Polemik wider Kant, die Art und Tendenz dieser Polemik; er nennt sie bitter und bissig, gehässig und hämisch, verschreiend und verunglimpsend, in gedankenleerer Weise polternd und zankend und, was das Schlimmste ist, ungerecht und falsch, da Jacobi die Lehre Kants nicht bloß schmähsüchtig behandelt, sondern salsch eitert und "galimathisirt", d. h. durch falsche Erklärung und Deutung Kants Sinn in Unsinn verkehrt habe; wie er ja auch den Spinoza durch die ihm zugeschriebene Absurdität einer ewigen Zeit "galimathisire". Die Polemik Jacobis konnte nicht schärser verurtheilt werden: sie bestehe aus drei Bestandtheilen: Schmähen, falschem Citiren und "Galimathias".<sup>2</sup>

Kant hat gelehrt, daß es im Wechsel der Erscheinungen etwas Beharrliches geben müsse, daß dieses Beharrliche die Substanz und die einzige erkennbare Substanz die Materie sei; dagegen sei das Ich kein Gegenstand der Ersahrung, also ohne erkennbare Realität und Substantialität (Beharrlichkeit). Nun lasse Jacobi ihn lehren: "das Ich borge seine Realität und Substantialität von der Materie". "Heißt nicht", so sährt Hegel sort, indem er jenes erschreckende Wort, das Lessing in seinem Gespräch mit Jacobi von der Art und Weise gebraucht hat, wie die Leute noch jetzt den Spinoza behandeln, nunsmehr, indem er es verstärkt, auf Jacobis Verhalten gegen Kant answendet: "heißt nicht Kant so zu citiren und behandeln, mit ihm schlechter als mit einem todten Hunde umgehen?"

Kants große Theorie, daß der Berstand nur Erscheinungen ertenne, nichts aber von den Dingen an sich, Kants unsterbliches Ber-

 <sup>1</sup> hegels Werke, I. S. 62-79. (S. 64.) — 2 Cbenbaf. S. 79-97. (S. 84.)
 3 Cbenbaf. S. 83.

bienft, zwischen Ding an fich und Erscheinung unterschieden und baburch die burchaängige Confusion der dogmatischen Philosophie für immer aufgehoben und gerftort zu haben: biefe epochemachende That Rants habe Jacobi nicht zu erkennen und zu würdigen gewußt, da er felbst die Dinge und die Dinge an fich nicht unterscheiden konnte und nicht unterschieden hat. Daraus erflart fich, daß ihm die kantische Er= icheinungswelt als völlig boden- und wesenlos, als durch und durch nichtig und gespenstisch vorfam und ebendeshalb Entfeken und Schauder erregte. "Daß folche Absoluta der objectiven Endlichkeit negirt und als nichts an sich erkannt und consequenter Beise ebenso die subjective Endlichkeit, das sinnliche und reflectirt denkende 3ch, mein Alles, auch nur leeres Blendwerk von Etwas an fich ware: daß mein endliches Alles ebenfogut por der Bernunft zu Grunde geht, als das Alles des objectiven Endlichen; - das ift für Jacobi das Entsetliche und Schauderhafte. Die Berabscheuung der Bernichtung bes Endlichen ift ebenso fixirt, als das Correspondirende, die absolute Gewifiheit des Endlichen, und wird fich als den Grundcharakter der jacobischen Philosophie durchaus erweisen." 1

Daß die Dinge außer uns und unabhängig von uns in aller Wahrheit und Wirklichkeit eristiren: das ift für Jacobi Sache der Offenbarung und des Glaubens. Auf diesen Glauben, dem die kantische Philosophie schnurstracks zuwiderläuft, gründet sich alle weitere jacobische Philosophie. "Wir werden alle im Glauben geboren und muffen im Glauben bleiben. Durch den Glauben miffen wir, daß wir einen Rörper haben, und daß außer uns andere Rörper und andere benkende Besen vorhanden sind. Gine mahrhaft munderbare Offenbarung! Denn wir empfinden doch nur unseren Rörper, fo oder anders beschaffen; und indem wir ihn fo oder anders beschaffen fühlen, werden wir nicht allein seine Beränderungen, sondern noch etwas davon gang Berichiedenes, das weder blog Empfindung noch Gedante ift, andere wirkliche Dinge gewahr und gwar mit eben ber Gewißheit, mit ber wir uns gewahr werden; denn ohne Du ift das Ich unmöglich. Wir erhalten also, blog durch Beschaffenheiten, die wir annehmen, alle Bor= ftellungen, und es giebt feinen anderen Beg reeller Erkenntniß; benn die Bernunft, wenn fie Gegenftande gebiert, fo find es Sirngespinfte. Co haben wir benn eine Offenbarung ber Natur, welche nicht allein

<sup>1</sup> Ebendaf, S. 59.

befiehlt, sondern alle und jede Menschen zwingt, zu glauben und durch den Glauben ewige Wahrheit anzunehmen." 1

Bei Kant und Fichte ift das Thema des Glaubens das Absolute und Ewige, worin alles Einzelne und Zeitliche verschwindet und, wie Segel fagt, "die Mücken ber Subjectivität" verzehrt werden; bei Jacobi ift das Thema des Glaubens die Realität der Sinnenwelt, der meltlichen und auch der göttlichen Dinge, des Absoluten und Ewigen, worin er seine eigene Subjectivität vernichtet und zugleich gerettet fühlt, fich felbst fühlt als eine von Gott ergriffene Berfonlichkeit. Die un= geschriebenen Gesetze bes Guten im Bergen, eine fittlich icone Individualität, erhaben über die gemeine Pflichtenlehre und die Tyrannei fantischer Sittengebote: "du follst nicht lugen, betrugen, morden, eidbrüchig werden" u. f. f. In seinem Briefe an Fichte hat Jacobi Diese fittliche Seelenschönheit in einer antikantischen Beise ausge= sprochen und bekannt, welche auch Segel schon und gang rein findet: «Ja, ich bin der Atheist und Cottlofe, der dem Willen, der nichts will, zuwider lügen will, wie Desdemona sterbend log: lügen und betrügen will, wie der für Orest sich darstellende Phlades; morden will, wie Timoleon: Gefek und Gid brechen, wie Evaminondas, wie Johann de Witt: Selbstmord beschließen, wie Otho: Tempelraub begehen, wie David - ja, Aehren ausraufen am Sabbath, auch nur darum, weil mich hungert und das Gesetz um der Menschen willen gemacht ift, nicht der Menich um des Gesetzes willen. Denn mit der heiligsten Gewißheit, die ich in mir habe, weiß ich, daß das privilegium aggratiandi wegen solcher Verbrechen wider den reinen Buchstaben des absolut allgemeinen Bernunftgesetes, das eigentliche Majeftatsrecht bes Menschen, das Siegel seiner Burde, seiner göttlichen Natur ift.» "Wir haben", fügt Segel hinzu, "biefe Stelle Jacobis gang rein genannt, benn das Sprechen in der erften Perfon: Ich bin und 3ch will, kann ihrer Objectivität nicht ichaben."2

Doch findet Hegel, wenn auch nicht an der angeführten Stelle, dieses Hervorheben der eigenen Person, dieses Nichtloskommenkönnen von sich selbst und der eigenen Individualität für den Standpunkt Jacobis überhaupt wie auch für die Art seiner Romanhelden, Allwill und Woldemar, durchaus bezeichnend und charakteristisch. Diese ewige Selbstbeschauung, dieses Behastet= und Beslecktsein und sbleiben mit sich

¹ Cbendas. S. 99. — ² Cbendas. S. 105 u. 106.

selbst hat Hegel als einen inneren Gößendienst, als eine Hölle des Bewußtseins bezeichnet und sich auf die großen Dichter berusen, welche erkannt haben, was ewig, und was endlich und verdammt ist: die Alten, Dante und Goethe in seinem schon im Leben eine Zeitlang der Hölle hingegebenen Trest. Diese Hölle ist nichts anderes als "das ewige Verbundensein mit der subjectiven That, das Alleinsein mit seinen eigenen sich selbst Angehörigen und die unsterbliche Vetrachtung dieses Eigenthums". "So sehen wir an den Helden Allwill und Woldemar eben diese Tual der ewigen Veschauung ihrer selbst nicht einmal in einer That, sondern in der noch größeren Langeweile und Krastlosigkeit des seeren Seins, und diese Unzucht mit sich selbst, als den Grund der Katastrophe ihrer unromanhasten Vegebenheiten dargestellt, aber zugleich in der Auflösung dieses Princip nicht aufgehoben, und auch die unkatastrophirende Tugend der ganzen Umgebung von Charakteren wesentlich mit dem Mehr oder Weniger jener Hölle tingirt."

Die ewige Sebstbejahung der eigenen Individualität, das Festhängen an dem zeitlichen, lieben Ich, sei es in der Form des Selbstgenusses oder der Selbstqual, die auch zum Genuß werden kann, war unserm Philosophen in der Seele zuwider; sie erschien ihm tragisch in dem Vilde des goetheschen Crestes, philosophisch gehegt in Jacobi und seinem Kreise, komisch und possirilich in jener ehrlichen Reichsstadtwache, die dem Feinde zuries, er möge ja nicht schießen, weil es sonst ein Unglück geben könne. Eben diese Vergleichung hat sich aus der ersten Kritik Jacobis in die zweite spätere fortgepslanzt, wo wir derselben schon begegnet sind.

Jacobis Slaube bejaht die Realität der weltlichen und auch der göttlichen Dinge, das Zeitliche und auch das Ewige, das Endliche und auch das Ilnendliche. Die höhere Form und das Ziel dieser Slaubenszichtung besteht nun darin, daß man beide Bejahungen vereinigt und sich mitten im Endlichen eines fühlt mit dem Ilnendlichen, mitten im Zeitzlichen eines mit dem Ewigen, mitten in der Welt eines mit Gott. Dieses Ziel ist erreicht in Schleiermachers Reden über die Religion. "Das jacobische Princip hat die höchste Potenzirung erreicht, deren es fähig ist, und der Protestantismus, der im Diesseits Versöhnung sucht, hat sich auf das Höchste getrieben, ohne aus seinem Charafter der Sub-

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 108 u. 109. — 2 Cbenbas. S. 62. Bgl. oben Buch I. Cap. IX. S. 106.

jectivität herauszutreten. In ben Reden über die Religion ift biefe Potenzirung geschehen." Beide Seiten bes jacobischen Glaubens, die subjective wie die objective, find in die höchste Boteng erhoben: die objective erscheint als das göttliche Universum, die subjective als ber religiofe Rünftler, als der Virtuofe des Erbauens und der Begeisterung, an beffen Gigenthumlichkeit auch biejenigen theilnehmen, welche ihre religiösen Anschauungen von ihm empfangen. "Es foll einer subjectiven Gigenheit der Anschauung (Idiot heißt einer, insofern Eigenheit in ihm ift), ftatt fie zu vertilgen und wenigstens nicht anzuerkennen, so viel nachgegeben werden, daß sie das Princip einer eigenen Gemeinde bilde, und daß auf diese Beise die Gemeindchen und Besonderheiten ins Unendliche sich geltend machen und vervielfältigen, nach Zufälligkeit aus einander schwimmen und zusammen fich fuchen, und alle Augenblicke wie die Figuren eines bem Spiel ber Winde preisgegebenen Sandmeers die Gruppirungen andern - und in einer allgemeinen Atomistit alle ruhig neben einander bleiben fönnen."

Hier haben wir in aller Kürze und Schärse die schon in den franksurter Studien Hegels berührte, nunmehr offene und fortbeständige Differenz zwischen Schleiermacher und Hegel, welche der letztere an dieser Stelle (ohne den Namen Schleiermachers zu nennen) erleuchtet, indem er der subjectiven Gefühlsreligion den objectiven Begriff der Religion und der religiösen Besonderheit der Gemeinde und Semeindenden den Begriff der Kirche entgegenhält.

#### 3. Die fichtesche Philosophie.

Seit dem 3. Juli 1799 lebte der aus Jena verdrängte Fichte in Berlin, in alter Freundschaft mit Friedrich Schlegel, in neuer mit Schleiermacher, in der Vollendung einer Schrift begriffen, von welcher er seiner Frau geschrieben hatte: "Ich habe bei Ausarbeitung meiner gegenwärtigen Schrift einen tieseren Blick in die Religion gethan als noch je".<sup>2</sup> Diese Schrift war "die Bestimmung des Menschen" (1800), und an sie hat sich Hegel, wie er es auch ausspricht, in dem dritten Theil seiner Abhandlung über "Glauben und Wissen" vorzüglich gehalten.

Es sind die drei Standpunkte und Stufen ber menschlichen Selbst= betrachtung, welche Fichte in dieser seiner Schrift dialogisch, b. in

<sup>1</sup> Hegels Werke. I. S. 112-115. Bgl. oben Buch I. Cap. V. S. 48.

- 2 Bgl. dieses Werk (frühere Ausgabe). Bd. V. Buch II. Cap. V. S. 306 figd.

belchrenden Gesprächen entwickelt, wobei das "Ich" als der zu besehrende Schüler erscheint. Daher heißt dieses Ich bei Hegel "der Ichrende Schüler erscheint. Daher heißt dieses Ich bei Hegel "der Ich". Jene drei Standpunkte aber sind: der dogmatische, der transscendentale und der religiöse, oder um es mit Fichtes Worten zu sagen: die Erfahrung, das Wissen und der Glaube. Der erste Standpunkt gründet sich auf die Ersahrung und fragt nach der Entstehung unseres natürlichen Daseins als eines Gliedes in der Kette der Dinge. Hieraus ergiebt sich ein Naturspstem, welches die Freiheit verneint und ausschließt. Der zweite Standpunkt gründet sich auf das Selbstbewußtsein und fragt nach der Entstehung der Erfahrung als unserer nothwendigen Weltvorstellung; der dritte Standpunkt endlich erleuchtet die Realität der sinnlichen und übersinnlichen Welt als die Offenbarung und Erscheinung des ewigen göttlichen Lebens, aus der Einheit mit welchem in uns "das selige Leben" ausgeht.<sup>1</sup>

Bas das Thema des Glaubens betrifft, nämlich die Realität der Welt und Gottes, fo ift Fichte zu einer völligen Uebereinstimmung mit Jacobi gelangt und felbst bavon jo ergriffen, bag er jenen neben Kant als einen gleichzeitigen Reformator der Philosophie, als einen ber erften Manner des Zeitalters verkundet.2 Was das Berhaltnik Gottes gur Belt betrifft, fo feben mir Fichten von der 3dee der gott= lichen Alleinheit erfüllt in lebereinftimmung mit Schleiermacher, nicht unberührt von dem Ginflusse der Reden über die Religion. Run hat es Segel mit dem Verhältniß zwischen Glauben und Wiffen zu thun und fteht in einer icharfen Entgegensetzung, welche wir tennen gelernt haben, sowohl gegen Jacobi als gegen Schleiermacher. Fichtes Sympathien und Segels Untipathien treffen in denfelben Gegenftanden gufammen und auf einander; es ift vorauszuschen, daß an der Stelle, wo wir find, die Behandlung ber fichteschen Philosophie von seiten Segels am wenigsten sympathisch ausfallen wird, weit weniger als in der Schrift über bie "Differeng des fichteschen und schellingschen Suftems der Philosophie".

Die fichtesche Lehre ist keineswegs, wie Jacobi von ihr geäußert hat, ein Ganzes, ein gediegenes, aus einem einzigen Stück formirtes System der Philosophie, sondern ihre Haupttheile, jene Standpunkte und Stusen der menschlichen Selbstbetrachtung, sind zusammen ge-

<sup>1</sup> Agl. dieses Werk frühere Ausgabe'. Bb. V. Buch IV. Cap. II u. III. S. 651-680. — 2 Ebendas. S. 668 (in der Schrift "Sonnenklarer Bericht" u. s. f., (1801.)

ftudt nach subjectiven Bedürfniffen und Gefühlen: burch die Gefühle ber Nichtbefriedigung und der Empörung, des Mangels und der Leere, bes Schmerzes und ber Sehnsucht. Aus dem Naturinftem jum Freiheitssnftem geschieht der Uebergang durch das Freiheitsbedürfniß und bie Sehnsucht nach dem Ich. Das Freiheitsbedürfnig, wie es an diefer Stelle ericheint, als eine Emporung gegen die Ratur und ihre Gefeke. als ein Widerwille gegen die Ginheit mit dem Universum, fteht fo fehr im Widerspruch mit dem Geift der Identitätsphilosophie, daß Segel biefe fichteschen Gefühlszustande in den ichroffften Ausdrücken bezeichnet und verwirft. "Diefer ungeheure Sochmuth, diefer Wahnsinn des Dünkels dieses 3ch, sich vor dem Gedanken zu entsetzen, ihn zu verabscheuen, wehmuthig zu werden barüber, daß es Eins sei mit bem Universum, daß die ewige Natur in ihm handle: feinen Borfat, fich ben ewigen Gesethen der Natur und ihrer heiligen, ftrengen Roth= wendigkeit zu unterwerfen, zu verabscheuen, sich darüber zu entsetzen und wehmuthig zu werden: in Bergweiflung zu gerathen, wenn er nicht frei fei, frei von den emigen Gesetzen der Ratur und ihrer ftrengen Rothwendigkeit: fich unbeschreiblich elend burch jenen Gehorsam zu machen zu glauben - fest überhaupt schon eine von aller Bernunft entblößte allergemeinste Unsicht der Natur und des Berhältniffes der Einzelnheit zu ihr voraus; -- eine Ansicht, welcher die absolute Identität des Subjects und Objects burchaus fremd, und beren Princip die absolute Nichtidentität ift." "Von den Gesetzen der Natur wird öfters wieder= holt, daß «in ihr Inneres kein erschaffener Geift dringe»." "Alls ob fie etwas gang andres wären als vernünftige Gefete."1 Diefe halleriche, ins Endlose nachgeleierte Phrase vom "Innern der Natur" u. f. f. hat Segel ebenso ungereimt und falsch befunden als Goethe.

Der Uebergang aus dem Freiheitsssystem oder dem Wissen (Wissensichaftslehre) zum Glauben geschieht durch das Gefühl des Mangels und der Leere im Ich und der Sehnsucht nach Gott. Die Wissenschaftslehre zeigt, wie das Ich mit sich zu thun hat und immer nur mit sich, wie es sich empfindet, sein Empfinden anschaut, sein Anschauen vorstellt, sein Wissen weiß, lauter leere Vorstellungskreise zieht, in deren Mittelpunkte es steht und befangen bleibt, unvermögend die Kreise zu durchbrechen und die Wirklichkeit zu ergreisen. Hegel verzgleicht dieses sichtesche Ich mit einem leeren Geldbeutel, aus dem das

<sup>1</sup> hegels Werfe. I. S. 132. S. 141 u. 142.

Gelb herzuleiten ist als dasjenige Ding, welches darin sein sollte, aber nicht ist, als das dazu gehörige Object mit dem negativen Borzeichen. Wie sich der leere Geldbeutel zu dem Geld, so verhalte sich das sichtesche Ich zu den Dingen. Aus dem leeren Beutel kann das Geld unmittelbar deducirt werden, weil es in seinem Mangel unmittelbar gesetzt ist. So verhalte es sich mit der Deduction der Sinnenwelt aus dem reinen Wissen.

Much der Wille, der dem theoretischen Ich und seiner Entwicklung gu Grunde liegt und deffen Borftellungsthätigkeit beftandig treibt und erhöht, foll auf das Nicht=Ich wirken und es überwinden: "Diefe Forderung ift der Kulminationspunkt des Sustems: Ich foll gleich Nicht=Ich fein, aber es ift tein Indifferengpunkt in ihm zu erkennen". Das Ich als die Einheit der Weltgegenfäke, als die Identität des Subjectiven und Objectiven hat diesen seinen Begriff zu realisiren. Wenn es seinen Zweck erfüllt und diese Aufgabe gelöft hat, bann gilt im mahren Sinne des Worts sowohl ber Sat "Ich = Ich", als auch ber Sat "Ich = Nicht-Ich". Nun aber ift in ber fichteschen Philofophie dieses Biel nie zu erreichen, es kommt nicht zum Sein, fondern bleibt beim Sollen. Eben darin besteht nach Segel der Grundmangel der fichteschen Lehre: die Identität des Subjectiven und Objectiven bleibt ein Jenseits und kommt nicht im Wiffen, sondern nur im Blauben zu Stande. Diefen mefentlichen Mangel und inneren Wiber= fpruch ber fichteschen Philosophie hat Segel sowohl in feiner Schrift über die "Differenz des fichteschen und schellingschen Spftems", als auch in feiner Abhandlung über "Glauben und Wiffen" erleuchtet und nachgewiesen. Es ift baber bei aller sonstigen Berschiedenheit fein Widerspruch zwischen den beiben genannten Schriften, wenn in ber ersten das hauptgewicht darauf gelegt wird, daß Ich = Ich sein foll, aber nicht wird, und in der zweiten darauf, daß 3ch = Nicht=3ch fein foll, aber nicht wird.2 Das Ich behagt fich in dem Gefühle der fruchtlosen Erhabenheit seines Wollens und Sollens. "Und es bleibt nichts als die hohle Declamation, daß bas Gefet um des Gesetes willen, die Pflicht um der Pflicht willen erfüllt werden muffe, und wie das Ich fich über das Sinnliche und Nebersinnliche erhebe, über ben Trümmern der Welten ichwebe" u. f. f. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werte. I. S. 123. — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. II. S. 238. Hegels Werte. Bb. I. S. 117 u. S. 163 figb. S. 209 u. 210. — <sup>3</sup> Cbendaf. S. 139.

Mit einem folchen Gefühl der Erhabenheit über die Welt, wie fie ift, geht natürlicherweise die Vorstellung von der niedrigen und schlechten Beschaffenheit, von dem physischen und moralischen Elende ber mirklichen Welt Sand in Sand. Segel, tief burchbrungen und überzeugt von dem Werthe und der Bernünftigkeit des Weltalls, nennt bie Ergiekungen jenes erhabenen Selbstaefühls eine "hohle Declamation" ober "eine erhabene Sohlheit" und die Rlagen über die Schlechtigkeit ber wirklichen Welt "die gemeinsten Litaneien". Rant habe den Ton bes Peffimismus angeftimmt, worin ihm Fichte gefolgt fei; gegen beide erscheine Boltaire rühmenswerth, der nach dem gesunden Menschenverstande, womit er in einem so hoben Maage begabt war, in seinem «Candide» ben Pessimismus zur richtigen und wohlthuenden Geltung gebracht habe, nämlich im Gegensate zu einem frommelnden Opti= mismus, der nach den Regeln der Physikotheologie in der empirischen Welt alles wunderschön finde; da sei es benn gang in der Ordnung und wohl angebracht, auf die Uebel, Plagen und Leiden hinzuweisen, welche dieselbe empirische Welt erfüllen; ba wird ber Peffimismus nicht gepredigt, sondern als berechtigte Gegenstimme gehört und erhält als folde seine relative Wahrheit, die sofort verloren geht, wenn sie als allgemeingültige Wahrheit ausposaunt wird. "Da eine philosophische Idee, in die Erscheinung herabgezogen und mit den Principien der Empirie verbunden, unmittelbar eine Ginseitigkeit wird, so stellt der wahrhaft gefunde Menschenverstand ihr die andere Einseitigkeit, die fich ebenso in der Erscheinung findet, entgegen und zeigt damit die Unwahrheiten und Lächerlichkeiten der erften."1

Die Pessimisten müssen "die Nothwendigkeit der als Weltsauf existirenden Weisheit" verneinen und ebenso was Plato von der Welt gesagt hat, daß "die Vernunft Sottes sie als einen seligen Sott gesboren habe". Sie behalten nichts übrig, als das Bewußtsein der eigenen Tugend und moralischen Vortrefslichkeit im Segensaße zur übrigen Welt und zur Herrschaft der Gesehe und Sitten. Das ist ein sehr bedenklicher Standpunkt, der auf Selbstgerechtigkeit hinausläuft. "Wenn die wahre Sittlichkeit der Subsectivität ausgehoben ist, so wird dagegen durch jenes moralische Vewußtsein das Vernichten der Subsectivität Genuß und damit die Subsectivität in ihrem Vernichten selbst sestgehalten und gerettet, und Tugend, indem sie sich in Moralität

<sup>1</sup> Hegels Werke. I. S. 143 u. 144. — 2 Cbenbaf. S. 146.

verwandelt, zum nothwendigen Wissen um ihre Tugend, b. h. zum Pharisaismus." 1

Die Reflexionsphilosophie, welche Hegel schon in seinen frankfurter Studien "die Metaphysik der Subjectivität" genannt hat (welchen Ausdruck er auch hier wiederholt), hat in Kant, Jacobi und Fichte ihre Standpunkte durchlausen und die reflectirende Thätigkeit oder das subjective Denken dis zu einer Feinheit und Höhe entwickelt, welche im Gebiete der bildenden Thätigkeit die Technik erreicht haben muß, bevor und damit die schöne Kunst eintritt. Wie die Vollkommenheit der schonen Kunst zur Vollkommenheit der bildnerischen Technik, so verhält sich die speculative Philosophie zur ressectirenden. "Denn, wie die Vollendung der schönen Kunst durch die Vollendung der mechanischen Seschicklichkeit, so ist auch die reiche Erscheinung der Philosophie durch die Vollständigkeit der Vildung bedingt; und diese Vollständigkeit ist durchlausen."

#### Viertes Capitel.

# Fortsehung. Die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts.

Schon in Frankfurt hatte Hegel sein Shstem der speculativen Philosophie, wie er es damals entworsen, in drei Haupttheile gegliedert und den dritten, welcher die gesammte Geistesphilosophie ausmachen sollte, die Wissenschaft der Sittlichkeit oder Ethik genannt, worunter die Lehre von der sittlichen Natur, von dem menschlichen Rechtszustande oder dem Naturrecht zu verstehen war, das Wort im weitesten Sinne genommen. Da nun Hegel zuerst auf diesem Gebiet seine neue

<sup>1</sup> Hegels Werke. I. S. 150. — 2 Ebenbas. S. 155—157. Dieses Resultat zieht Hegel in einem nachträglichen Schlußsaß, der 26 Zeilen beträgt und aus Wordersaß und Rachsaß besteht; der Vordersaß beträgt 20 Zeilen mit zwei eingeschalteten Parenthesen (S. 155 u. 156. Ich mache diese Bemertung, damit der Leser eine Vorstellung von den stilistischen Schwierigkeiten erhält, welche bei der Tiese seines Denkens die Unbeholsenheit seiner Schreibart und Ausdrucksweise verursacht hat. — Auch die Kürze kann aus grammatischen, stilistischen und logischen Gründen schwierig sein. So begegne ich in Hahm Vorlesungen über Hegel gerade in seinen Erörterungen über den in Rede stehenden Aussaß Hegels einem Sahe von fraglicher Bedeutung; er besindet sich zwischen zwei Punkten, besteht in zwei Worten und lautet: "Und ebenso". (Vorlesung IX. S. 200.)

Lehre öffentlich darthun und den vorhandenen Spstemen und Richtungen entgegensehen wollte, so mußte er zur näheren Bestimmung der Sache drei Punkte erörtern und seststellen, welche die wissenschaftliche Behand-lungsart des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Berhältniß zur positiven Rechtswissenschaft betrasen. Zu diesem Zwecke schrieb er im Sommer 1802, seinem zweiten jenaischen Semester, in welchem er über Naturrecht, Staatsrecht und Bölkerrecht nach Dictaten las, diesen Aufsat, den letzten im kritischen Journal: "Neber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie, und sein Berhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften". Es sind drei wissenschaftliche Behand-lungsarten zu unterscheiden: die empirische, die restectirte und die speculative; der Gegenstand der letzteren ist "die absolute Sittlichkeit". 1

# I. Die empirische Behandlungsart.

#### 1. Die Sphothesen vom Naturzuftande.

Auf dem Standpunkt des Empirismus sollen die Thatsachen, welche die Erfahrung giebt, zergliedert und auf die wesentlichen Bebingungen zurückgeführt werden, woraus sie hervorgehen. Von den Thatsachen zu den Ursachen: so lautet die Lehre und Wegweisung Bacons. Diese Aufgabe und Erklärungsart hat Hobbes auf die Ethik, auf den Rechtszustand und Staat angewendet und die Frage gestellt: wie folgt aus der physischen Natur die sittliche, aus dem status naturalis der status civilis? Wie kommen die atomen menschlichen Individuen ohne allen Zusammenhang, wie sie von Natur sind, zu dem Zustande der Einheit und Ordnung? In seiner Darlegung der empirischen Behandlungsart des Naturrechts hat Hegel den Hobbes vor Augen gehabt, ohne ihn zu nennen.

Die empirische Ethik folgt bem Beispiel und Vorbilbe ber empirischen Physik, die zur Erklärung ber natürlichen Thatsachen und Ordnungen einen Zustand des Chaos, als des völligen Gegentheils aller Ordnung, und darin Stoffe, Kräfte, Vermögen u. f. f. vorausstehten, welche zur Erklärung der Naturerscheinungen sich sehr bequem

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. V. S. 45 u. 54. Cap. VI. S. 62. Krit. Journal. Bb. II. S. 2 u. 3 (1802—1803). Werke. I. S. 321—423. (Die empirische Behandlungsart S. 329—343, die ressectirte S. 343—371, die absolute Sittlichkeit S. 371—423.) Bgl. unten S. 278 Anmkg.

brauchen laffen, weil sie aus eben diefen Dingen geschöpft ober abftrahirt find.

Sang ahnlich verhalt es sich mit ben Spothesen bes empirischen Naturrechts. Borausgesett wird ein Menschenchaos, der fogenannte Naturzustand ober ber Mensch im Naturzustunde, der nachte Natur= mensch, ein Product der Abstraction von allem, was Gesittung und Bildung aus bem Menschen gemacht haben. In diesem Naturzuftande herricht der Krieg aller gegen alle und mit ihm eine Fulle von lebeln, welche der Rechtszuftand tilgen foll und darum nothwendigerweise ein= tritt, fei es, daß es der Gelbfterhaltungstrieb ift, welcher die Ginzelnen zwingt, ben gefährlichen Buftand zu verlaffen, oder der Gefelligkeits= trieb, welcher sie nöthigt, sich zu einander zu gesellen, oder daß bem Rriege baburch ein Ende gemacht wird, daß die Ginen, welche die Mächtigeren find, die Underen, oder daß Giner, welcher der Mächtigste ift, Alle unterwirft und auf biefen Buftand ber Unterworfenheit und Unterjodung die allmächtige Staatsgewalt, das Majestätsrecht der Herrichaft als das irdische Abbild der Gottheit grundet. 1 "Es fehlt nun bei jener Scheidung dem Empirismus fürs Erfte überhaupt alles Kriterium darüber, wo die Grenze zwischen dem Bufälligen und Rothwendigen gehe, was also im Chaos des Naturzustandes oder in der Abstraction des Menschen bleiben und mas meggelaffen merben muffe. Die leitende Beftimmung kann hierin nichts anderes fein, als daß fo viel darin fei, als man für die Darftellung beffen, mas in der Birklich= feit gefunden wird, braucht: das richtende Princip für jenes Apriorische ift das Aposteriorische." 2 Da der Naturzustand oder das menschliche Chaos völlig ftaatslos fein foll, fo muß gefliffentlich alles von ihm abgesondert werden, was zum Staate gehört, ober wie Segel fich ausbrudt, indem er feine Worte wieder einmal lateinisch conftruirt, "was in Beziehung auf ben Staat zu fein erfannt mirb".3

# 2. Die praktischen 3mede.

In der empirischen Behandlungsart des Naturrechts existiren die Particularzwecke und Nüglickeiten, wie sie das Zusammenleben mit sich bringt, zur Begründung der Nechtsverhältnisse, sowohl der privaten als der öffentlichen. So wird z. B. das Cherecht durch den Zweck

<sup>1</sup> Hegels Werke, I. S. 333-338, — 2 Ebendaj, S. 335. — 3 Ebendaj, S. 334.

ber Kindererzeugung oder ber Sütergemeinschaft u. s. f., das Strasrecht durch den Zweck der Besserung des Berbrechers oder der Abschreckung anderer vom Verbrechen oder den psichologischen Zwang und die nothewendig auszuführende Androhung der Strase u. s. f. begründet.

#### 3. Die untheoretische Pragis und die unpraktische Theorie.

Nebrigens führt ber empirische Standpunkt trot allen seinen theoretischen Mängeln die großen Vortheile der Erfahrung mit sich, welche mitten im Zusammenhang der Dinge steht, in der lebendigen Anschauung des Ganzen lebt, durch die praktische Rechtsausübung die Mängel der Theorie erkennt und ausdeckt, weshalb diese Empirie ihre Inconsequenzen den unpraktischen Theorien der Philosophen und Metaphhsiter mit Recht vorzieht. Diesen Vorzug der praktischen Rechtsausübung hat Hegel sehr nachdrücklich und umständlich hervorgehoben, da nach seiner eigenen Anschauung die lebendige Rechtsersahrung einen wesentlichen Bestandtheil deszenigen Zustandes ausmacht, welchen er selbst als die absolute Sittlichkeit bezeichnet. Er sagt ausdrücklich: "In dieser Kraft der Anschauung und Segenwart liegt die Kraft der Sittlichkeit überhaupt und natürlich auch der Sittlichkeit im Besondern".

# II. Die reflectirte Behandlungsart.

## 1. Die große Seite der kantisch-fichteschen Philosophie.

Wenn Hegel auf die unpraktischen Theorien der Metaphysiker und Philosophen hinwies, so hatte er zugleich als das Beispiel der reflectirten Behandlungsart des Naturrechts die kantisch-sichteschen Lehren dicht vor Augen, insbesondere die kantische Moral und die sichtesche Politik: er verurtheilt Kants Lehre vom Sittengesetz und Fichtes Lehre vom Ephorat als Theorien, welche nicht unpraktischer und zweckwidriger sein können, als sie sind. Es ist zum dritten male, daß wir in den Ansängen seiner schriftstellerischen Laufbahn Hegel im kritischen Kampse gegen Kant und Fichte begriffen sehen, und zwar mit zunehmender Schärse der Negation: in der Schrift über die "Differenz des sichteschen und schellingschen Systems", in der Abhand-

<sup>1</sup> Hegels Werke. I. S. 329—333. — 2 "Die Empirie zieht — vor." Wenn wir wissen wollen, was sie wem vorzieht, so müssen wir elf Zeilen lesen, um von dem "zieht" zu dem "vor" zu gelangen (S. 341). Ein stillstisches Phänomen merkwürdiger, aber nicht löblicher Art! — 3 Hegels Werke. I. S. 357.

Fifcher, Gefch. b. Philog. VIII. 92. A.

lung über "Glauben und Wiffen" und jett in dem Auffatze "Neber bie wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts".1

Es ift junachit die Entgegensekung der Bernunft gegen die Erfahrung, es ift die Apriorität der praktischen Bernunfterkenntniß, welche Die Standpunkte jener beiben Philosophen charakterifirt; und barin, daß der Pflichtbegriff eines ift mit dem Wefen des benkenden und wollenden Subjects, besteht "bie große Seite ber kantischen und fichteschen Philosophie". Bon dieser Seite betrachtet, zeigt diese Philosophie ihre Nebereinstimmung mit der Identitätslehre: beide bejahen die Identität ber Bernunft= und der Sittengesette, Die Identität der Subjectivität und der fittlichen Objectivität, aber nicht ebenso wird von beiden die Identität der Subjectivität und der natürlichen ober finnlichen Objectivität bejaht; vielmehr berricht in der fantisch-fichteschen Philosophie der volle Gegensat zwischen dem Wefen des Rechts und der Bflicht auf der einen Seite und dem Wefen der vielen, einzelnen, finn= lichen Subjecte auf der anderen, zwischen der Bernunft und der Sinnlichfeit, die fich zu einander verhalten, wie die reine Ginheit zur Bielheit. "Der empirische und populare Ausdruck, wodurch biese Vorstellung, welche die sittliche Natur bloß von der Seite ihrer relativen Identität auffaßt, sich so sehr empsohlen hat, ift, daß das Reelle unter bem Mamen von Sinnlichkeit, Neigungen, unterem Begehrungsvermogen u. f. f. (Moment der Bielheit des Berhältniffes) mit der Bernunft (Moment ber reinen Einheit des Berhältniffes) nicht übereinstimme (Moment der Entgegensetzung der Ginheit und Bielheit); und daß die Bernunft barin bestehe, aus eigener absoluter Selbstthätigkeit und Autonomie gu wollen und jene Sinnlichkeit einzuschränken und zu beherrschen (Moment ber Bestimmtheit bieses Berhältniffes, daß in ihr die Ginheit ober die Regation der Bielheit das Erfte ift)."2

# 2. Die Unfittlichkeit der kantischen Sittenlehre.

Das Kriterium des Sittengesetzes besteht nach Kant nicht im Inhalt, sondern in der Form des Willens, nicht in dem was, sondern wie gewollt wird, in der gewollten Allgemeingültigkeit der Maxime, d. h. in der Absicht oder in der Gesinnung, welche mit dem Gesetz übereinstimmt. Ein solches Sittengesetz ist leer, es sagt nicht, was unter allen Umständen zu wollen und zu thun ist, sondern was nicht;

<sup>1</sup> hegels Werke. I. S. 360. - 2 Cbendaf. S. 348.

es ist nicht positiv absolut, sondern "negativ absolut", ganz unbestimmt oder "unendlich", das Sittengesetz muß seinem Wesen nach absolut und positiv sein: darum ist das kantische Sittengesetz nicht sittlich. Der Versuch, in dem negativ Absoluten ein wahrhaft Absolutes aufzuzeigen, ist falsch.

Das unbestimmte oder unendliche Urtheil (A ift kein Non-A) ift, positiv ausgedrudt, ber Sat bes Widerspruchs ober ber Identität A = A, d. i. eine Tautologie; das kantische Sittengesetz, welches bloß in der Gefehmäßigkeit der Maxime befteht, "in der Form der Taug= lichkeit der Maxime der Willfur jum oberften Gesetze", ift ohne alle Bestimmtheit, unvermögend, auch nur eine Mehrheit von Gefegen aus fich hervorgeben zu laffen, es ift und bleibt nur fich felbst gleich, wie ber Satz A = A. "Und in der Production von Tautologien besteht nach der Wahrheit das erhabene Bermögen der Autonomie der Gesetzgebung ber reinen praktischen Bernunft. Die reine Identität bes Berftandes, im Theoretischen als der Sat des Widerspruchs ausgedrückt, bleibt, auf die praktische Form gekehrt, ebendaffelbe. Wenn die Frage: was ist Wahrheit? an die Logik gemacht und von ihr beantwortet, Ranten "ben belachenswerthen Unblick giebt, daß einer den Bod melkt, der andere ein Sieb unterhalt", fo ift die Frage: was ift Recht und Pflicht, an jene reine praktische Bernunft gemacht und von ihr beantwortet, in demfelben Falle".2

Wollte man z. B. ein Depositum, dessen Niederlegung unbeweissbar ist, ableugnen, um sein Bermögen auf sichere Art zu vergrößern, so würde ein solches Motiv nach kantischer Moral niemals zur Maxime werden können, weil deren Allgemeingültigkeit alle Deposita unmöglich machen würde. Dagegen aber läßt sich der Einwurf richten: "Was thut es, wenn es keine Deposita giebt?" Und wollte man zur weiteren Begründung jener Moral fortsahren und sagen, daß ohne die Möglichkeit der Deposita die Ausbewahrung des Eigenthums sehr erschwert und am Ende das Eigenthum selbst unmöglich gemacht werde, so ließe sich auch jener Einwurf erweitern, auf das Eigenthum selbst anwenden und der grundsählichen Bejahung desselben die grundsähliche Berneinung entgegenstellen. Es giebt nach kantischer Art kein Sittengesetz, dessen zuer weitigen Bestimmtheit unmittelbar durch sich selbst einleuchtet, unvermischt mit anderweitigen Bestimmungen, ohne weiteres und ohne Widerspruch. Jedes

<sup>1</sup> Cbendas. I. S. 349. - 2 Cbendas. S. 350 u. 351.

bestimmte Sittengesetz ist eine leere Behauptung, eine nichtssagende Tautologie nach der Formel A=A (das Depositum ist das Depositum, das Eigenthum ist das Eigenthum u. s. s. s.). Es giebt auch feine Bestimmtheit, die sich nicht zur Maxime der Willstür machen und zur Form der Allgemeinheit erheben ließe, welche Kunst die Slückseligkeitsmoral und die ihr gleichwerthige Prodabilitätsmoral der Jesuiten bekanntlich sehr geschickt auszuüben verstanden hat und versteht.

Aber die fantischen Sittengesetze in ihrer zur unbedingten Geltung gesteigerten Bestimmtheit sind nicht bloß dem Widerspruch anderer ausgesett, sondern sie widersprechen fich felbst, sie werden dadurch in ihr Gegentheil verkehrt und heben fich auf. Das Sittengeset gebietet: "Silf den Urmen!" Aber die wirkliche Silfe befteht barin, bak fie von der Armuth erlöft werden; aber mit der Armuth hören auch die Urmen auf, also auch die Pflicht, ihnen zu helfen. Läßt man aber um der Almosen willen auch die Armen fortbestehen, so wird durch das Bestehenlassen der Armuth unmittelbar die Pflicht nicht erfüllt. "Go die Maxime, fein Baterland gegen die Feinde mit Chre zu bertheidigen und unendliche mehr heben sich als Princip einer allgemeinen Geschgebung gedacht auf; benn jene g. B. so erweitert, bebt sowohl die Bestimmtheit eines Baterlandes, als der Feinde und der Bertheidigung auf".2 (Diefes hegeliche Paradoxon ift wohl fo zu verftehen, daß die Pflicht die Aufopferung für das Baterland bis gur Singebung des eigenen Dafeins gebietet; nach dem Tobe aber giebt es fein Vaterland mehr, auch feine Feinde, auch feine Vertheibigung.)

Was Hegel ber kantischen Sittenlehre zum äußersten Vorwurse macht, liegt darin, daß durch dieselbe ein bestimmter, darum bedingter Inhalt eine absolute Geltung gewinnt. "Wo aber eine Bestimmtheit und Einzelnheit zu einem Ansich erhoben wird, da ist Vernunstwidrigkeit und in Beziehung aufs Sittliche Unsittlichkeit gesetzt." Eine solche Bestimmtheit schließt auch die Möglichkeit einer anderen in sich, "in welchem möglichen Anderssein die Unsittlichkeit liegt".

# 3. Der fichtesche Rechtszwang. Strafe und Ephorat.4

In Anschung der Sittenlehre trifft Hegels Kritik und der Borwurf, daß sie eine unpraktische Theorie sei, hauptsächlich die kantische

Gbendaj. S. 350—355. — <sup>2</sup> Ebendaj. S. 356. — <sup>8</sup> Ebendaj. S. 354. S. 359. — <sup>4</sup> Neber Fichtes Rechtstehre vgl. dieses Werk (frühere Ausgabe). Bb. V. Buch III. Cap. VIII. S. 512—516. Cap. IX. S. 516—526. Hegels Werke. Bb. I. S. 362.

Philosophie, in Ansehung der Rechtslehre kehrt sich derselbe Vorwurf gegen die sichtesche, welche nach Segels Ansicht die Rechtsprincipien auf dem Standpunkte dieser noch im Dualismus besangenen Reslexionsphilosophie am consequentesten dargestellt habe. Das Problem des Rechtszustandes gründet sich auf die Entgegensehung der allgemeinen und der individuellen oder einzelnen Freiheit und besteht darin, diejenigen Veranstaltungen zu treffen, durch welche die llebereinstimmung beider bewirkt und im Nothsalle erzwungen wird. Dieser Nothsall ist die gewollte Ungerechtigkeit oder das Verbrechen, von seiten der einzelnen Personen die gesehwidrige Handlung, von seiten der Regierungsgewalt die Verlehung der Staatsgrundgesetze.

Die ganze Lehre vom Rechtszwange beruht auf der falschen Borausssehung vom Dualismus zwischen der allgemeinen und individuellen Freiheit, die in dem wahrhaft sittlichen Rechtszustande dergestalt vereinigt sind, daß sie gar nicht getrennt werden können. Die Freiheit ist nicht zu vernichten; sie wird auch im Berbrechen durch die Strase keineswegs vernichtet, sondern wiederhergestellt. "Die Strase kommt aus der Freiheit und bleibt selbst als bezwingend in der Freiheit. Wenn hingegen die Strase als Zwang vorgestellt wird, so ist sie bloß als eine Bestimmtheit und als etwas schlechthin Endliches, keine Bernünstigkeit in sich sührendes gesetzt und fällt ganz unter den gemeinen Begriff eines bestimmten Dinges gegen ein anderes oder einer Waare, sür die etwas anderes, nämlich das Verbrechen, zu erkausen ist. Der Staat hält als richterliche Gewalt einen Markt mit Bestimmtheiten, die Verbrechen heißen, und die ihm gegen andere Bestimmtheiten seil sind, und das Gesetzuch ist der Preiscourant."

Die Beranstaltung aber, welche gegen die Regierungsgewalt, wenn sie dem Staatsgrundgesetz zuwiderhandelt, den Zwang anzuwenden berechtigt, ist die Einrichtung einer zweiten beaufsichtigenden Staatsbehörde, der Ephoren, denen das Recht und die Besugniß zustehen soll, im vermeintlichen Nothsall das Staatsinterdict auszusprechen, die Regierungsgewalt zu suspendiren, die Executoren zur Berantwortung zu ziehen und vor der versammelten Bolksgemeinde gerichtlich zu versolgen. Nichts kann unpraktischer sein, als eine solche Einrichtung, als eine solche mögliche Gewalt neben der wirklichen, als eine solche "zweite gewaltlose Existenz des gemeinsamen Willens". Als ob die wirkliche

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 367-371.

Sewalt mit der Macht, die sie besitzt, die mögliche Sewalt ohne Macht, wie dieselbe ist, bestehen lassen, und ein Staatsstreich, der die vorhandene Bersassung aussebt, nicht zugleich ihre machtlosen Wächter mitwegsegen würde! Offenbar hatte Hegel bei dem Staatsstreich, auf welchen er anspielt und hinweist, den 18. Brumaire 1799 vor Augen.

#### III. Die absolute Sittlichkeit.2

1. Das Bolt und die Bolter. Der sittliche Organismus.

Gin Wort in der Mitte dieser Abhandlung, welche Segel selbst "die Philosophie der Sittlichkeit" genannt hat, dient zur Erleuch= tung und Charafteristif des Gangen; es giebt zu biesem 3mecke feines. das einfacher und verständlicher wäre. "Wir bemerken hier auch eine Andeutung in der Sprache, daß es nämlich in der Ratur der abfoluten Sittlichkeit ift, ein Allgemeines ober Sitten zu fein, daß alfo das griechische Wort, welches Sittlichkeit bedeutet, und das deutsche biefe ihre Natur vortrefflich ausdrucken; bag aber bie neuern Spfteme ber Sittlichkeit, ba fie ein Fürsichsein und die Einzelnheit zum Princip machen, nicht ermangeln können, an diefen Worten ihre Beziehung auß= zustellen, und diese innere Undeutung fich fo mächtig erweift, daß jene Systeme, um ihre Sache zu bezeichnen, jene Worte nicht bazu miß= brauchen konnten, sondern das Wort Moralität annahmen, was zwar auch seinem Ursprunge nach gleichfalls babin beutet, aber weil es mehr ein erst gemachtes Wort ist, nicht so unmittelbar seiner schlechteren Bedeutung widersträubt. Die absolute Sittlichfeit aber ift nach bem

<sup>1</sup> Ebendas, S. 361—367. (365. 366.) — 2 Nach Rosenfranz gehört "das System der Sittlichkeit" in den dritten Theil des hegelschen Systems in den franksurter Aufzeichnungen vom Herbst 1799; nach Haym dagegen soll das System der Sittlichkeit drei Jahre später im Herbst 1802 in Jena versaßt sein und zwar in directer Beziehung und Vorbereitung zu der Vorlesung über das Naturrecht, die für den Winter 1802/1803 angekündigt war. In der ersten Anmerkung zu seiner achten Vorlesung demerkt Haym kurzweg: "Dahin ist die Angade von Nosenkranz S. 103 zu berichtigen" (S. 496). Da ich auch im Text die zureichende Begründung vermisse und ich mir nicht vorstellen kann, daß Hegel so zut wie gleichzeitig "das System der Sittlichkeit" geschrieben und den Aussaß über "die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts" habe drucken lassen, so din ich der rosenkranzischen Darstellung gesolgt (s. oben Buch I. Cap. V. und Buch II. Cap. IV. S. 271) und gebe den Gang des Systems, wie Hegel denselben öffentlich beurkundet hat, wobei, was die Einsicht in die Entstehung der Lehre betrisst, nichts Wesenkliches verloren geht.

Bisherigen fo wesentlich die Sittlichkeit aller, daß man von ihr nicht fagen kann, fie fpiegle fich als folche am Ginzelnen ab. Denn fie ift jo fehr fein Wefen, als ber die Natur burchdringende Aether bas untrennbare Wesen ber Gestalten ber Natur ift und als die Identität ihrer erscheinenden Formen der Raum." "Gie kann fich nicht im Gin= gelnen ausbruden, wenn fie nicht feine Seele ift, und fie ift es nur, insofern fie ein Allgemeines und der reine Geift eines Boltes ift. Das Positive ist der Natur nach eber als das Regative, oder, wie Aristoteles" (aleich im Anfange seiner Politik) "es fagt: «Das Bolk ift eber ber Natur nach als der Gingelne; benn wenn der Gingelne abgesondert nichts Selbständiges ift, fo muß er gleich allen Theilen in einer Gin= heit mit bem Sangen fein; wer aber nicht gemeinschaftlich fein tann, oder aus Selbständigkeit nichts bedarf, ift kein Theil des Bolkes, und barum entweder Thier ober Gott ». "1 "In Ansehung ber Sittlichkeit ift das Wort der weiseften Manner des Alterthums allein das Wahre: fittlich fei den Sitten feines Landes gemäß zu leben; und in Anfehung ber Erziehung das, welches ein Phthagoreer einem auf die Frage, welches die beste Erziehung für seinen Sohn mare? antwortete: «Wenn bu ihn zum Bürger eines wohleingerichteten Bolfes machft»."2

Bas im Naturzuftande exiftirt, ift ein Saufe von Individuen, ein Menschenchaos: und mas aus dem Raturzuftande hervorgeht, ift eine Bereinigung von Individuen, eine Menge, ein Menschenaggregat ober Collectivum, welches in irgend einer Berfaffungsform die Berr= ichaft ausübt. Da giebt es fein Bolf; das Bolf tommt nicht aus bem Chaos, fondern aus dem Blut und der Abstammung. Wenn es fich um ein Ganges und beffen Theile handelt, fo tommt alles barauf an, mas von beiden fruher ift: die Theile ober das Bange? Wenn die Theile früher find, fo ift das Ganze ein Aggregat, ein Sammel= wefen, wie jener Staat, ber aus bem Chaos hervorgeht. Wenn aber bas Ganze früher ift als die Theile nach dem Sate ber Alten: «tò όλον πρότερον των μερων», jo haben wir ein Ganzes, welches fich selbst theilt, ordnet, gliedert, b. h. nicht ein Aggregat, fondern einen Dr= ganismus bilbet. Ein folches Ganges ift eine "Totalität". Und wenn bas Ganze ein Bolt ift, fo ift fein Staat ein fittlicher Organismus. Um die Philosophie der Sittlichkeit zu begründen, "fegen wir", fagt Begel, "das Positive voraus, daß die absolute sittliche Totalität nichts

<sup>1</sup> Werke, I. S. 396 u. 397. - 2 Cbendaj. S. 400.

anderes, als ein Bolf ist", und das absolut Sittliche nichts anderes zu seiner Bedingung und Materie hat, als "einem Bolke angehören".

#### 2. Die fittliche Gefundheit und ber Krieg.

Die Bolfer find Individualitäten und verhalten fich wie diese: fie fteben zu einander sowohl in positiver als in negativer Beziehung: Die positive ift der Frieden, die negative der Krieg. Und da im Zustande langen Friedens der sittliche Organismus in die Gefahr gerath gu stagniren, zu verknöchern, festzuwerben und in fortbauernber fauler Rube felbst zu faulen, fo giebt es zur Genefung und Wiederherstellung ber sittlichen Gesundheit kein kräftigeres Seilmittel als ben Rrieg. der den Beftand der Dinge bis auf das Leben felbst von Grund aus erschüttert und die Nichtigkeiten der Welt als das erscheinen läßt, mas fie find. Roch bevor Schiller burch ben Chor in ber Braut von Meffina es aussprach, daß ber Menfch im Frieden verkummere, und das Leben nicht der Güter höchstes sei, hat Segel im charafteristischen Gegensate zu Rant und zu beffen Idee des ewigen Friedens, als des höchsten sittlichen Gutes, hier an der Stelle, wo wir find, die sittliche Beilfraft bes Krieges gepriesen. "Es ift burch biese zweite Seite ber Beziehung für Gestalt und Individualität der sittlichen Totalität die Nothwendigkeit des Krieges gesett; der (weil in ihm die freie Möglichkeit ift, daß nicht nur einzelne Beftimmtheiten, fondern die Gelbft= ftändigkeit derfelben als Leben vernichtet wird, und zwar für das Absolute selbst oder für das Bolk) ebenso die sittliche Gesundheit der Bölfer in ihrer Indiffereng gegen die Bestimmtheiten und gegen bas Ungewöhnen und Festwerden berfelben erhalt, als die Bewegung ber Winde die Seen vor der Fäulniß bewahrt, in welche fie eine dauernde Stille, wie die Bölker ein dauernder oder gar ein ewiger Frieden» verseken würde." 1

# 3. Die Organisirung der Stände und Individuen.

In dem Zustande der sittlichen Gesundheit ist die Sittlichkeit absolut, weil vollkommen lebendig, da jedes einzelne Individuum ein Glied des sittlichen Gesammtorganismus ist und sich als solches fühlt und bethätigt: hier wird nicht erst darüber reslectirt oder nachgedacht, was zu wollen und zu thun sei, und ob die gemeinsamen, in täglicher

<sup>1</sup> Ebendas. S. 373.

Erfüllung begriffenen 3mede auch die guten und richtigen find; es wird über den Fluß des sittlichen Lebens eben fo wenig reflectirt und gegrübelt, wie über den des physischen Lebens: ob man die Luft ein= und ausathmen und das Blut in den Gefägen des Rörpers freisen laffen folle? Eine Philosophie, wie die kantische und kritische, ware für den Zuftand der absoluten oder lebendigen Sittlichkeit gleich Gift, weshalb ja Segel die kantische Sittenlehre auch unsittlich genannt hatte. Als Sokrates, mit welchem Kant verglichen zu werden pflegt, über das Bute und Schone, über bie menschlichen Tugenden und Lebenszwecke gu reflectiren begonnen und in Gesprächen die Jugend an folche Unterfuchungen gewöhnt hatte, so erschien diese neue Art der Reflexions= und Subjectivitätsphilosophie als ein Zeichen, wenn nicht gar als die Urfache des eingetretenen Berfalls und Berderbens. Und doch mar Sokrates von dem Geift der absoluten und lebendigen Sittlichkeit felbft noch bergeftalt erfüllt, daß er den Gefeken feines Baterlandes gehorchen und darum lieber fterben als fliehen wollte, benn er habe ichon in feinen Eltern präeristirt als ein Burger Athens. Mus diesem Befichtspunkt hat hegel die tragische Schuld bes Cokrates und bie Bedeutung feiner Epoche in der griechischen Philosophie wie in der Geschichte der Philosophie überhaupt mit einem Tiefblick erkannt und in einer Beije erleuchtet, Die einer Entdedung gleichkam. Auch hier, an unserer Stelle, findet fich ichon eine auf diefen Charakter ber fokratischen Epoche hinweisende Andeutung. «Gine Polis», fagt Plato, «hat eine zum Bewundern ftarte Natur.» "Eine solche fittliche Dr= ganisation wird so 3. B. ohne Gefahr und Angst oder Neid einzelne Glieder zu Extremen bes Talents in jeder Runft und Wiffenschaft und Geschicklichkeit hinaustreiben und fie barin zu etwas Besonderem machen, ihrer felbst sicher, daß folche göttliche Monstruositäten ber Schönheit ihrer Geftalt nicht schaben, sondern komische Buge find, Die einen Moment ihrer Geftalt erheitern. Alls folche heitere Erhöhungen einzelner Buge merden wir, um ein bestimmtes Bolt anzuführen, ben Homer, Pindar, Aefchylus, Sophotles, Plato, Ariftophanes u. f. f. ansehen können; aber auch sowohl in ber ernfthaften Reaction gegen die ernfthafter werdende Befonderung bes Sotrates und vollends in der Reue darüber, als in der pullulirenden Menge und hohen Energie der zugleich aufkeimenden Individualifirungen nicht verkennen: daß das die innere Lebendigkeit damit in ihre Extreme herauszutreten, in der Reife diefer Saamenkorner ihre Kraft, aber auch die Rähe des Todes dieses Körpers, der fie trug, an=

fündigte." 1

Der sittliche Organismus ist in Stände und Individuen gegliedert, welche Hegel nach dem Borbilde Platos in seinem "Staatsmann (πολιτικός)" und seiner "Staatslehre (πολιτικός)" darstellt. Plato gliedert den Staat in die drei Stände der Wissenden, welche die Gesetzgeber und Megierenden sind, der Arieger und der Arbeiter: in diesen Ständen verförpern sich die Tugenden der Weisheit, Tapferkeit und Mäßigkeit, deren richtiges Verhältniß die Gerechtigkeit im Großen oder den Staat ausmacht. Hegel saßt die beiden ersten Stände in einen zusammen, welcher der erste ist, und nennt ihn den Stand der Freien; er untersicheidet den dritten Stand in zwei Stände: die Gewerbetreibenden und die Ackerbauer oder Bauern, welche letzteren von der Tugend der Tapserkeit und der Vaterlandsvertheidigung nicht ausgeschlossen sind.

Die Gesetze sollen gelten, aber nicht die todten, sondern die lebendigen, persönlichen, welche in den Männern der geborenen und entwickelten Intelligenz verkörpert sind. "Es ist klar", sagt Plato in seinem Staatsmann, "daß zu der königlichen Kunst die Gesetzebungstunst gehört. Das Beste aber ist, nicht daß die Gesetze gelten, sondern der Mann, der weise und königlich ist." "Das Gesetz sehen wir gerade auf Ein und Dasselbe sich hinrichten, wie ein eigensinniger und roher Mensch, der nichts gegen seine Anordnung geschehen noch auch von jemand sich darüber sragen läßt, wenn einem etwas Anderes, Bessers vorkommt gegen das Verhältniß, das er sestgesetzt hat; es ist also unmöglich, daß für das nie Sichselbstzleiche das sich durchaus Selbstaleiche aut sei."

Der Stand der Freien ist das Individuum der absoluten Sittlichsteit, dessen Organe die einzelnen Individuen sind, seine Thätigkeit besteht in der Erhaltung des Ganzen, des sittlichen Organismus, ihm gehört und gebührt das noderschev, d. h. in, mit und für sein Bolk leben, ein allgemeines, dem Oeffentlichen ganz gehöriges Leben führen, womit das Philosophiren als die Erkenntniß des Allgemeinen, des Wahren und Ewigen verbunden sein soll: die regierende und die philosophische Thätigkeit gehören zusammen, daher beide Geschäfte Plato nach seiner höheren Lebendigkeit nicht getrennt, sondern schlechthin vers

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 389. Ich habe biejenigen Worte hervorgehoben, um berenwillen ich biese Stelle angeführt habe. - 2 Chenbas. S. 376 u. 377.

knüpft sehen will. Dier herrschen die Staatszwecke und die Staats= interessen: die Männer, welche sie verkörpern, sind die Herrscher.

Der Stand der Unfreien ist der dienende, diesenigen Geschäfte betreibend, welche zur physischen und ökonomischen Erhaltung des Ganzen nöthig sind; das Thema dieser Geschäfte sind die Bedürsnisse und deren Besriedigung, die Arbeit und der Erwerb, der Besitz und das Eigenthum, das Praktische und das Rechtliche, d. i. das ganze untergeordnete praktische Leben und die dazu gehörige Rechtssphäre. Hier herrschen die Privatzwecke und die Privatinteressen, welche insgesammt zu dem sittlichen Leben sich verhalten, wie die unorganische Natur zur organischen. Nichts anderes ist gemeint, wenn Hegel kurz vorher sagt: "Wir werden gleich sehen, was diese unorganische Natur des Sittlichen ist."

Die beiden Stände in ihrer politischen Ungleichheit gehören als Glieder des Gangen nothwendig zu einander; wenn der erfte nicht mehr ift, so ist auch der zweite nicht mehr und umgekehrt. Alls im romischen Raiserreich die politische Freiheit zu Grunde gegangen mar, so gab es nur noch einen zweiten Stand, biefer aber mar nicht etwa ber erfte geworden, sondern er war der einzige, es gab überhaupt keine Stände mehr, fondern, die Perfon des Berrichers ausgenommen, nur Privatleute, Privatgeschäfte, Privatgefinnungen und die unendliche Betriebsamkeit bes Privatrechts, welche schon Plato in seinem Staate mit der Sydra verglichen hatte. Um diesen Bustand ber vernichteten Sittlichkeit zu schildern, hat Segel den Ausspruch Gibbons angeführt: «Der lange Friede und die gleichformige Berrichaft der Romer führte ein langsames und geheimes Gift in die Lebensträfte des Reichs. Die Gefinnungen ber Menschen maren allmählich auf eine Gbene gebracht, das Teuer des Genius ausgelöscht und felbst der militarische Geift verdunftet. Der personliche Muth blieb, aber fie besagen nicht mehr diesen öffentlichen Muth, welcher von der Liebe gur Unab= hängigkeit, bem Sinne ber nationalehre, ber Gegenwart ber Gefahr und der Gewohnheit zu befehlen genährt wird. Sie empfingen Gefete und Befehlshaber von dem Billen ihres Monarchen, und die Rach= fommenschaft der fühnsten Säupter mar mit dem Rang von Burgern und Unterthanen gufrieden. Die höher ftrebenden Gemuther fammelten fich zu der Fahne der Raifer. Und die verlaffenen Länder, politischer

<sup>1</sup> Cbendas, S. 380 u. 381. — 2 Ebendas. S. 379. S. 381 sigd.

Stärke ober Ginheit beraubt, fanken unmerklich in die matte Gleich= gultigkeit bes Privatlebens.»

## 4. Tragodie und Komobie. Die Zonen bes Sittlichen.

Much innerhalb ber organischen und absoluten Sittlichkeit, wie fich biefelbe in der griechischen Welt, am großgrtigften und ichonften in dem goldenen Zeitalter Athens offenbart hat, gebührt bem Brivat= und Familienrecht eine ihm angemessene, von dem Geiste der öffent= lichen Sittlichkeit wohl unterschiedene Stätte ber Anerkennung und Geltung. Es ift dies der ewige Inhalt einer Tragodie, die fich im Meiche des Sittlichen guträgt und von Segel in den Eumeniden des Alejchnlus angeschaut wird, wie er ipater den tragischen Conflict zwischen ben Mächten des sittlichen Geiftes in der Antigone des Sophokles bargeftellt seben wollte. Das Reich des Sittlichen erscheint unserem Philosophen in dem Bolt von Athen, deffen höchster Gerichtshof der Arcopag ift; ber Gott ber öffentlichen, lichtvollen Sittlichkeit ift Apollo. die dunklen Machte, die das Privat- und Familienrecht beschüten und ben Berbrecher, der daran gefrevelt hat, verfolgen, find die Erinngen; fie haben den Muttermörder Dreftes, den Rächer des Baters und Königs, bis nach Athen verfolgt; fie find die Ankläger, Apollo ift der Bertheidiger, bas Bolt im Areopag richtet; die Stimmen in der Urne find gleich= getheilt zwischen Berdammung und Freisprechung; da erscheint Athene, Die Göttin Athens, die Stifterin des Areopags, ber jett feinen erften Michterspruch gefällt hat, und erklart, daß die Gleichtheilung der Stimmen Freisprechung bedeute; aber die Erinnyen werden beshalb nicht fortgewiesen und behalten nicht Unrecht, fondern fie werden als Die Hüterinnen der natürlichen Rechte in den Bezirk von Athen aufgenommen, fie find als folde nunmehr wohlgesinnte Gottheiten und Mitbewohner des fittlichen Reichs: fie find nicht mehr Furien, fondern Eumeniben. Der Ausgang biefes Prozesses zwischen Apollo und den Erinngen besteht alfo barin, daß "die Athene Athens mit ber Scheidung der Mächte, die an dem Berbrechen beide Theil hatten, auch die Berföhnung jo vornimmt, daß die Eumeniden von diefem Bolfe als gott= liche Mächte geehrt wurden und ihren Git jett in ber Stadt hatten, jo daß ihre wilbe Natur des Anschauens der ihrem unten in der

<sup>1</sup> Cbenbaj. E. 383.

Stadt errichteten Altare gegenüber auf der Burg hoch thronenden Athene genöffe und hierdurch beruhigt wäre."

Wenn die fittlichen Buftande uns in einer folden Beije bargeftellt und enthüllt werden, daß wir die Nichtigkeiten, Ungereimtheiten und Lächerlichkeiten ber menschlichen Beftrebungen, Gingelintereffen und Gigenbeiten in Charafteren und Sandlungen vor Augen feben, so erscheint uns bas menschliche Leben in ber Geftalt einer Romödie. Und ba bas Reich bes Sittlichen in die beiden Bonen gerfällt, die der absoluten Sittlichkeit, in welcher bie erhabenen und göttlichen 3wede herrschen, und die des Privatlebens, worin die kleinen Intereffen ihr nichtiges und dünkelhaftes Spiel treiben, als ob sie die höchsten maren, fo ent= midelt fich bemgemäß auch die Romödirung des menschlichen Lebens in den beiden Geftalten der "alten" oder "göttlichen" und der "neuen" ober "modernen Romodie". Das Thema der erften find die dem erhabenen Bau des sittlichen Organismus zuwiderlaufenden Sonderbestrebungen der Gingelnen, die mefenlosen Gegenfage in ihrer grotesten Ungereimtheit und Lächerlichkeit, das Thema der zweiten bie in ihr kleines Gehäuse eingesponnenen, sich wichtig und absolut bunkenden Privatintereffen und beren Getriebe. "Die Romobie trennt bie zwei Bonen bes Sittlichen fo von einander ab, daß fie jede rein für fich gemähren läßt, daß in der einen die Gegenfate und das Endliche ein wesenloser Schatten, in der anderen aber das Absolute eine Täuschung ift. Das mahrhafte und absolute Berhältniß aber ift, daß bie eine im Ernste in die andere scheint, jede mit der andern in lebhafter Beziehung, und daß fie für einander gegenseitig das ernfte Schickfal find. Das absolute Berhältniß ift also im Trauerspiel aufgestellt."2

Der sittliche Organismus ift kein starres Gebäude, sondern kraft seiner Gliederung so beschaffen und veranlagt, daß aus seiner sittlichen und geistigen Lebensfülle einzelne hochbegabte, talentvolle, geniale Individuen hervorgehen, die durch geistesherrliche Werke in jedem Gebiete der Kunst und Wissenschaft diese Gestalt der sittzlichen Welt zugleich erhöhen und erheitern. Hier neunt Hegel die Namen Homer und Pindar, Aeschylus und Sophokles, Aristophanes und Plato. Eine solche Hervorragung großer Geister trägt schon die Gesahr der Absonderung in sich, die sortschreitende Besonderung sührt zur Erhebung wider das Reich der schönen Sittlichkeit und zu dessen

<sup>1</sup> Cbendas. S. 386 u. 387. — 2 Cbendas. S. 387-391.

Auflösung. Hier ist es, wo Hegel den Namen des Sokrates nennt, um diese "ernsthafter werdende Besonderung" zu charakterisiren. Was die alte Komödie in Schattenbildern geschildert hatte, diese politischen, philosophischen und sittlichen, centrisugal gerichteten Sonderstrebungen, wuchs empor zu einem übermächtigen, verderblichen Schicksal. In den Wolken des Aristophanes hatte Sokrates die Rolle des lächerlichen und absurden Philosophen gespielt, der neue Götter macht und eine neue Erziehung zu Tage sördert; vierundzwanzig Jahre später haben ihn die Athener aus eben diesen Gründen zum Tode verurtheilt, weil er neue Gottheiten eingesührt und die Jugend verdorben habe.

#### 5. Naturrecht, Moral und positive Rechtswiffenschaft.

Wir feben ben Gegensatz zwischen bem hegelschen und jenem früheren naturalistisch gesinnten Naturrecht, bas aus bem roben, geschichtslosen Naturzustande auf dem Wege der Berträge, welche bie einzelnen atomen Individuen schließen, die privaten und weiter die öffentlichen Rechtszuftande hatte herleiten wollen. "Bu den neuen Beiten hat in der inneren Saushaltung des Raturrechts diefe außere Gerechtigkeit fich eine besondere Oberherrschaft über bas Staats= und Bölferrecht erworben. Die Form eines folden untergeordneten Berhältniffes, wie der Bertrag ift, hat fich in die absolute Majeftat der sittlichen Totalität eingebrängt; und es ift 3. B. die Monarchie bald nach dem Bevollmächtigungsvertrage als ein Berhältniß eines oberften Staatsbeamten zu dem Abstractum bes Staats, balb nach bem Verhältniß bes gemeinen Vertrags überhaupt als eine Sache zweier bestimmten Parteien, beren jede ber anderen bedarf, als ein Berhältniß gegenseitiger Leiftung begriffen und durch folche Verhältniffe, welche gang im Endlichen find, unmittelbar die Ideen und absolute Majeftät vernichtet worden. So wie es auch an sich widersprechend ift, wenn für das Bolferrecht nach dem Berhältniffe des burgerlichen Bertrags, ber unmittelbar auf die Gingelnheit und Abhängigkeit der Subjecte geht, das Berhältniß absolut selbständiger und freier Bolker, welche fittliche Totalitäten find, bestimmt werden foll."2

Das Naturrecht im Sinne Hegels verhält fich zur sittlichen Natur nicht als Grund, sondern als Folge, es setzt dieselbe voraus, geht aus ihr hervor und soll darthun oder "construiren, wie die sittliche Natur

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 388 u. 389. 2gl. 281. - 2 Werte, I. S. 410 u. 411.

zu ihrem wahrhaften Rechte gelangt".¹ Ebenso verhält sich der Einzelne zur sittlichen Totalität nicht als Grund, sondern als Glied; das her ist die Sittlichkeit des Einzelnen in der absoluten Sittlichkeit, welche das Leben des Ganzen ist, "ein Pulsschlag des ganzen Systems". Die Fortpflanzung des sittlichen Geistes oder das Werden der Sittlichsteit geschieht durch die Erziehung, deren Wesen und positiver Charakter nach Hegels treffendem Ausdruck darin besteht, daß "das Kind, an der Brust der allgemeinen Sittlichkeit getränkt, in ihrer absoluten Anschauung zuerst als eines fremden Wesens lebt, sie immer mehr begreist und so in den allgemeinen Geist übergeht". Daher auch, wie wir den hegelschen Worten hinzusügen wollen, Plato und Aristoteles Staaten gelehrt und gefordert haben, welche bei aller sonstigen Verschalten die organische Sittlichkeit oder, was dasselbe heißt, die Priorität des Ganzen vor seinen Theilen.²

Die Zweckthätigkeiten bes sittlichen Organismus, die sich in seinen Gliedern, den Ständen und Individuen, verkörpern, sind seine Eigenschaften: die Ethik ist "die Naturbeschreibung dieser Eigenschaften". Etwas anderes ist die Moral, deren Gegenstand die Moralität oder die subjectiven Tugenden sind. Moral ist Tugendlehre, die Tugenden sind nicht angeborene und erzogene, d. h. "anorganisirte" sittliche Eigenschaften und Gesinnungen, sondern entweder großartig erhöhte Energie und Thatkraft, wie bei den Helden des Alterthums"— Hegel nennt in etwas seltsamer Jusammenstellung Epaminondas, Hannibal, Casar—, oder sie sind die erworbenen Vorzüge der einzelnen, in der Besonderung besindlichen Subjecte, d. h. "die sittliche Natur des zweiten Standes, die Sittlichkeit des Bourgeois oder des Privatmenschen".

Da die Sittlichkeit in der Gestalt der Sitten existirt und diesen der Charafter der Allgemeingültigkeit und Herrschaft zukommt, so muß auch die Form und das Shstem der Gesetzgebung ihnen entsprechen, es muß aus den Gesetzen einleuchten, "was in einem Bolke recht und in der Wirklichkeit ist", und es ist ein Zeichen der Unkultur und Barbarei, wenn den Sitten entweder die Form und das Gepräge der Gesetzmäßigkeit sehlt, oder die vorhandenen Gesetze mit den Sitten, d. h. mit dem Leben eines Volkes nicht übereinstimmen. In seinen Sitten

¹ Свепбаў, С. 397. — ² Свепбаў, С. 399. Ugl. oben С. 279. — з Werfe I. С. 398 и. 399.

herricht der Genius des Volkes, die nationale Gottheit, die als folche auch vorgestellt, verehrt und angeschaut sein will: Diese Berehrung ift die Religion, diese Anschauung ber Rultus.

Bas endlich das Verhältniß der Philosophie der Sittlichkeit und bes Naturrechts zur positiven Rechtswissenschaft betrifft, fo ift nicht einzusehen, von welcher Urt biefe "Positivität" fein foll, um die Rechts= miffenicaft von einer entwickelten und ausgebreiteten Philosophie ausauschließen oder ihr entgegenzuseten. Entweder nämlich ift diefes Pofitive, bas sich auf Erfahrung und Wirklichkeit beruft, gar nichts Reales, wie 3. B. der Begriff des 3manges zur Begründung der Strafe, ober bas Positive ift eine Realität und gehört zur Philosophie und in dieselbe, sei es als Object oder als Aufaabe, benn "alles in der Philosophie ist Realität".

Solche Realitäten find 3. B. die geographische und hiftorische Bestimmtheit eines Bolks, seine klimatische Lage, seine Borgeschichte und ber Zeitpunkt, in bem es fteht, wie die Rulturftufe, auf welcher es fich befindet, "Was in der Gegenwart keinen mahrhaft lebendigen Grund hat, beffen Grund ift in einer Bergangenheit, b. h. es ift eine Beit aufzusuchen, in welcher die im Gefet fixirte, aber erftorbene Beftimmtheit lebendige Sitte und in llebereinstimmung mit ber übrigen Geschgebung mar." Alle Factoren, beren Product die lebendige Inbividualität und den Charafter eines Bolfes ausmacht, wollen erfannt und zusammengefaßt werden, um daraus die nationalen Sitten und Gesche zu erklaren, wie es Montesquieu in feinem unfterblichen Berte vom "Geist ber Gesetze" auszuführen gesucht hat.

Die hegelsche Philosophie der Sittlichkeit oder die Ethik hat sich noch nicht differengirt in die Lehren vom subjectiven und vom objectiven Beift oder in Pfnchologie und Ethit, fie erscheint gunächst nur als ein Grundriß der letteren; aber sie weift schon hinaus auf die Philosophie der Weltgeschichte und noch höher auf die Philosophie des absoluten Geiftes, die fich in die Philosophie der Runft, der Religion und der Geschichte der Philosophie differenziren wird. Das Ziel leuchtet schon hoch in der Ferne, der Weg dahin ift schwierig und steil. Diefen Weg zu entbeden und zu lehren ift die Aufgabe und bas Thema ber Phanomenologie des Geiftes.

# Fünftes Capitel.

# Die Phänomenologie des Geistes. Vorrede, Ginleitung und Eintheilung.

I. Borrede. Die Aufgabe der neuen Lehre.

1. Die Form der Wiffenschaft.

Bas Segel in feiner erften Drudfdrift vom Jahre 1802 gur Bejahung, Begründung und Ausbildung ber Identitätslehre erflart hatte, enthielt icon die Reime feiner neuen von Schelling verschiedenen Lehre, die sich mahrend seiner Lehrthätigkeit in Jena, nach dem Weg= gange Schellings, vom Berbft 1803 bis jum Berbft 1806 ju einem "Snftem der Biffenschaft" entfaltete, deren erfter Theil unter dem Namen einer "Phänomenologie des Geiftes" im Frühjahr 1807 an bas Licht trat. Wir haben die Entstehungsgeschichte dieses Werkes ausführlich tennen gelernt. 1 Behn Jahre maren feit den Unfängen der schellingschen Naturphilosophie verfloffen. Die beiden Freunde maren nunmehr innerlich für immer getrennt. Aurg vor seinem letten Briefe an Segel (2. November), der eine fehr verstimmte Untwort auf die Zusendung der Phanomenologie mar, hatte Schelling in der Akademie zu München seine Antrittsrede über "das Berhältniß der bilbenden Runfte zur Natur" gehalten, die ben Kronpringen zu lauter Bewunderung, Jacobi, wie es hieß, jum Staunen hingeriffen hatte.2

Im offensten Gegensaße nicht bloß gegen die schellingsche Schule und Richtung, sondern gegen den Charakter der schellingschen Lehre selbst war, ohne Namen zu nennen, die Borrede zur Phänomenologie versaßt, die nach Hahms treffender Bemerkung eine Abhandlung "über die Differenz des schellingschen und hegelschen Systems der Philosophie" hätte heißen können. Der hauptsächliche Differenzpunkt, welcher alle anderen zur Folge hatte, lag darin, daß die Philosophie Wissenschaft sein müsse und diese nur in der Form eines Systems ausgemacht werden könne, weshalb Hegel auch seine neue Lehre "System der

<sup>1</sup> Lgs. dieses Werk. Buch I. Cap. VI. S. 57, S. 68—71. Buch II. Cap. II. S. 242—245. — 2 Bgs. meine Gesch. d. neuern Philos. Bb. VI. Buch I. Cap. XI. S. 147 u. 148.

Wissenschaft" genannt und die Phänomenologie als deren ersten Theil bezeichnet hat.

Sieraus folgt, daß alles gegentheilige Wefen, wie die Gefühls= und Unichauungsphilosophie, die Begeifterungs- und Erbauungsphilofophie, die Gahrung und Efftase, das enthusiaftische und prophetische Gerede für nichtig erklärt wird. Es giebt, fagt Begel, eine leere Tiefe, wie es eine leere Breite giebt, beide find oberflächlich. "Die mahre Geftalt, in welcher die Wahrheit exiftirt, kann allein bas wiffenschaft= liche Suftem derfelben fein." "Daran mitzuarbeiten, daß die Philosophie ber Form der Wiffenschaft naber tomme, - bem Biele, ihren Namen ber Liebe jum Wiffen ablegen zu konnen und wirkliches Wiffen zu sein —, ist es, mas ich mir vorgesetzt." — "Das Absolute soll nicht begriffen, sondern gefühlt und angeschaut, nicht fein Begriff, sondern fein Gefühl und Unichauung follen das Wort führen und ausgesprochen werden." "Das Schone, Beilige, Emige, die Religion und Liebe find ber Röder, ber geforbert wird, um die Luft jum Unbeigen ju erweden, nicht der Begriff, sondern die Ekstase, nicht die kalt fort= ichreitende Nothwendigkeit der Sache, sondern die gahrende Begeisterung foll die Saltung und fortschreitende Ausbreitung des Reichthums der Substang sein." "Die Philosophie aber muß fich huten, erbaulich fein gu wollen." "Indem fie fich dem ungebandigten Gabren ber Subftang überlaffen, meinen fie, burch die Ginhullung des Gelbftbewußtfeins und Aufgeben des Berftandes, die Seinen zu fein, benen Gott die Weisheit im Schlafe giebt; was fie fo in der That im Schlafe empfangen und gebären, find barum auch nur Träume."1

Die Form der Wissenschaft und der systematischen Ausbildung schließt die der allgemeinen Verständlichkeit in sich, womit allem esoterischen Treiben ein Ende gesetzt und die Forderung ausgesprochen wird, daß die Philosophie nunmehr eroterisch, begreislich, lehr= und lernbar gemacht werde. "Die verständige Form der Wissenschaft ist der allen dargebotene und für alle gleichgemachte Weg, zu ihr und durch den Verstand zum vernünftigen Wissen zu gelangen, ist die gerechte Forderung des Vewußtseins, das zur Wissenschaft hinzutritt, denn der Verstand ist das Denken, das reine Ich überhaupt, und das Verständige ist das schon Vekannte und das Gemeinschaftliche der Wissenschaft und des unwissenschaftlichen Vewußtseins, wodurch dieses

<sup>5</sup> Segels Werte. Bb. II. (Phanomenologie bes Geiftes.) Borr. S. 6-9.

unmittelbar in jenes einzutreten vermag." Nunmehr hebt sich wieder der Werth des reslectirenden, verständigen Denkens, der begrifflichen Bestimmtheit, des Toos, kurz aller jener Reslexionssormen, welche die allgemein verständliche, exoterische Philosophie nothwendig braucht, und auf welche die esoterische in ihrer trüben Begeisterung verächtlich herabsieht.

#### 2. Die Substanz als Subject. Das Princip als Resultat.

Es ift natürlich die erfte Bedingung einer folchen allgemein verftanblichen, im besten Sinne des Worts eroterischen Philosophie, daß ihr Princip oder die Allgemeinheit fo gefaßt wird, daß sie nicht etwa das Selbstbewußtsein und damit die Möglichkeit alles Erkennens und Erkanntwerdens aufhebt. So verhielt es fich in der Lehre Spinozas mit dem Princip der Ginen Substang, die aus ihrem Wesen, darum auch aus dem der Dinge das Selbstbewußtsein und mit ihm die Möglichkeit alles Erkennens ausichloß. "Wenn Gott als die Gine Substang zu fassen, das Zeitalter emporte, worin diese Bestimmung ausgesprochen murbe, fo lag der Grund hiervon in dem Instinct, daß barin bas Selbstbewußtsein nur untergegangen, nicht erhalten ift." Diese Faffung läßt in den Augen Begels den Spinozismus als unmöglich erscheinen, und da der Begründer ber Identitätsphilosophie zugleich der Erneuerer des Spinozismus fein wollte, so nimmt Begel den letteren als Beispiel, gleichsam als die prarogative Inftanz, um baran seinen Unterschied von Schelling recht hell zu erleuchten. "Dies Eine Wiffen, daß im Absoluten alles gleich ift, ber unterscheidenden und erfüllten ober Erfüllung suchenden und fordernden Erkenntniß entgegenzuseken, oder sein Absolutes für die Macht auszugeben, worin, wie man zu fagen pflegt, alle Rube schwarz find, ift die Naivität der Leere an Erkenntniß. "2

Die Möglichkeit der Philosophie hängt also davon ab, daß die Substanz oder das Absolute eine solche Macht nicht ist, vielmehr Unterschiede in sich hat, oder, näher gesagt, daß sie sich in sich unterscheidet, daß sie als Selbstunterscheidung oder Selbstthätigkeit, d. h. als Subject gesaßt wird. Jetzt erst versteht man die kurze und bündige Erklärung Hegels, die jedem unvertrauten Leser unserer Vors

¹ Ebendas. S. 10 und 11. — ² Ebendas. S. 13 u. 14. Bgl. oben Buch II. Cap. II. S. 242—245.

rebe wunderlich und dunkel erscheinen muß: "Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtsertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subsect aufzusaffen und auszudrücken".¹ Beide Forderungen sind gleichwerthig und gleichbedeutend: erstens daß die Philosophie Wissenschaft, System der Wissenschaft, verständlich und exoterisch sei, und zweitens daß die Substanz als Subsect gesaßt werden müsse.

Wie wichtig nun auch dieses Princip ift, so besteht in der richtigen Fassung desselben noch nicht die Wahrheit des Systems; das Wahre ist das Ganze, das System gleicht dem Kreise, der seinen Lauf vollendet, indem er in seinen Anfang zurücksehrt; in der Vernunsterkenntniß herrscht der Zweck, wie in der Natur nach Aristoteles; wo aber die Zweckthätigkeit waltet, da setzen wir einen Begriff voraus, der sich verwirklicht und gleich dem Kreise in seinen Ansang zurücksehrt: hier ist Vollendung, der Ansang ist auch das Ende, das Princip ist auch das Resultat, der Begriff ist durch seine Verwirklichung zu sich selbst gekommen: er ist nun "für sich" geworden, was er im Ansange nur "an sich" war. So ist der Embryo zwar an sich Mensch, aber noch nicht für sich, was erst durch die Entwicklung und Fortbildung geschieht, in welcher die Geburt und das Bewußtsein Epochen sind: "für sich ist er es nur als gebildete Vernunst, die sich zu dem gemacht hat, was sie an sich ist"."

Es kommt alles darauf an, daß die Substanz als Subject gesaßt wird: Subject bedeutet hier nichts anderes, als die Selbstverwirtslichung des Begriffs, d. h. seine Entwicklung. Handelt es sich aber um die Entwicklung, so kommt es sehr wesentlich darauf an, nicht bloß was im Ansange war, sondern was am Ende geworden ist, was bei der ganzen Sache herauskommt, d. h. auf das Resultat. Wir wollen nicht bloß den Keim sehen, sondern den Baum mit seinen Früchten, nicht bloß die Sichel, sondern die Siche. In Ansehung der Entwicklung gilt ganz vornehmlich der Satz: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!" Ein sogenannter Grundsatz oder Princip der Philosophie, wenn er wahr ist, ist darum auch salsch, insosern er nur als Grundsatz oder Princip ist. Es ist deswegen leicht, ihn zu widerslegen.

<sup>1</sup> Hegels Werke. II. S. 14. — 2 Ebendaf. S. 16. — 3 Ebendaf. S. 18.

Diefer Begriff ift anzuwenden auf das Absolute felbst oder Gott. Schon barin, daß Gott als die moralische Weltordnung ober die Liebe u. f. f. gefaßt murbe, zeigte fich das Bedürfniß, ihn als Subject aufzufassen. "Das Wort Gott, für sich genommen, ift ein sinnloser Laut, ein bloker Rame, erft bas Pradicat fagt: mas er ift, und feine Erfüllung und Bedeutung; ber leere Unfang wird nur in biefem Ende ein wirkliches Wiffen." "Das Wahre ift bas Gange. Das Gange aber ift nur das burch feine Entwicklung fich vollendende Befen. Es ift von dem Absoluten zu fagen, daß es wesentlich Resultat, daß es erft am Ende das ift, mas es in Wahrheit ift; und hierin eben befteht feine Natur, Birkliches, Subject ober Sichfelbstwerben gu fein. So widersprechend es scheinen mag, daß das Absolute wesentlich als Refultat zu begreifen fei, fo ftellt doch eine geringe Ueberlegung biefen Schein von Widerspruch zurecht." Der gange Widerspruch fällt meg, fobald man fich flar macht, daß Gott und das göttliche Leben Wirf= lichkeit ift, nicht bloß ein Spiel und Spielen mit fich, fondern mahr= hafte Realität und beren leberwindung. "Das Leben Gottes und bas göttliche Erkennen mag also wohl als ein Spielen ber Liebe mit fich felbst ausgesprochen werden; diese Idee finkt gur Erbaulichkeit und gur Fadheit herab, wenn der Ernft, der Schmerg, die Geduld und Arbeit des Regativen barin fehlt." 1 Mit andern Worten: ber gange Ernft und die Arbeit der Beltgeschichte gehört in das göttliche Leben und zu feiner Offenbarung, ohne welche er nicht ware, mas er an fich ift: Beift, abfoluter Geift. "Daß bas Bahre nur als Shftem wirklich, oder daß die Substanz wesentlich Subject ift, ist in ber Vorftellung ausgedrückt, welche das Absolute als Geift ausspricht, - ber erhabenfte Begriff, und ber ber neuen Zeit und ihrer Religion gehört." "Der Geift, der fich fo entwickelt als Geift weiß, ift die Wiffenschaft. Da ift feine Wirklichkeit und bas Reich, bas er fich in seinem eigenen Elemente erbaut." In diesen Sagen ftedt bie gange hegeliche Philosophie. Um ihren Sinn dichterisch auszudrücken, wollen wir schon hier das schillersche Wort vorwegnehmen, womit Segel feine Phänomenologie des Geiftes beichloffen hat: Aus dem Relch des gangen Seelenreiches schäumt ihm die Unendlichkeit.2

<sup>1</sup> Ebendas. S. 15 figd. — 2 Ebendas. S. 15—19. Bgl. S. 591. Hegel, der seine Citate gewöhnlich aus dem Kopfe und darum selten ganz dem Texte gemäß zu Tage fördert, sagt: "Aus dem Kelche dieses Geisterreiches schäumt ihm seine Unsendlichkeit".

#### 3. Die Leiter. Die Entwicklung bes Wiffens.

Die Wissenschaft vom absoluten Geist oder das absolute Wissen ist demnach das gemeinsame Ziel, wohin unser Weg führt, der vom unmittelbaren Bewußtsein, d. h. von der untersten Stuse des Wissens allmählich auswärts steigt von Stuse zu Stuse und darum eine sehr lange und weite Strecke zu durchwandern und durch dieselbe sich hindurchzuarbeiten hat. Alles wahre Wissen ist begründet oder vermittelt, d. h. es resultirt, daher das sogenannte unmittelbare Wissen auf der niedrigsten Stuse steht und nicht den Charakter eines Resultats hat, sondern nur den des Ansangs. Hieraus erhellt, wie ungereimt "die Begeisterung ist, die wie aus der Pistole mit dem absoluten Wissen unmittelbar ansängt und mit anderen Standpunkten dadurch schon sertig ist, daß sie keine Notiz davon zu nehmen erklärt".

Das Individuum verlangt mit Recht, daß zur Erhebung auf den Standpunkt der absoluten Erkenntniß ihm die Leiter gereicht und in ihm selbst die Nothwendigkeit dieses Standpunktes aufgezeigt werde. Der Stusengang des Bissens ist darzustellen: eben darin besteht die Aufgabe der Phänomenologie des Geistes, deren Bezeichnung wir schon früher erklärt haben. Sowohl als Stusen des Bissens (Geistes), wie als die Gegenstände der philosophischen Betrachtung heißen die Chiecte, die nunmehr erkannt werden sollen, Phänomena des Geistes und deren Wissenschaft "Phänomenologie des Geistes". 2

# 4. Vorurtheile und Gelbfttaufchung.

Man möge uns nicht einwenden, daß eine solche Wissenschaft unnöthig sei, denn nichts in der Welt sei bekannter als das eigene Bewußtsein und dessen unmittelbare Ersahrungen. Das Bekannte ist keineswegs erkannt. Es dafür zu nehmen ist eine der gewöhnslichsten Selbsttäuschungen und eine der schlimmsten, da sie uns den Weg zur Wahrheit versperrt. Zu diesen Selbsttäuschungen gehört auch die Vorstellung, welche man von der Wahrheit zu haben pslegt, daß sie ein sür allemal sertig und ausgeprägt sei, weshalb es von einer und derselben Sache nicht verschiedene Wahrheiten geben könne. Dies war der Irrthum des lessingschen Saladin, als er von Nathan wissen wollte, welches die wahre Religion sei, und die Antwort in aller Kürze

<sup>1</sup> Ebenbas, S. 21. — 2 Bgl. oben Buch II. Cap. I. S. 230 и. 231. Cap. II. S. 242—245,

und Schnelligkeit verlangte. "Wahrheit, Wahrheit! Und will sie so, — so baar, so blank, — als ob die Wahrheit Münze wäre! — Wie Geld in Sack, so stricke man in Kopf auch Wahrheit ein?" Eine unwillkürliche Parallelstelle dazu sindet sich hier in der Vorrede zur Phänomenologie ganz an ihrem Plat. "Das Wahre und Falsche gehört zu den bestimmten Gedanken, die bewegungslos für eigene Wesen gelten, deren eines drüben, das andere hüben ohne Gemeinschaft mit dem andern isolirt und sesssehen. Dagegen muß behauptet werden, daß die Wahrheit nicht eine ausgeprägte Münze ist, die sertig gegeben und so eingestricken werden kann."

Daß die Wahrheit selbst in einer fortschreitenden Entwicklung besteht und sich vollendet, und zwar in der ihr adäquaten Form des Begriffs oder des reinen Gedankens, diese Einsicht geht über die Phänomenologie hinaus, die es nur mit den Erscheinungen des Bewußtseins zu thun hat, sie gehört in den zweiten Theil des Systems der Wissenschaft; die Lehre, welche die reinen Wesenheiten darstellt und aufbaut, darum auch die Methodenlehre enthält, ist die Logik oder die speculative Philosophie.

In den Schluftworten der Borrede spricht fich mit aller Sicher= heit und aller Burudhaltung die Ueberzeugung Segels aus, daß die Beit für ihn und feine neue Lehre gekommen ift, fie ift in aller Stille herangereift und mit ihr ein empfängliches Publikum. Die Zeichen ber Epoche einer neuen Geiftesgeburt find ba. Die Widerstrebenden find die Todten und die Sinfälligen. Bon jenen beißt es: "Laffet die Todten ihre Todten begraben!" Bon diefen: "Die Fuße berer, die dich hinaustragen werden, stehen icon vor der Thur!" Der neue Beift und feine Junger wird in einiger Zeit die Mitmelt geminnen und nach diefer auch eine Nachwelt haben, die andern dagegen nicht. Ich will die bedeutsamen Worte felbst anführen. "Wir muffen überzeugt fein, daß das Wahre die Natur hat, durchzudringen, wenn feine Beit gekommen, und bag es nur erscheint, wenn dieje gekommen, des= wegen nie zu früh erscheint, noch ein unreifes Publikum findet. Sierbei aber ift häufig das Publitum von denen zu unterscheiden, welche fich als feine Repräsentanten und Sprecher betragen. Jenes verhalt fich in manchen Rudfichten anders als biefe, ja felbst entgegengesett.

<sup>1</sup> Hegels Werfe. II. Borr. S. 29. Bgl. meine Schrift über Leffings Nathan. (4. Aufl. Cotta 1896.) S. 144—150, S. 188—190.

Wenn es gutmüthiger Weise die Schuld, daß ihr eine philosophische Schrift nicht zusagt, eher auf sich nimmt, so schieben hingegen diese, ihrer Competenz gewiß, alle Schuld auf die Schriftsteller. Die Wirkung ist in jenen stiller, als das Thun dieser Todten, wenn sie ihre Todten begraben. Wenn jetzt die allgemeine Einsicht überhaupt gebildeter, die Neugierde wachsamer und ihr Urtheil schneller bestimmt ist, so daß die Füße derer, die dich hinaustragen werden, schon vor der Thüre stehen, so ist hiervon oft die langsame Wirkung zu unterscheiden, welche die Ausmerksamkeit, die durch imponirende Versicherungen erzwungen wurde, sowie den verwersenden Tadel berichtigt und einem Theile eine Mitwelt erst in einiger Zeit giebt, während ein anderer nach dieser keine Nachwelt mehr hat."

Man möge nicht vergessen, daß die Borrede zur Phänomenologie nach der Schlacht von Jena geschrieben ist, im Wendepunkt der Jahre 1806 und 1807.

# II. Einleitung.

1. Das Erfenntnigvermögen als Wertzeug und Mebium.

Gegen die Möglichkeit der Phanomenologie, als welche den Weg des natürlichen Bewuftseins zur absoluten Erkenntnif sowohl darthut als durchläuft, erheben fich Schwierigkeiten und Zweifel, welche fammt= lich das menschliche Erkenntnigvermögen betreffen: ob daffelbe nach Urt und Umfang im Stande fei, die genannte Aufgabe gu lofen, und nicht vielmehr fraft feiner Ratur das Ziel verfehlen und in die Irre gerathen muffe? Denn bas menschliche Erkenntnigvermögen gilt ent= weder als das Werkzeug, welches die Gegenstände aus dem Dunkel in das Licht des Bewußtseins bringt, also ergreift, bearbeitet und badurch verändert, ober als das Medium, wodurch uns die Gegenstände ericheinen und einleuchten, aber zugleich nach bem Gefete gleichsam ber Strahlenbrechung dieses Mediums modificirt und verändert werden, jo daß wir in beiden Fällen die Gegenstände nicht und nie erkennen, wie fie find, sondern ftets nur, wie fie uns erscheinen, ober wir ge= nöthigt find fie zu betrachten. Damit aber wird bie gange Phanomenologie des Geiftes als jene Leiter, die fie fein foll und will, als jener Weg der mahren Ertenntnig und zur mahren Ertenntniß ziellos

<sup>1</sup> hegels Berte. II. Borr. C. 55 u. 56.

und hinfällig. Statt des himmels der Wahrheit erfaffen wir ftets nur die Wolken des Jrrthums.

Wenn die obigen Annahmen richtig wären, so würde die Phänomenologie nicht "der erste Theil des Systems der Wissenschaft", sondern von vornherein die Beute des Stepticismus sein; doch ift sie dem letzteren unzugänglich und unüberwindlich, sie hat ihn nicht zu fürchten, da sie ihn in sich trägt, mit sich führt und als einen wesentlichen Factor ihrer Methode selbst ausübt. Dies zu zeigen und zu verdeutslichen, ist recht eigentlich das Thema ihrer "Einleitung".

#### 2. Die faliche Grundlage bes Zweifels. Das ericheinenbe Biffen.

Die obigen Annahmen und Auffassungen sind salsch, benn sie beruhen auf jener dualistischen Grundidee, nach welcher Dinge und Denken, Objectives und Subjectives, die Gegenstände und das Bewußtsein, das Absolute und das Erkennen getrennte und wie durch eine Kluft geschiedene Wesen sind: das Absolute auf der einen Seite, das Erkennen auf der anderen. Unter dieser Voraussetzung freilich erscheint alles Wissen und die gesammte darauf gerichtete Phänomenologie als unmöglich. Aber diese Voraussetzung selbst ist grundsalsch und scheitert an der Thatsache des Wissens, des erscheinenden und fortschreitenden Wissens, an der Erscheinung des unwahren wie des wahren Wissens und der Thatsache des Fortgangs von jenem zu diesem. Diesen Fortgang in seinem ganzen Umfange systematisch zu begreifen und auszusühren: eben darin besteht die gegen allen dualistisch gesinnten Skepticismus wohlbegründete Ausgabe der Phänomenologie.

Was die Lösung der Aufgabe betrifft, so sollen die Stusen, d. h. die Formen oder Erscheinungen des Wissens sowohl in der Vollständigteit als in der Nothwendigkeit ihrer Reihensolge erkannt und darzgestellt werden. "Diese Darstellung", sagt Hegel, "kann als der Weg des natürlichen Bewußtseins, das zum wahren Wissen dringt, genommen werden, oder als der Weg der Seele, welche die Reihe ihrer Sestaltungen, als durch ihre Natur ihr vorgesteckter Stationen durchwandert." "Die Reihe seiner Gestaltungen, welche das Bewußtsein auf diesem Wege durchläuft, ist die aussührliche Geschichte der Bildung des Bewußtseins selbst zur Wissenschaft." Die Vollständigkeit dieser

<sup>1</sup> Cbendas. Einleitung. S. 57 u. 58. -- 2 Ebendas. S. 58-61.

Gestaltungen erhellt aus der Nothwendigkeit ihres Fortgangs und Zusammenhangs.

Der dem Bewußtsein inwohnende 3med will erfüllt werden: diefer 3med ift fein anderer als der Wille gum Erkennen oder Wiffen, meshalb Segel fagt, das natürliche Bewußtsein fei "nur der Begriff bes Wiffens oder nicht reales Wiffen", aber es habe diefen Begriff (3med) zu realifiren, also die Realität seiner jedesmaligen Erkenntnik ober die Wahrheit des gewonnenen Wiffens zu prufen, d. h. die gewollte oder bezweckte Wahrheit mit der erreichten zu vergleichen und badurch die Erfahrung zu machen, daß ein anderes Refultat erzielt, ein anderes erreicht worden. Und zwar verläuft diefer gange Proces aus bem eigensten Untriebe des Bewuftseins felbst, ohne daß es von außen belehrt, gewiesen und gegängelt wird; es ift burch fich felbst genothigt. an sich und mit sich Erfahrungen zu machen, und zwar besteht bas burchgängige Thema aller feiner Erfahrungen barin, bag bie Refultate ftets anders ausfallen als die Absichten ober Boraussekungen, daß im Berlauf feines Erfennens immer am Ende jeder Station etwas gang anderes herauskommt, als im Beginn gefucht und gemeint mar, daß aus jeder feiner Stufen bas Bewuftfein als ein anderes hervorgeht. als hineingeht. Solche Erfahrungen find es, durch die man belehrt mird; daher konnte man die hegeliche Phanomenologie, die das menich= liche Bewußtfein den vollständigen Cytlus folder Erfahrungen machen und erleben läßt, füglich und treffend die Lehrjahre des Bewußt= feins nennen, das Wort fo genommen, wie es Goethe in feinem Wilhelm Meifter angewendet hat.2

Es liegt in der Natur und dem Gange des Bewußtseins, daß es eine bestimmte Wahrheit ergreift, sich aneignet und durchdringt, eben dadurch in ihrer Nichtigkeit erkennt und wieder ausgiedt, so daß sein Weg, nur von dieser Seite betrachtet, als der Weg des Zweisels, ja der Verzweislung erscheint, wenn das Resultat der Resultate kein anderes ist als die Nichtigkeit aller. Und die Phänomenologie, indem sie diesen Weg des Zweisels erleuchtet und darstellt, ist selbst "der auf den ganzen Umfang des erscheinenden Wissens sich richtende Skeptiscismus", der aber keineswegs nihilistisch zu nehmen ist, als ob es mit allen Wahrheiten eitel nichts wäre, sondern es handelt sich steks um eine bestimmte Wahrheit, die erlebt und ausgelebt, durchdacht, zu Ende

<sup>1</sup> Cbendaj. Einleitung. E. 61 u. 62, - 2 Gbendaf. S. 63 u. 64.

gebacht und verneint wird, woraus sich als das Endresultat keineswegs Nichts, sondern eine neue und höhere Wahrheit ergiebt. Der Berlust jeder bestimmten Wahrheit ist der Gewinn einer neuen, ebenfalls bestimmten. Die Bedeutung des Fortgangs ist daher nicht nihilistisch, wohl aber negativ, das Wort in dem eben erklärten Sinn verstanden. "Der Skepticismus, der mit der Abstraction des Nichts oder der Leersheit endigt, kann von dieser nicht weiter fortgehen, sondern muß es erwarten, ob und was ihm etwa Neues sich darbietet, um es in denselben leeren Abgrund zu wersen. Indem dagegen das Resultat, wie es in Wahrheit ist, ausgesaßt wird, als bestimmte Negation, so ist damit unmittelbar eine neue Form entsprungen und in der Negation der Uebergang gemacht, wodurch sich der Fortgang durch die vollsständige Reihe der Gestalten von selbst ergiebt."

Bur Bollständigkeit der Reihe gehört das Biel. Der Fortgang ift weder ergebniflos noch ziellos. Das Bemuftfein ift genöthigt, über jede feiner Gestalten oder Erscheinungen hinauszugehen, bis es nicht weiter kann. Um die Gewalt dieser Rothwendigkeit, die Unaufhaltsam= feit dieses Fortgangs recht deutlich auszudrücken, bezeichnet fie der Philosoph als ein "Sinausgetrieben= und Sinausgeriffenwerden". Der Bunkt, über welchen bas Bewußtsein nicht mehr hinaus fann, ift bas Biel, worin es Rube und Befriedigung findet. Welches biefes Biel fein wird, lagt fich voraussehen. Die Geftalten oder Ericheinungen bes Bewußtseins find gleichsam Sullen, die von Stufe zu Stufe burch= fichtiger werden, bis die lette Sulle fallt und nunmehr in das vollfte Licht tritt, mas allen Erscheinungen zu Grunde lag und fie hervorgetrieben hat. Dann ift, bilblich zu reden, bas Bilb von Sais ent= ichleiert. Und mas anderes hat allen diesen Ericheinungen zu Grunde gelegen, ihren Kern und ihr Wefen ausgemacht, als das Bewußtfein felbft, bas Wiffen? Dies mar der zu realifirende Begriff, das Thema der ganzen Entwicklung. Wenn nun das Wiffen felbst jum Gegenstande des Bewußtseins geworden, das Wiffen als folches, das reine, unverhüllte, absolute Wiffen, fo ift das Thema ausgeführt: der Begriff ift gleich dem Gegenstande, der Gegenstand ift gleich dem Begriff, beide ent= fprechen einander vollkommen. Go erklärt fich die folgende, schwierige und für das Berftandniß ber Phanomenologie höchft wichtige Stelle: "Das Ziel aber ift bem Biffen ebenfo nothwendig, als die Reihe bes

<sup>1</sup> Cbendas. Ginleitung. S. 62 u. 63.

Fortganges, gesteckt; es ist da, wo es nicht mehr über sich selbst hinauszugehen nöthig hat, wo es sich selbst findet, und der Begriff dem Gegenstande, der Gegenstand dem Begriffe entspricht. Der Fortgang zu diesem Ziele ist daher auch unaufhaltsam, und auf keiner früheren Station ist Befriedigung zu sinden. Was auf ein natürliches Leben beschränkt ist, vermag durch sich selbst nicht über sein unmittelbares Dasein hinauszugehen; aber es wird durch ein anderes darüber hinauszgetrieben, und dies Hinausgerissenwerden ist sein Tod. Das Bewußtzsein aber ist für sich selbst sein Begriff."

#### 3. Die Methode der Ausführung.

- 1. Der gesammte Fortgang bes Bewußtseins von der niedrigften Stufe bis gur höchsten geschieht burch die immer erneute Erfahrung. daß der Gegenstand in Wahrheit nicht so ift, wie das Bewuftsein gemeint hat, daß er sei, daß er dem Begriff, welchen das Bewußtfein von ihm gefaßt und gehegt, nicht entspricht: ber Gegenstand und ber Begriff, das find die beiden Momente, in deren Bergleichung das durchgängige Thema des Bewuftseins besteht, der Begriff ift der Maakstab, der an den Gegenstand gelegt und mit diesem verglichen wird, um zu prufen, ob beide einander gleichen ober nicht, ob der Gegenstand dem Begriffe entspricht ober miderstreitet. "Denn die Brufung besteht in dem Anlegen eines angenommenen Maafstabes und in der fich ergebenden Gleichheit ober Ungleichheit beffen, mas geprüft wird, mit ihm, die Entscheidung, ob es richtig oder unrichtig ift, und der Maafftab überhaupt, und ebenso die Wiffenschaft, wenn fie der Maakstab ware, ift dabei als das Wefen ober das Unfich angenommen." 2
- 2. Das Bewußtsein verhält sich zum Gegenstande auf zweisache Urt; es muß sich sowohl auf den Gegenstand beziehen als von demsselben unterscheiden: in der Beziehung des Bewußtseins auf den Gegenstand besteht das Wissen: das ist der Gegenstand, wie er im Bewußtsein sich darstellt oder erscheint, der gewußte Gegenstand; nun aber kommt dem Gegenstande als solchem auch ein vom Bewußtsein unterschiedenes, ihm selbst angehöriges Sein zu, ein Sein an sich selbst. Es sind demnach, was den Gegenstand betrifft, diese beiden Momente wohl zu unterscheiden: sein (auf das Bewußtsein) Bezogensein und

<sup>1</sup> Ebenbas. Ginleitung. S. 63. — 2 Gbenbas. S. 64.

sein (vom Bewußtsein) Unterschiedensein; und da ein anderes der Gegenstand, ein anderes das Bewußtsein ist, so kann das Bezogensein des Gegenstandes oder das Sein desselben für das Bewußtsein auch sein Füranderessein genannt werden. Die beiden in Ansehung des Gegenstandes wohl zu unterscheidenden Seiten oder Momente sind demnach sein "Füreinandressein" und sein "Ansichselbstsein". Diese abstracte und streng logische Ausdrucksweise ist nicht von Segel ersunden, sondern in ihrer Anwendung auf das Bewußtsein und dessen Entwicklungsgang schon von Fichte vorgebildet.

Das Bewuftsein bezieht und unterscheidet: es unterscheidet die Urt, wie der Gegenstand ihm erscheint (für das Bewußtsein ober für ein anderes ift) und wie er an sich selbst ift, es unterscheidet die Ericheinung bes Gegenstandes von seinem Wesen und vergleicht beibe: eben darin besteht seine Prüfung und die Nothwendigkeit seines Fortichritts. Bas baber bas Wefen ober bas Unfich bes Gegenftanbes genannt wird, ift feineswegs außerhalb bes Bewußtseins und unabhängig von ihm, sondern ebenfalls für das Bewußtsein und durch baffelbe. Sonft konnte ja auch bas Bewußtsein ben Gegenstand und feinen Begriff, ben Gegenstand, wie er für ein anderes und wie er an fich ift, nicht mit einander vergleichen, wenn nicht beide Momente voll= kommen in das Bewußtsein felbst fielen. "Das Wefentliche aber ift, bies für die gange Untersuchung festzuhalten, daß diese beiden Momente, Begriff und Gegenstand, Füreinandres= und Unfichselbstfein, in das Wiffen, das wir untersuchen, felbst fallen und hiermit wir nicht nöthig haben, Maafftabe mitzubringen und unfere Ginfalle und Gedanken bei der Untersuchung zu appliciren; dadurch, daß wir diese weglaffen, erreichen wir es, die Sache, wie fie an und für fich felbst ift, zu betrachten." 2

3. Aller Fortschritt des Bewußtseins von einer Stuse zur anderen beruht auf dem Widerstreit zwischen dem Gegenstande und seinem Begriffe, zwischen der Erscheinung des Gegenstandes und seinem Wesen, zwischen seinem Füreinandressein und seinem Ansichselbstsein: auf diesem dem Bewußtsein einleuchtenden Widerstreit; dieser Widerstreit selbst aber erhellt aus der Prüsung, wie sich jene beiden Momente zu einander verhalten, und diese Prüsung besteht in der Vergleichung beider, die sich ohne jedes anderweitige Zuthun aus dem Bewußtsein selbst ergiebt

<sup>1</sup> Bgl. diefes Werk (ältere Ausgabe). Bb. V. Buch III. Cap. V—VII. S. 462 bis 465 figb. (S. 465—498.) — 2 Hegels Werke, II. Ginl. S. 66. Bgl. S. 69.

und recht eigentlich beffen Thema und Thätigkeit ausmacht. Da nun das Wesen ober das Unfich des Gegenstandes nach dem Dafürhalten des Bewußtseins felbst biesem gar nicht angehört, sondern völlig aukerhalb seiner liegt und völlig unabhängig von ihm besteht, ober, anders ausgedrückt, da das Bewußtsein, indem es von der Erscheinung des Gegenstandes das Wesen oder Unsich desselben unterscheidet, fich der Borftellung des letteren als feines Gegenstandes und feines Ge= · dankens gar nicht bewußt ift, so geschieht seine Brufung und Bergleichung unwillfürlich und unbewußt, und ebenfo unwillfürlich und un= bewußt der darauf gegründete Fortschritt, d. h. die Beränderung feines Standpunkts, und mit bem Standpunkte bes Bewuftfeins (Wiffens) auch die Beränderung seines Gegenstands. "Der Gegenstand scheint zwar für daffelbe nur fo zu fein, wie es ihn weiß; es scheint gleichsam nicht dahinter kommen zu können, wie er nicht für baffelbe, sondern wie er an fich ift, und also auch sein Wiffen nicht an ihm prufen zu tönnen. Allein gerade darin, daß es überhaupt von einem Gegen= ftande weiß, ift ichon der Unterschied vorhanden, daß ihm etwas bas Unfich, ein anderes Moment aber bas Wiffen ober bas Sein bes Gegenstandes für das Bewuftsein ift. Auf diefer Unterscheidung. welche vorhanden ift, beruht die Prüfung. Entspricht fich in diefer Bergleichung beides nicht, fo scheint das Bewußtfein fein Wiffen andern ju muffen, um es dem Gegenftande gemäß zu machen, aber in der Beränderung des Wiffens andert fich ihm in der That auch der Gegen= ftand felbft." 1

4. Was dem Bewußtsein als der wirkliche Gegenstand erschien, hört auf als solcher zu gelten, er geht im Bewußtsein unter und sinkt herab in die Region der subjectiven Meinungen und Borstellungen irriger Art; was dagegen das Bewußtsein als das Wesen oder das Ansich des Objects angesehen hat, geht nunmehr auf als der wahre und neue Gegenstand. Eben darin besteht die unwillkürliche und unsbewußte Metamorphose des Bewußtseins, welche zu erkennen und darzustellen das Thema der Phänomenologie ausmacht. "Dies bietet sich hier so dar, daß, indem das, was zuerst als der Gegenstand erschien, dem Bewußtsein zu einem Wissen von ihm herabsinkt, und das Ansich zu einem für das Bewußtsein Sein des Ansich wird, dies der neue Gegenstand ist, womit auch eine neue Gestalt des Bewußtseins

<sup>1</sup> Cbenbaf. Ginleitung. S. 67.

auftritt, welcher etwas anderes das Wesen ist, als der vorhergehenden: dieser Umstand ist es, welcher die ganze Folge der Sestalten des Bewußtseins leitet. Nur diese Nothwendigkeit selbst oder die Entstehung des neuen Gegenstandes, der dem Bewußtsein, ohne zu wissen, wie ihm geschieht, sich darbietet, ist es, was für uns gleichsam hinter seinem Kücken vorgeht."

5. Das menschliche Leben gleicht barin einem Gespräch, baß fich im Laufe ber Lebensalter und Lebenserfahrungen unfere Unfichten von Menschen und Dingen allmählich umgestalten und verändern, wie die Meinungen der Unterredenden im Laufe eines fruchtbaren und ibeenreichen Gesprächs. In dieser unwillfürlichen und nothwendigen Umgestaltung unserer Lebens- und Weltansichten besteht recht eigentlich die Erfahrung, wie wir ichon eben bargelegt haben.2 Darum hat Segel ben Gang bes Bewußtseins, indem er denselben mit dem Gange eines philosophischen Gesprächs (διαλέγεσθαι) vergleicht, mit bem Worte Dialektik oder dialektische Bewegung bezeichnet, welcher Ausdruck ichon von Plato, Ariftoteles und Kant in hervorragendem und verschiedenem Sinn gebraucht worden ift, aber in keinem Spftem eine jo umfassende Bedeutung erlangt hat, als in dem hegelichen. "Diese dialektische Bewegung, welche das Bewufitsein an ihm felbst. fowohl an feinem Wiffen, als an feinem Gegenstande ausübt, infofern ihm ber neue mahre Gegenstand baraus entspringt, ift eigentlich basjenige, mas Erfahrung genannt wird."3

So weit die Nothwendigkeit herrscht, so weit erstreckt sich das Gebiet der Wissenschaft. Der Gang des Bewußtseins, da er den Charakter der Rothwendigkeit hat, ist Gegenstand einer Wissenschaft: Diese Wissenschaft ist die Phänomenologie. Wir haben schon gesagt, wie auf der höchsten Stuse, wo der Gang des Bewußtseins endet, das Wissen oder die Wissenschaft selbst als der wahre, dem Begriff völlig gemäße Gegenstand an das Licht tritt. Darum sagt Hegel von dem nothwendigen Gange des Bewußtseins und seinem Ziele: "Durch diese Nothwendigkeit ist dieser Weg zur Wissenschaft selbst schon Wissenschaft und nach ihrem Inhalte hiermit Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins".

6. Wenn wir demnach die Phänomenologie mit ihrem Gegenstande vergleichen, so trägt dieser so sehr ben Charakter der inneren Roth-

<sup>1</sup> Ebendas, S. 69, — 2 S. oben S. 298, S. 302, — 3 Hegels Werke. II. Einl. S. 67. — 4 Ugl. oben S. 299 figb. Hegels Werke. II. Einl. S. 69.

wendigkeit und eigenen Gesehmäßigkeit in sich, daß diese nichts andres zu thun hat, als den Gang des Bewußtseins zu verfolgen und zu betrachten. Es bleibt ihr, wie Segel sagt, "nur das reine Zusehen". "Nicht nur nach dieser Seite, daß Begriff und Gegenstand, der Maaßtab und das zu Prüsende, in dem Bewußtsein selbst vorhanden ist, wird eine Zuthat von uns überslüssig, sondern wir werden auch der Mühe der Vergleichung beider und der eigentlichen Prüsung übershoben, so daß, indem das Bewußtsein sich selbst prüst, uns auch von dieser Seite nur das reine Zusehen bleibt."

Etwas aber hat der Betrachter vor feinem Gegenstande voraus, und eben darin unterscheidet fich die Phanomenologie des Geiftes von ihrem Gegenstande, nämlich dem in feiner unwillfürlichen Umgestaltung und Metamorphofe begriffenen Bewußtsein: mas nach dem Ausdrucke Segels "gleichsam hinter dem Rücken des Bewuftseins geschicht", das ift dem phänomenologischen Betrachter einleuchtend und geschieht vor feinen Augen. Das Bewuftfein glaubt, baß jenes Unfich, womit es den Gegenstand vergleicht und pruft, außerhalb feiner Sphare ift und völlig unabhängig von seinem Biffen und Meinen, es weiß nicht, daß Diefes Anfich, ber Maafftab feiner Bergleichung und Prüfung, auch fein Gegenstand und Gedanke ift; dies aber weiß der phanomenologische Betrachter. Die Berfonen, die eine Geschichte erleben, miffen nicht, wohin fie treiben; wohl aber weiß es der Erzähler, der die Geschichte mit völliger Objectivität ichreibt und dieselbe genau jo geschehen läßt, wie sie in Wahrheit verlaufen ift. Wie sich die Erzählung von den Berjonen ihrer Geschichte und deren Schickfalen unterscheidet, fo untericheidet sich die Phänomenologie von dem Gange und den Erlebniffen oder Erfahrungen des Bewußtseins. Bu dem Gange und den Erfahrungen des Bewußtseins gehören eine Reihe nothwendiger Täuschungen und Selbsttäuschungen, die erlebt und erlitten werben muffen, um erkannt zu werden; die Phanomenologie dagegen durchschaut diefe Täuschungen und ift felbst bavon frei.

## III. Der Stufengang des Bewußtseins.

1. Die Hauptstufen.

Da das Bewußtsein sich selbst sowohl auf die Gegenstände bezieht als davon unterscheidet, so sind die Dinge und das eigene Selbst die

<sup>1</sup> Cbendaf. Ginleitung. S. 66.

Themata seiner beiben ersten Hauptstusen: die erste Stuse ist das gegenständliche Bewußtsein, die zweite das Selbstbewußtsein. Wir wissen bereits, daß die höchste und letzte Stuse das reine, unverhüllte oder absolute Wissen sein wird. Damit sind drei Hauptstusen gegeben, die beiden ersten und die letzte: das Bewußtsein, das Selbstbewußtsein und das absolute Wissen.

Das gegenständliche Bewußtsein und das Selbstbewußtsein vershalten sich, wie die Gegenstände und unser Selbst, wie Objectives und Subjectives, deren Einheit oder Identität gemäß der Identitätslehre die Bernunft ist: daher ist die Bernunft das Thema der dritten Hauptstuse, die sich als das Bernunstbewußtsein kennzeichnen läßt. Die Bernunft aber nach hegelscher Lehre ist, um es in hegelschen Ausedrücken zu sagen, nicht Substanz, sondern Subject, d. h. sie ist selbstebewußte Bernunft oder Geist; die Offenbarung des Geistes ist die Weltordnung und deren höchste Stuse die Gottesidee in der Welt, d. i. die Borstellung des Göttlichen (Absoluten) oder die Religion, die sich in der wahren Gotteserkenntniß vollendet. Die wahre Gottesertenntniß ist das absolute Wissen.

Demnach unterscheibet die Phänomenologie zwischen der zweiten und letzten Stufe, zwischen dem Selbstbewußtsein und dem absoluten Wissen diese drei Hauptstufen: die "Bernunft", der "Geist" und die "Religion".

#### 2. Die triadische Ordnung.

Um nun die Eintheilung der Phänomenologie möglichst in der ihm mustergültigen triadischen Ordnung darzustellen, hat Hegel drei Hauptstusen unterschieden und die letzte viersach gegliedert. Diese drei Hauptstusen sind: "A. Bewußtsein, B. Selbstbewußtsein, C. Bernunst", die vier Glieder der dritten Stuse sind: "AA. Bernunst, BB. der Geist, CC. die Religion und DD. das absolute Wissen". In dieser Architektonik erscheint die Bernunst zweimal: sie ist die dritte Hauptstuse C. und zugleich deren erstes Glied C. (AA.).

## 3. Die Grenzen.

Die erste Stufe des gegenständlichen Bewußtseins kann keine andere sein als die der finnlichen Gewißheit, wie auch Plato in seinem Theätet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 299. — <sup>2</sup> A. Bewußtsein. S. 71—126. B. Selbstbewußtsein. S. 127—168. C. (AA.) Bernunft. S. 169—316. BB. Der Geist. S. 317—491. CC. Die Religion. S. 492—573. DD. Das absolute Wissen. S. 574—591.

Fifder, Gefd. b. Philog. VIII. R. M.

die alsdysis als die erste und unterste Stufe des Wissens erklart hatte. Der Gang des Bewußtseins, wie die Phänomenologie denselben darstellt, erstreckt sich daher von der sinnlichen Gewißheit bis zum absoluten Wissen.

## Sechstes Capitel.

## Das gegenständliche Bewußtsein.

## I. Die finnliche Gewißheit.

1. Die objectivfte, reichfte und concretefte Wahrheit.

Jeder Anfang geschieht unmittelbar, denn mas vermittelt wird, fängt nicht an, sondern ift schon im Fortgange begriffen. Das unmittelbare, weil durch feine bewufte Gedankenfolge vermittelte Wiffen ift finnlich, und da alles unmittelbare Biffen den Charafter ber Gewißheit hat, fo kennzeichnet fich der Anfang und die erste Stufe des Bewußtseins als die der finnlichen Gewißheit. Dem Bewußtsein selbst erscheint diese Gestalt seines Wiffens als die gegenständlichste ober realste, als die reichste und als die mahrhafteste: sie erscheint als Die gegenständlichste, benn ber finnliche Gegenstand, wie diefes Bewußt= sein meint, ist die zweifellose Realität, er konnte nicht empfunden werben, wenn er nicht wäre, er ift, gleichviel, ob wir ihn empfinden, vorstellen und miffen. Daß der Gegenstand ift, dies ift das Befent= liche; daß er gewußt wird, ist unwesentlich, gleichgültig und zufällig; bas Sein des Gegenftandes ift die Sauptsache, bas Sein des Bewußt= seins die völlig abhängige Rebensache, die auch eben so gut gar nicht zu sein brauchte. Die finnliche Gewißheit erscheint fich als das reichste Wiffen, weil feine Gegenstände fich so weit erftreden als Zeit und Raum; endlich gilt fie ihm als das mahrhaftefte, weil voll= ftandigfte Wiffen; benn fie lagt ihre Gegenstände, wie fie find, fie nimmt nichts von ihnen weg, wie es das Denken vermöge feiner Abstraction thut. 1

2. Die subjectivfte, armfte und abstractefte Bahrheit.

Bei näherer Prüfung aber zeigt sich alsbald, daß es sich mit der sinnlichen Wahrheit keineswegs so verhält, wie das Bewußtsein glaubt:

1 Ebendas. II. A. Bewußtsein. I. Die sinnliche Gewißheit oder das Dieses und das Meinen. S. 71-82. S. 71 flgd. S. 75 flgd.

sie ist nicht von allen Wahrheiten die realste, reichste und concreteste, sondern im Gegentheil die subjectivste, ärmste und abstracteste. Und zwar geschieht diese Prüsung nicht durch uns, sondern durch die sinnsliche Gewißheit selbst, indem sie ihren Gegenstand auf die Probe stellt und mit der vermeintlichen Wahrheit vergleicht. Daher gewährt sie uns sogleich ein Beispiel des im vorhergehenden Capitel entwickelten Thpus jener Prüsung, die den Gang des Bewußtseins bewegt und vorwärts treibt.

Das Object der finnlichen Gewißheit ift etwas ichlechthin Gin= gelnes, ein Dieses im Unterschiede von allem anderen, zeitlich genommen, ein Jest, räumlich genommen ein Sier: dieses gegenständliche Sekt, Diefes gegenständliche Sier, benen als Subject Diefes einzelne, finnliche Ich entspricht. Dieses Jest, welches das einzelne finnliche Ich vorstellt, ift Nacht, nach einiger Zeit ift es nicht mehr Nacht, sondern Mittag, wieder nach einiger Zeit Abend u. f. f., aber immer ift und bleibt es "biefes Jest". Da nun "biefem Jest" unendlich viele einzelne Zeitbestimmungen zukommen, da es sowohl Nacht als auch Mittag sein tann und weder Nacht noch Mittag zu fein braucht, fo ift diefes Jest nicht etwas schlechthin Einzelnes, sondern vielmehr etwas schlechthin Allgemeines.1 Dieselbe Bewandtnig hat es mit "biesem Sier", welches Baum, Saus u. f. f. sein kann; dieselbe Bewandtniß hat es mit dem einzelnen, finnlichen Ich, welches jeder fein kann. Die finnliche Gewißheit erfährt bemnach, daß weder ihr Gegenstand noch ihr Subject den Charafter der Einzelnheit hat, worauf fie pocht, fondern daß, bei Licht befehen, d. h. näher geprüft, fich beide als die abstracteste Allgemeinheit erweisen.

Alles demnach, was die sinnliche Gewißheit von ihrem Gegenstande und sich aussagt und aussagen kann, sind lauter Allgemeinsheiten.<sup>2</sup> Dieses Jest sind alle möglichen Zeitpunkte, dieses Hier alle möglichen Ortsbestimmungen und Dinge, dieses Ich alle möglichen Personen. Die sinnliche Gewißheit hat aus Gründen ihrer Selbstprüsung sich über ihre Gegenstände und ihr eigenes Ich zu erklären, d. h. auszusprechen. Einen Gegenstand aussprechen, heißt denselben verallgemeinern, wie es die logische oder, wie Segel sagt, "die göttliche Natur der Sprache" mit sich bringt.

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 72-76. - 2 Cbendaf. S. 76-79.

#### 3. Das Aussprechen und bas Aufzeigen.

Die sinnliche Sewißheit erfährt, sobald sich dieselbe in Worten erklärt, das Gegentheil von dem, was sie eigentlich meint; das Einzelne, welches sie meint, ist unsagdar. Will sie an ihrem Gegenstande festhalten, diesem Jett, diesem Hier, so muß sie an die Stelle der sprachelichen Erklärung die handgreisliche Demonstration treten lassen, sie muß den Gegenstand aufzeigen, dieses Object, unbekümmert um alle andern, das einzelne Subject muß es thun, unbekümmert um alle anderen Subjecte.

Wenn aber das Wesen und die Wahrheit der Sache darin besteht, daß sie gezeigt und gewiesen wird, was allein durch das sinn-liche Subject geschehen kann, so ist auch nicht mehr der Gegenstand das Wesentliche, von dem das Wissen abhängt, sondern die Gewissheit geht in das Subject zurück und dieses mit seinem Handgreislichmachen ist die Hauptsache. "Zeigen müssen wir es uns lassen, denn die Wahrheit dieser unmittelbaren Beziehung ist die Wahrheit dieses Ich, das sich aus ein Jetzt oder ein Hier einschränkt." "Es erhellt, daß die Dialektik der sinnlichen Gewisheit nichts anderes als die einsfache Geschichte ihrer Vewegung oder ihrer Ersahrung und die sinn-liche Gewisheit selbst nichts anderes als nur diese Geschichte ist."

Wie unselbständig und nichtig dem Subject gegenüber die finn= lichen Objecte find, erhellt noch besonders aus den praktischen Beziehungen, aus ihrem Gebrauch und Berbrauch der Mittel, namentlich der Nahrungsmittel, worauf Segel ausdrücklich mythologifirend hinweist. "Bei bieser Berufung auf die allgemeine Erfahrung fann es erlaubt fein, die Rudficht auf das Praktische zu anticipiren. In biefer Rudficht fann benjenigen, welche jene Beisheit und Gewißheit ber Realität ber finnlichen Gewißheit behaupten, gefagt werden, daß fie in die unterfte Stufe ber Beisheit, nämlich in die alten eleufinischen Mysterien ber Ceres und bes Bachus zurudzuweisen find, und bas Geheimniß des Effens des Brodes und des Trinkens des Weines nicht zu lernen haben, denn der in diese Geheimniffe Gingeweihte gelangt nicht nur jum Zweifel an bem Gein ber finnlichen Dinge, fondern gur Bergweiflung an ihm und vollbringt in ihnen theils felbst ihre Richtigkeit, theils fieht er fie vollbringen. Huch die Thiere find nicht von diefer Beisheit ausgeschloffen, sondern erweisen fich vielmehr am tiefften in fie eingeweiht ju fein, benn fie bleiben nicht vor den finnlichen Dingen als an fich seienden fteben, sondern verzweifeln an diefer Realität, und in der völligen Gewißheit ihrer Nichtigkeit langen sie ohne Weiteres zu und zehren sie auf; und die ganze Natur seiert, wie sie, diese offenbaren Mysterien, welche es lehren, was die Wahrheit der sinnlichen Dinge ift. 1"

# II. Das mahrnehmende Bewußtsein.2 1. Das Ding und die Eigenschaften.

Aus der Dialektik der sinnlichen Gewißheit folgt ihr Gegentheil: sie behauptet, daß ihr Gegenstand etwas schlechthin Einzelnes ist, und muß ersahren, daß dieses einzelne Ding, dieses Jett, dieses Hier u. s. f. alles Mögliche sein kann, daß ihm eine Menge einzelner Bestimmungen zukommen, deren Indegriff nichts Einzelnes ist, sondern etwas schlecht=hin Allgemeines. Das schlechthin Einzelne ist das Unaussprech=liche, Unvernünstige, bloß Gemeinte; das Resultat oder die Wahrheit der sinnlichen Gewißheit ist demnach das sinnliche Ding nicht in seiner Einzelnheit, sondern in seiner Allgemeinheit, nicht in seiner Unmittel=barkeit, sondern in seinem durch eine Reihe von Bestimmungen ver=mittelten Dasein. Mit dem Gegenstand ändert sich auch der Stand=punkt des Bewußtseins: es verhält sich zu seinem Gegenstande noch aufnehmend, aber es nimmt denselben nicht mehr, wie die sinnliche Gewißheit meinte, daß er sei, sondern es nimmt ihn, wie er in Wahr=heit ist, d. h. es verhält sich zu seinem Gegenstand wahrnehmend.

Das wahrnehmende Bewußtsein ist sowohl gegenständlich als sinnlich. Sein Gegenstand ist das sinnliche Ding, nicht in seiner Einzelnheit, sondern in seiner Allgemeinheit, die vieles umfaßt und in sich schließt. Schon die sinnliche Gewißheit, indem sie ihr Object aufzeigte, mußte an diesem Hier, um es zu kennzeichnen, viele örtliche Bestimmungen unterscheiden. Sbenso verhält es sich mit dem Jetzt. Das Jetzt wird aufgezeigt, schon ist es vergangen, es ist kein vorhandenes Jetzt mehr, sondern ein gewesenes, aber gilt noch als Jetzt. Also wird das Jetzt erweitert, so daß viele Jetzt in ihm enthalten sind, es ist ein allgemeines Jetzt, nicht mehr ein Zeitpunkt, sondern eine Zeit, wie man von der Gegenwart im geschichtlichen Sinne redet und sie im schlechten und mißtönenden Deutsch "die Jetzteit" nennt.

In dem Gegenstande des mahrnehmenden Bewußtseins find demnach viele Bestimmungen und Unterschiede zu einer Einheit zusammen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 80. — <sup>2</sup> Ebendas. II. Die Wahrnehmung ober das Ding und die Täuschung. S. 82-97. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 80-82.

gefaßt. Diese Einheit heißt Ding, diese Unterschiede die Eigenschaften des Dinges. Die Objecte der Wahrnehmung sind die wirklichen Dinge, die äußeren Segenstände, deren Kenntniß erst den Reichthum des Wissens ausmacht, welchen die sinnliche Gewißheit mit Unrecht in Anspruch nahm; das reiche Wissen gehört in das Sediet der Wahrnehmung. Und da die wirklichen äußeren Dinge alles vorhandene objective Dasein umfassen, so kommt ihnen mit dem weitesten Umfang auch die größte Allgemeinheit zu.

#### 2. Das Aufheben und Aufgehobenfein.

Die sinnliche Gewißheit und das mahrnehmende Bewuftsein haben etwas gemein: das finnliche Object, aber mahrend ber finnlichen Gemigheit dieses Object in lauter Einzelnheiten gerfällt, werden diese letteren von dem mahrnehmenden Bewuftfein verknüpft und zu einer Einheit gufammengefaßt, woraus die Borftellung der "Dingheit" und bes "Dinges" hervorgeht. Das Berhältniß biefer beiden Standpunkte bes Bewuftfeins, bes niederen und höheren, zu bezeichnen, bat Segel einen fehr gludlichen und tiefgedachten Ausdruck gewählt, ber in feinem Suftem eine ebenso wichtige und umfaffende Bedeutung gewonnen hat, wie der Ausdruck "Dialektik". Er läßt den Standpunkt der finnlichen Gemigheit in bem bes mahrnehmenden Bemußtfeins "aufgehoben fein" und weift auf die doppelte Bedeutung diefes Ausbrucks bin: "es ift ein Regiren und ein Aufbewahren zugleich". Diefen beiden Bedeutungen ift noch eine britte hinzugefügt worden, die auch in bem Borte "aufheben" liegt, nämlich die des Erhebens oder Erhöhens: die niedere Stufe ift in der höheren verneint oder negirt, aufbewahrt und erhöht (negare, conservare, elevare). Un unserer Stelle werden nur die beiden ersten Bedeutungen fenntlich gemacht und zwar an dem Gegenftande felbst. Was auf der Stufe der finnlichen Gewißheit auseinanderfallende Einzelnheiten find, erscheinen auf der des mahr= nehmenden Bewußtseins als zusammengefaßte Gigenschaften. Da, jo viel ich sehe, hier zum erstenmale diese Ausdrucksweise gebraucht und erörtert wird, fo will ich die fehr bedeutsame Stelle felbft anführen. "Das Diefes ift alfo gefett als nicht Diefes oder als aufgehoben und damit nicht Nichts, sondern ein bestimmtes Nichts, oder ein Richts von einem Inhalte, nämlich bem Diefen. Das Sinnliche ift bier= durch selbst noch vorhanden, aber nicht, wie es in der unmittelbaren Gewißheit sein sollte, als das gemeinte Einzelne, sondern als Allgemeines ober als das, was sich als Eigenschaft bestimmen wird. Das Aufsheben stellt seine wahrhaft gedoppelte Bedeutung dar, welche wir an dem Negativen gesehen haben; es ist ein Negiren und ein Aufsbewahren zugleich; das Nichts als Nichts des Diesen bewahrt die Unmittelbarkeit auf und ist selbst sinnlich, aber eine allgemeine Unsmittelbarkeit."

3. Das Thema und Problem ber Wahrnehmung: die Einheit des Dinges und bie Vielheit der Eigenschaften. Die Täuschung.

Wie die finnliche Gewißheit, so verhält sich auch das mahrnehmende Bewußtsein zu feinem Gegenstande empfangend und aufnehmend. Das Object erscheint ihm als gegeben, als das Sauptsächliche und Wesentliche, bagegen nebensächlich und unwesentlich, ob es gewußt wird ober nicht. Aber in der Art ihrer Gewißheit unterscheiden fich diese beiden Stufen bes gegenständlichen Bewußtseins. Die erfte ift ihres Gegenstandes, da derfelbe etwas ichlechthin Ginzelnes ift, das aufgezeigt und demonstrirt werden kann, wie dieses Jest, dieses Bier u. f. f., unmittelbar gewiß, mahrend die zweite, da ihr Gegenstand etwas Allgemeines und Bermitteltes, Gines und Bieles zugleich ift, ber unmittelbaren Gemiß= heit entbehrt und in ihren eigenen Augen ber "Täufdung" aus= gesett ift. Denn es fragt fich nicht blog fur uns, sondern für bas wahrnehmende Bewußtsein felbft, was fein Gegenftand in Wahrheit ift und ob Einheit oder Bielheit oder beides zugleich? Gegen mir, bas Befen des Gegenstandes bestehe in einer Vielheit von Bestimmungen, fo fällt feine Ginheit in das mahrnehmende Bewußtsein: feken wir, bas Wesen des Gegenstandes bestehe in der Ginheit des Dinges, fo fällt die Bielheit der Gigenschaften in das mahrnehmende Bewußtsein; feken wir endlich, bas Wefen des Gegenstandes bestehe in beiben, in der Einheit des Dinges und in der Bielheit der Gigenschaften, fo ent= fteht die Frage nach dem Wie oder nach der Art des Zusammenhangs.

Da nun der Gegenstand die Hauptsache und das Wesentliche, sein Wahrgenommen- oder Gewußtwerden das Nebensächliche und Unwesentliche ist, so ist im ersten Fall die gegenständliche oder sachliche Einheit, im zweiten die gegenständliche oder sachliche Vielheit Schein und Täuschung. Oder, was dasselbe heißt: das wahrnehmende Bewußt-

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 83, Bgl. diefes Werk oben S. 298 u. 299.

sein täuscht sich im ersten Fall über die Einheit, im zweiten über die Vielheit seines Gegenstandes. Denn nicht bloß wir setzen die obigen Möglichkeiten oder Fälle, nicht bloß wir machen diese Annahmen, ins dem wir über das wahrnehmende Bewußtsein reslectiren, sondern dieses selbst macht sie, indem es seinen Gegenstand nimmt und zu nehmen hat, wie er in Wahrheit ist. 1

Was also das Berhältniß des Dinges und seiner Eigenschaften betrifft, so haben wir es mit drei Möglichkeiten zu thun. Im ersten Fall sind, was wir die Eigenschaften nennen, in Wahrheit "Materien", die gleichgültig neben einander und beisammen sind und von dem wahrenehmenden Bewußtsein zu einer Einheit zusammengefaßt werden, die nicht als Ding, sondern als "Dingheit" zu bezeichnen ist. So bilden z. B. die Materien der weißen Farbe, der kubischen Gestalt, der Schärse, der bestimmten Schwere u. s. f. ein Zusammen oder eine Dingheit, die wir Salz nennen. Im zweiten Fall erscheint der Gegenstand als eine wesentliche Einheit, als ein sür sich bestehendes Wesen, ein aussschließendes Eins, nicht als eine "Dingheit", sondern als ein "Ding", dessenbengenschaften nichts anderes sind als die Vielheit unserer Sinnesswahrnehmungen: in Beziehung auf unsere Augen ist es weiß, in Beziehung auf unsern Geschmack schars, in Beziehung auf unser Tastgesühlt subisch u. s. f. 2

Im ersten Fall haben wir es nicht mit Eigenschaften, sondern mit Materien, im zweiten nicht mit sachlichen, sondern mit sinnlichen, nicht mit objectiven, sondern mit subjectiven Beschaffenheiten, also in keinem der beiden Fälle mit Eigenschaften im wahren Sinne des Wortes zu thun: daher ist in keinem der beiden Fälle die eigenkliche Frage des wahrnehmenden Bewußtseins gelöst, denn die Eigenschaften gehören dem Dinge, sie sind sein eigen, sie constituiren das Wesen und den Charakter des Dinges, und die ganze Frage zieht sich demnach in diesen Punkt zusammen: Wie verhält sich im Wesen und in der Natur des Gegenstandes die Einheit des Dinges zu der Vielheit seiner Eigenschaften? Es läßt sich voraussehen, daß in der Auslösung dieser Frage das wahrnehmende Bewußtsein, aus einem Extrem ins andere getrieben, genöthigt sein wird, noch nicht über seine Gegenständlichkeit, wohl aber über seine Sinnlichkeit, d. h. über die Wahrnehmung hinauszugehen.

<sup>1</sup> hegels Werke. II. S. 86-90. — 2 Ebendaf. S. 85-89.

4. Die Bielheit ber Dinge und Gigenschaften. Die Logit und Die Sophistereien ber Bahrnehmung.

Bie jede Eigenschaft vermöge ihrer Bestimmtheit von andern unterschieden ift und barum zu einer Bielheit von Gigenschaften gehört, fo ift auch jedes Ding vermoge feiner Bestimmtheit von andern unter= ichieben und darum ein Ding unter vielen. Daber muß jedem Dinge ein boppeltes und entgegengesettes Sein zugeschrieben werden; ein Rurfichfein und ein Ruranderesfein; es ift für fich ober "in fich reflectirt", wie Segel fagt, infofern es ein für fich bestehendes Wefen, ein ausschließendes Eins ausmacht; es ift für anderes, insofern es burch feine Bestimmtheit von den andern Dingen unterschieden, auf biefelben bezogen ift und mit ihnen zusammenhängt. Diefes "Infofern" bezeichnet die Urt der Unterscheidung, welche nunmehr die Logik bes mahrnehmenden Bewußtseins zu machen sich genöthigt sieht. Gbenfo muß es die Gigenschaften in wesentliche und unwesentliche unterscheiben: wesentlich find biejenigen Gigenschaften, die dem Dinge als foldem ober an fich zukommen und fein Fürsichsein ausmachen, unwesentlich bagegen biejenigen, welche in feine Beziehung nach außen fallen und feinem Füranderesfein angehören. Da nun aber diefe Beziehungen ebenfalls nothwendig find, fo geräth die Logik der Wahr= nehmung ins Gedränge und in Widerstreit mit fich felbst, so daß fie genöthigt wird, ihre Ausfagen wieder aufzuheben und dieselben sowohl zu bejahen als zu verneinen. Darin bestehen, wie Segel treffend fagt, die "Sophiftereien der Wahrnehmung", die fich für ben gefunden Menschenverstand ausgeben und dadurch für berechtigt halten. "Diefer Berlauf, ein beständig abmechselndes Bestimmen des Wahren und Auf= heben dieses Bestimmens, macht eigentlich das tägliche und beständige Leben und Treiben bes Wahrnehmenden und in der Wahrheit fich ju bewegen meinenden Bewußtseins aus. Es geht darin unaufhaltsam gu dem Resultate des gleichen Aufhebens aller dieser wefentlichen Bestimmt= beiten fort, ift aber in jedem einzelnen Moment nur diefer Einen Bestimmtheit als bes Wahren sich bewußt und dann wieder der entgegengesekten. Es wittert wohl ihre Unwesenheit; sie gegen die drohende Gefahr zu retten, geht es zur Sophisterei über, das, mas es eben felbst als das Nichtwahre behauptete, jest als das Wahre zu behaupten. Wozu diesen Berftand eigentlich die Natur dieser unwahren Wesen treiben will, die Gedanken von jener Allgemeinheit und Ginzeln= heit", "bon jener Befentlichkeit, die mit einer Unwesentlichkeit

nothwendig verknüpft ist, und von einem Unwesentlichen, das doch nothwendig ist, — die Gedanken von diesem Unwesen zusammen= zubringen und sie dadurch auszuheben, dagegen sträubt er sich durch die Stützen des Insosern und der verschiedenen Rücksichten oder dadurch, den einen Gedanken auf sich zu nehmen und den andern getrennt und als den wahren zu erhalten. Aber die Ratur dieser Abstractionen bringt sie an und für sich zusammen, der gesunde Verstand ist der Raub derselben, die ihn in ihrem wirdelnden Kreise umherstreiben."

So lange das Bewußtsein sich die Welt vorstellt als einen Insegriff von Dingen, deren jedes für sich besteht und die alle mit einander zusammenhängen, deren jedes seine wesentlichen und unwesentslichen Eigenschaften hat, bleibt es in den Schwierigkeiten und Widersprüchen steden, die wir dargethan haben, und welche das wahrnehmende Bewußtsein selbst auf Schritt und Tritt erfährt.

Der Widerstreit, rein logisch ausgedrückt, besteht zwischen dem Fürssichsein der Dinge und ihrem Füranderessein, d. h. zwischen den Dingen als Einzelwesen und ihrem Zusammenhange. "Der Zusammenhang mit anderen ist das Aushören des Fürsichseins. Durch den absoluten Charakter gerade und seine Entgegensetzung verhält es sich zu anderen und ist wesentlich nur dies Verhalten; das Verhältniß aber ist die Negation seiner Selbständigkeit, und das Ding geht vielmehr durch seine wesentliche Eigenschaft zu Grunde."

Das Bewußtsein ist genöthigt, den Dingen auf den Grund zu gehen und diesen vorzustellen. Der Grund der Dinge ist weder ein Ding noch bedingt. Aufgehobene Einzelnheit ist Allgemeinheit, aufgehobene Bedingtheit Unbedingtheit. Die Borstellung der unbedingten, absoluten Allgemeinheit ist nicht mehr sinnlich, sondern reiner Begriff, der über das Gebiet der Wahrnehmung hinausgeht. "Das Bewußtsjein tritt hier erst wahrhaft in das Reich des Verstandes ein."

III. Das Reich des Berftandes.4

1. Kraft und Neugerung. Das Spiel ber Rrafte.

Das unbedingt ober absolut Allgemeine ift noch gegenständlich, aber nicht mehr sinnlich; es ift ein reiner Begriff, den aber der Ber-

<sup>1</sup> Ebendas. S. 90-96. — 2 Ebendas. S. 94, — 3 Ebendas. S. 95. — 4 Ebendas. III. "Kraft und Verstand, Erscheinung und überfinnliche Welt." S. 97—126.

ftand als Gegenstand nimmt und als bas Wefen ber Dinge betrachtet. Das Thema der finnlichen Gewißheit mar das schlechthin Einzelne, dieses Jett, dieses Sier u. f. f., das Thema des mahrnehmenden Bewußtseins waren die Dinge und ihre Eigenschaften, das Thema des Berftandes ift die Rraft und ihre Meugerung. - Das Unbedingte ift burch nichts anderes bedingt, sondern die Bedingung alles anderen. baber ift es unvermittelt und in diefem Ginne unmittelbar: ber Beariff bes unbedingt Allgemeinen vereinigt daher den Charafter bes Unmittelbaren und bes Allgemeinen. Go bewährt fich auch hier bas Berhältniß ber Stufen: die Charaktere der finnlichen Gewigheit und ber Wahrnehmung finden fich auch auf ber dritten und höchften Stufe bes gegenständlichen Bewußtseins sowohl aufgehoben, als auch enthalten und vereinigt. "Dem Bewußtsein ift in der Dialektik der finnlichen Gewißheit das Soren und Seben u. f. w. vergangen, und als Wahr= nehmung ift es zu Gedanken gekommen, welche es aber nicht im un= bedingt Allgemeinen zusammenbringt." 1

Das unbedingt Allgemeine ist der Grund, welcher die Erscheinung der Dinge und ihrer Eigenschaften hervordringt: dieser wirksame Grund und seine Folge heißt Krast und Aeußerung. Eine Krast, die sich nicht äußert, ist keine Krast; eine Krast, die in der Aeußerung erlischt und zu sein aufhört, ist auch keine; darum erklärt Hegel die eigentliche Krast als "die aus ihrer Aeußerung in sich zurückgedrängte", d. i., wie wir sagen würden, die geladene Krast, die Krast im Zustande der Latenz oder in der Spannung. Von der Einheit, welche unmittelbar in die Entsaltung übergeht und von dieser wieder in die Reduction zurückgeht, sagt Hegel: "Diese Bewegung ist aber dassenige, was Krast genannt wird: das eine Moment derselben, nämlich sie als Ausbreitung der selbständigen Materien in ihrem Sein ist ihre Neußerung; sie aber als das Verschwundensein derselben eist die in sich aus ihrer Aeußerung zurückgedrängte oder die eigent= liche Krast."

Um sich zu äußern oder von dem Zustande der Nichtäußerung in den der Aeußerung zu gelangen, muß die Kraft erregt oder sollicitirt werden: daher verdoppelt sich der Begriff der Kraft; es sind zwei Kräfte nothwendig, die sich verhalten als die sollicitirende und sollicitirte, erregende und erregte, thätige und leidende. Wie zur Aeußerung,

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 97. - 2 Cbendaj. S. 99 u. 100.

ebenso bedarf die Rraft auch zur Rudtehr aus der Meußerung in fich (Burückgebrängtwerden) der Erregung ober Sollicitation. lind da keine Rraft sich äußert, ohne von einer anderen erregt zu fein, so ist jede ber beiden Kräfte sowohl follicitirend als follicitirt. Beide erregen einander wechselseitig: barin besteht "bas Spiel der Rrafte" und in ihm die Wirklichkeit, wie fie dem Berftande erscheint. "Diefes mahrhafte Wefen der Dinge hat fich jest so bestimmt, daß es nicht unmittel= bar für das Bewußtsein ift, sondern daß dieses ein unmittelbares Berhältniß zu dem Innern hat und als Berftand burch biefe Mitte bes Spiels der Rrafte in den mahren Sintergrund ber Dinge blidt."1 Er blidt in den mahren Sintergrund der Dinge. ohne ihn zu durchschauen und zu erkennen. Bas ber Berftand er= blidt, ist immer nur die durch das Spiel der Kräfte (Kraftaußerung) bewirkte Erscheinung, im Unterschiebe von welcher bas Wefen ber Dinge, jener mahre Sintergrund berfelben, nunmehr bas Innere ausmacht.

#### 2. Das Innere und die Ericheinung.

Die Art des Bewußtseins, wie sich dieselbe auf der eben bezeich=
neten Stuse dem Betrachter darstellt, läßt sich nicht besser charakteris
siren, als mit den Worten des Philosophen selbst: "Unser Gegen=
stand ist hiermit nunmehr der Schluß, welcher zu seinen Extremen
das Innere der Dinge und den Verstand und zu seiner Mitte die Erscheinung hat; die Bewegung dieses Schlusses aber giebt die weitere
Bestimmung dessen, was der Verstand durch die Mitte hindurch erblickt,
und die Ersahrung, welche er über dieses Verhältniß des Zusammen=
geschlossenseins macht."

Die Gegenstände des Verstandes sind Erscheinungen und nur Erscheinungen. Hegel hat es der Vernunftkritik als eine ihrer größten Einsichten nachgerühmt, daß Kant diese Entdeckung gemacht und sest= gestellt hat. Was nicht Erscheinung ift, wie das Innere der Dinge, bleibt für den Verstand auch ungegenständlich. Das unbedingt Allgemeine galt zuerst als der Vegriff und Gegenstand des Verstandes; nunmehr hat sich aus dem Vegriffe der Kraft und des Spiels der Kräfte ergeben, daß "als deren Resultat das unbedingt Allgemeine als Ungegenständliches oder als Inneres der Dinge hervorgeht".3

 $<sup>^{1}</sup>$  Gbenbaf, S, 105,  $~2 \mathrm{gf.}$  S, 109,  $-~^{2}$  Gbenbaf, S, 105–107,  $-~^{3}$  Gben=baf, S, 101,

Demnach unterscheidet und spaltet fich die Welt des Berftandes in eine gegenständliche und ungegenständliche, erscheinende und nicht ericeinende (Inneres), sinnliche und übersinnliche, in ein Diegseits und Jenseits des Bewußtseins. Da nun alles Gegenständliche und Erkennbare in den Erscheinungen liegt, so versteht es sich von selbst. daß das Innere leer ift und nichts darin zu erkennen; der Berftand verhalt fich zu diesem Innern, wie der Blinde zu den Farben oder ber Sebende zum reinen Licht und zur reinen Finsterniß, beide feben nichts. "Damit in diesem fo gang Leeren, welches auch bas Beilige genannt wird, boch etwas fei, bliebe nichts übrig, als es mit Träumereien, Erscheinungen, die das Bewuftfein fich felbft erzeugt, au erfüllen; es mußte fich gefallen laffen, daß fo ichlecht mit ihm um= gegangen wird, benn es ware feines befferen wurdig, indem Traumereien selbst noch beffer sind, als seine Leerheit." 1 Auch versteht es fich von dem Innern als dem Jenseits des Bewuftseins von felbft. daß wir nichts von ihm wiffen können. Mit dieser Leerheit und Unerkennbarkeit ist also nichts weiter gesagt als eine ärmliche Tautologie.

#### 3. Das Innere als Gefet. Das Reich ber Gefete.

Die Erscheinung bilbet die Mitte zwischen dem Verstand auf der einen Seite und dem Innern oder dem Wesen der Dinge auf der anderen. Als diese Mitte ist die Erscheinung von den beiden Seiten sowohl unterschieden, als auf dieselben bezogen: ohne diesen Unterschied und diese Beziehung kann sie weder sein noch gedacht werden. In dem Begriff der Erscheinung sind sogleich zwei Fragen enthalten: was erscheint und wem erscheint es? Auf die letzte Frage ist in Ansehung aller Erscheinungen zu antworten: sie sind sür den Verstand, denn der Verscheinungen zu antworten: sie sind sür den Verstand, denn der Verscheinungen zu der Frage zu beantworten: was erscheint? Was ist die Erscheinung in Beziehung auf das Innere oder das Wesen der Dinge, ohne welche Beziehung von Erscheinung überhaupt gar nicht geredet werden kann? Die Objecte der sinnlichen Gewisseit und Wahrenehmung haben noch kein Inneres als Correlatum und sind deshalb auch keine Erscheinungen.

Was ist das Innere im Unterschiede von der Erscheinung? Es ist leer und unerkennbar: so lautet die erste Antwort, die aber

<sup>1</sup> Ebenbaj. S. 101-108.

keineswegs die lette und einzige ift. Jett wird gefragt: mas ift das Innere in feiner unauflöslichen Beziehung auf die Erscheinung, zu der es nothwendig gehört? Laffen wir den Philosophen felbst reden: "Das Junere oder das überfinnliche Jenseits ift aber entstanden. es tommt aus der Erscheinung ber, und fie ift seine Bermittlung: oder die Erscheinung ift sein Wesen und in der That seine Er= füllung. Das Ueberfinnliche ift bas Sinnliche und Wahrgenommene, gesett, wie es in Wahrheit ift; die Bahrheit bes Sinnlichen und Wahrgenommenen aber ift, Erscheinung zu fein. Das Ueber= finnliche ift also die Erscheinung als Erscheinung: - Wenn da= bei gedacht wird, das Nebersinnliche sei also die sinnliche Welt oder die Belt, wie fie für die unmittelbare finnliche Gewifiheit und Bahrnehmung ift, fo ift bies ein verkehrtes Berfteben; benn die Erscheinung ift vielmehr nicht die Welt des sinnlichen Wiffens und Wahrnehmens als feiende, fondern als aufgehobene oder in Wahrheit als innere gesetzt. Es pflegt gesagt zu werden, das Neber= finnliche fei nicht die Erscheinung; dabei wird aber unter ber Erscheinung nicht die Erscheinung verstanden, sondern vielmehr die finn= liche Welt als felbst reelle Wirklichkeit." Die angeführten Worte find ein Beispiel schwieriger, bunkler, anscheinend paradorer, in Bahrheit scharf= und tiefgedachter, kurzer und treffender Rede.

Das Innere in seiner unauflöslichen Beziehung zur Erscheinung ist die Erscheinung selbst, d. h. deren Wesen oder wesentlicher, allgemeiner, sich gleichbleibender Inhalt, das Beständige und Constante im Wechsel der Erscheinungen: das Gesetz der Erscheinungen, oder, da alle Erscheinungen Kraftäußerungen sind, und das Spiel der Kräste sich in ihnen darstellt, das Gesetz der Krast. "Was in diesem absoluten Wechsel ist, ist nur der Unterschied als allgemeiner oder als ein solcher, in welchen sich die vielen Gegensätz reducirt haben. Dieser Unterschied als allgemeiner ist daher das Einsache an dem Spiel der Kraft selbst und das Wahre desselben: er ist das Gesetz der Krast."

#### 4. Ericheinung, Gefetz und Rraft.

Auf die Frage: "für wen sind die Erscheinungen oder wem erscheinen die Dinge?" lautet die Antwort: für den Berstand. Auf die Frage: "was erscheint oder was ist der wesentliche Inhalt der

<sup>1</sup> Chendas. S. 108 u. 109. — 2 Ebendas. S. 110.

Erscheinungen?" lautet die Antwort: das Gesetz. Das Gesetz aber, da es bestimmt, also von andern unterschieden ist, besteht in einer Vielheit von Gesetzen, in einer geordneten Vielheit oder einem "Reich von Gesetzen". Das Gesetz ist "das beständige Vild der unstäten Erscheinung. "Die übersinnliche Welt ist hiermit ein ruhiges Reich von Gesetzen, zwar jenseits der wahrgenommenen Welt, denn diese stellt das Gesetz uns durch beständige Veränderung dar, aber in ihr ebenso gegenwärtig und ihr unmittelbares stilles Abbild."

Die Einheit des Gesetzes als des wesentlichen, fich gleichbleibenden Inhalts der Erscheinungen entspricht dem Berftande, beffen Princip die unbedingte Allgemeinheit und Ginheit ift, und aus eben diesem Grunde widerstreitet ihm die Bielheit der Gefete: daher fucht der Berftand die Bielheit der Gesetze zu vereinfachen, auf allgemeinere Gejete gurudguführen, wo möglich auf eines. Go ift g. B. das Fall= gesetz der irdischen Körper und das der himmlischen vereinigt worden in dem Gesetz der allgemeinen Attraction oder Gravitation, wobei freilich die Einheit des Gesekes nur durch die Weglaffung der Unterichiede gewonnen, also nicht die Ginheit der bestimmten Gefete erreicht wird. Aber "ber Ausdruck ber allgemeinen Attraction hat barum insofern große Wichtigkeit, als er gegen bas gedankenlose Borftellen gerichtet ift, welchem alles in der Geftalt der Zufälligkeit fich barbietet, in welchem die Bestimmtheit die Form der sinnlichen Selbständigkeit hat".2 Die abstracte Ginheit des Gesethes ift nichts anderes als die Ginfachheit der Kraft, wie denn die allgemeine Attraction nichts anderes bedeutet und besagt, als die Rraft der Attraction. Rraft und Gesetz haben denselben Inhalt und dieselbe Beschaffenheit, baber eines für das andere gesetzt und durch das andere begrundet mird: die Erscheinung burch das Geset, das Gesetz durch die Rraft, und die Rraft wiederum durch das Gefek. Die Bewegungs= erscheinung besteht barin, daß ein Körper in einer gemiffen Zeit einen gewiffen Raum durchläuft; nun heißt das beftimmte Berhaltnig von Raum und Zeit das Gefet ber Bewegung. Dag in der fallenden oder steigenden Bewegung der Körper die Räume sich verhalten (nicht wie die Zeiten, sondern) wie die Quadrate der Zeiten: dieses Berhalt= niß von Raum und Zeit, welches nichts anderes ift, als ber wesent= liche Inhalt biefer Bewegungserscheinung, nichts anderes als bie Er-

<sup>1</sup> Ebendas, S. 119. — 2 Ebendas, S. 111 u. 112. Bgl. oben Buch II. Cap. II. S. 234 figd.

scheinung der beschleunigten Seschwindigkeit, nennt man das Fallegesetz. Und den Grund des Fallgesetzs nennt man die Fallkraft. So wird das Sesetz der Schwere durch die Kraft der Schwere begründet und ebenso umgekehrt.

#### 5. Die Thätigfeit bes Erflärens.

Auf diese Weise werden Begriffe, wie Erscheinung, Kraft, Sesetz, unterschieden und einander gleichgesetzt, also Unterschiede gemacht und aufgehoben, Unterschiede gesetzt, welche, bei Licht gesehen, keine sind. Bei Licht besehen! Wenn man diese Unterschiede erleuchtet, so hören sie auf, Unterschiede zu sein: das Ungleiche wird gleich. Wenn man die Einheit des unbedingt Allgemeinen erleuchtet, so muß man sie unterscheiden in Kraft und Aeußerung, in sollicitirende und sollicitirte Kraft, in Kraft und Gesetz u. s. f.: das Gleiche wird ungleich.

Das durchgängige Thema dieser ganzen intellectuellen Bewegung — benn es ist eine Bewegung der Begriffe — läßt sich kurz in die Worte sassen: «idem per idem, A durch A». Dieses tautologische Berstehen heißt erklären, und darin besteht recht eigentlich die Berstandesthätigkeit. Das Erklären, weil es sich in Tautologien bewegt, ist darum keineswegs leer oder nichtssagend, sondern dieses beständige Setzen und Ausheben der Unterschiede, dieses beständige Unterscheiden und Gleichsetzen des Unterschiedenen ist ein wirkliches Erleuchten.

## 6. Uebergang jum Selbstbewußtsein.

Indem nun die Dinge, wie es nicht anders sein kann, auf diese Art betrachtet und erklärt werden, erscheinen sie dem Bewußtsein im Lichte des Berstandes und damit erscheint ihm dieses Licht selbst. Dem Bewußtsein als Berstand wird sein eigenes Licht gegenständlich, und damit erkennt es sich selbst: dies ist der einsache und einleuchtende Uebergang vom Bewußtsein zum Selbstbewußtsein.

Die Thätigkeit bes erklärenden Berstandes, welcher Unterschiede setzt und aushebt, Gleiches ungleich und Ungleiches gleich setzt, hat Hegel durch das Gesetz der Polarität ausgesprochen, nach welchem Gleichnamiges sich abstößt, Ungleichnamiges sich anzieht, oder Identisches sich entgegensetzt und Entgegengesetztes sich vereinigt. Eben darin besteht auch die Thätigkeit des Selbstbewußtseins, daß sich das Bewußts

<sup>1</sup> Cbendas. S. 112-116. - 2 Cbendas. S. 116 u. 117.

sein von sich selbst unterscheidet und das Unterschiedene mit sich identisch sest und weiß.

Der Philosoph faßt die Dialektik des gegenständlichen Bewußt= feins als bes Berftandes in folgendem Schlufwort aut und treffend Bewußt= fein mit dem Uebersinnlichen durch die Mitte der Erscheinung gusammen= geschlossen dar, durch welche es in diesen Sintergrund schaut. Die beiden Ertreme, das eine des reinen Innern, das andere des in dies reine Innere schauenden Inneren, find nun zusammengefallen, und wie fie als Extreme, so ift auch die Mitte, als etwas anderes als fie, verichwunden. Diefer Borhang ift alfo von dem Innern weggezogen und das Schauen des Innern in das Innere vorhanden; das Schauen des ununterschiedenen Gleichnamigen, welches sich felbst abstößt, als unterschiedenes Inneres fest, aber für welches ebenfo unmittelbar die Ununterichiedenheit beider ift, das Selbstbewußtsein. Es zeigt fich, daß hinter dem fogenannten Borhange, welcher das Innere verbeden foll, nichts zu feben ift, wenn wir nicht felbst bahintergeben, ebenso sehr damit gesehen werde, als daß etwas dahinter sei, das gesehen werden kann. Aber es ergiebt sich zugleich, daß nicht ohne alle Umftande dahinter gegangen werden könne; denn dies Wiffen, mas die Wahrheit der Borftellung der Erscheinung und ihres Innern ift, ift felbst nur Resultat einer umftändlichen Bewegung, wodurch bas Wefen des Bewuftseins, das Meinen, Wahrnehmen und der Berftand verschwinden; und es wird fich ebenso ergeben, daß das Erkennen deffen, mas das Bemußtsein weiß, indem es sich selbst weiß, noch weiterer Umstände bedarf, beren Auseinanderlegung das Folgende ift.2

## Siebentes Capitel.

## Das Selbstbewußtsein.3

- I. Das Selbstbewußtsein und fein Object.
  - 1. Bergleichung mit bem gegenftanblichen Bewußtsein.

Die Gewißheit liegt im Bewußtsein, die Wahrheit im Gegenftande. Da nun auf allen Stufen des gegenständlichen Bewußtseins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf, S. 121—124, — <sup>2</sup> Ebenbaf, S. 125 u. 126. — <sup>3</sup> Ebenbaf. B. Selbstbewußtsein, S. 127—168.

Fifder, Geich. b. Bhitof. VIII. 91. 21.

ein anderes das Bewußtsein, ein anderes der Gegenstand ist, der außer dem Bewußtsein und unabhängig von ihm besteht oder als ein solcher angesehen wird, so können hier Wahrheit und Gewißheit sich nicht decken, sondern müssen auseinander sallen. Das Bewußtsein macht mit dem Gegenstande seine Ersahrungen, in Folge deren die gemeinte Wahrheit verschwindet, und die Aufsassung und Vorstellung von der Wahrheit des Gegenstandes sich verändert. So hat es sich mit dem seinenden Objecte der sinnlichen Gewißheit, mit dem concreten Dinge der Wahrnehmung und mit dem Krastbegriff des Verstandes verhalten. Anders dagegen verhält es sich auf dem Standpunkte des Selbstbewußtsseins. Hier fallen Gegenstand und Vewußtsein, also auch Wahrheit und Gewißheit völlig zusammen, weshalb Hegel die Stuse des Selbstbewußtseinst als "die Wahrheit und Gewißheit seiner selbst" charakterisirt und durch diese Vezeichnung von dem gegenständlichen Bewußtsein unterscheidet.

Die Stusen des gegenständlichen Bewußtseins sind im Selbstewußtsein aufgehoben und als Momente enthalten in dem schon erklärten und zu wiederholten malen exemplisicirten Sinn. Das Thema der sinnlichen Gewißheit war die Einzelnheit als ein Dieses, das der Wahrnehmung war die sinnliche, das des Verstandes die unbedingte Allgemeinheit. Das Selbstbewußtsein unterscheidet und erweist sich als dieses einzelne, ausschließende, fürsichseiende Wesen, als dieses sinn-lich individuelle und zugleich unbedingt allgemeine Selbst. Daburch sind seine Objecte, sein Verhalten zu denselben und die Art dieses Verhaltens bestimmt: es unterscheidet sich sowohl von den Dingen als von anderen selbstbewußten Wesen, es hat darum einen gedoppelten Gegenstand: erstens die Objecte der sinnlichen Gewißheit und Wahrenehmung und dann sich selbst.

Das gegenständliche Bewußtsein kennzeichnet sich als das Wissen von Anderem, das Selbstbewußtsein als das Wissen von sich. Die Wahrheit besteht darin, daß Begriff und Gegenstand übereinstimmen. Diese Uebereinstimmung ist im Selbstbewußtsein gegeben, denn es ist die Einheit beider, die Identität von Subject und Object. Darum sagt Hegel: "Mit dem Selbstbewußtsein sind wir also nun in das einheimische Reich der Wahrheit eingetreten".

<sup>1</sup> Ebendas. VI. Die Wahrheit und Gewißheit seiner selbst, S. 127-135.

#### 2. Das Gelbstbewußtsein als Begierbe.

Das Selbstbewußtsein ist Wissen von sich selbst: dies ist sein Thema und seine Aufgabe. Um aber zu wissen, was es ist, hat es mit dem eignen Selbst seine Ersahrungen zu machen. Dieses Selbst muß sich daher vergegenständlichen, es muß sich als Kraft äußern, als Inneres erscheinen, es muß die Gesetze seines Wesens ersüllen, kurz gesagt, es muß sich bethätigen, um im Stande zu sein, sich zu erstennen. Erst aus seiner Selbstbethätigung ergiebt sich seine Selbsterkenntniß. Sich bethätigen aber heißt sich praktisch verhalten oder handeln; die Grundkraft und Triebseder alles Handelns ist Wollen oder Begehren: darum hat Hegel das Selbstbewußtsein in erster Linie als Begierde charakterisirt. "Dieser Gegensatz seiner Erscheinung und seiner Wahrheit hat aber nur die Wahrheit, nämlich die Einheit des Selbstbewußtseins mit sich selbst zu seinem Wesen: diese muß ihm wesentlich werden, d. h. es ist Begierde überhaupt."

Es verhält sich mit dem Selbstbewußtsein, diesem Charakter der Menschheit im Allgemeinen, wie es sich mit dem Charakter jedes Menschen im Besondern verhält. Der Charakter ist die Grundquelle und der Realgrund seiner Handlungsweise, die Handlungsweise ist der Erkenntnißgrund des Charakters. Niemand kennt einen menschlichen Charakter, auch den eigenen nicht, bevor er gehandelt hat; so wenig man weiß, wie viel Zeit ein Mensch brauchen wird, um eine Strecke Weges zu gehen, bevor man gesehen hat, wie er geht.

Auch darin unterscheidet sich der Charakter des gegenständlichen Bewußtseins von dem des Selbstbewußtseins: jenes hat und nimmt seine Gegenstände als gegebene und verhält sich darum wesentlich theoretisch oder betrachtend, dieses dagegen soll sich, das eigene Selbst, zum Gegenstande machen und verhält sich darum wesentlich praktisch, d. h. handelnd, wollend, begehrend.

#### 3. Die Objecte als lebendige Dinge.

Was also dem Selbstbewußtsein zunächst gegenübersteht, sind die sinnlichen Dinge als Gegenstände nicht mehr der Betrachtung, — diese gehört dem gegenständlichen Bewußtsein —, sondern der Begierde; noch nicht als selbstbewußte Wesen oder Personen, wohl aber als selbständige und selbstthätige, die sich auch praktisch verhalten, deren Thätigkeit auch

<sup>1</sup> Ebendas. S. 128 u. 129.

in der Selbstbethätigung besteht, indem sie aus eigener Kraft sich selbst gestalten und gliedern, sich selbst erhalten und fortpslanzen, kurzgesagt: indem sie leben, jedes in seiner Art und auf seine Art. Die Selbstbethätigung der Dinge reicht nicht weiter als der Lebensproceß, und dieser besteht in der Selbstentwicklung des natürlichen Daseins, wie Hegel alles zusammensassend sagt: "Dieser ganze Kreislauf macht das Leben aus, weder das, was zuerst ausgesprochen wird, die unmittelbare Continuität und Sediegenheit seines Wesens, noch die bestehende Gestalt und das für sich seinende Discrete, noch der reine Proceß dersselben, noch das einsache Zusammensassen dieser Momente, sondern das sich entwicklune und seine Entwicklung auslösende und in dieser Bewegung sich einsach erhaltende Sanze."

Das Selbstbewußtsein ist Begierde, seine Objecte sind die lebendigen Dinge, zu denen es sich praktisch verhält, d. h. es bethätigt sich als deren Macht und Wahrheit, oder, negativ ausgedrückt, es erlebt und erfährt deren Nichtigkeit, indem es sie verbraucht, verzehrt, genießt und dadurch vernichtet.

Diese Nichtigkeit der einzelnen sinnlichen Dinge hatte Segel schon früher als das theoretische Resultat der sinnlichen Gewißheit ausges sprochen und dabei schließlich zur Verstärkung des Beweises "die Rücksicht auf das Praktische anticipirend" erwähnt. Darunter war das Verhalten des Selbstbewußtseins zu verstehen, von dem wir soeben geredet haben.<sup>2</sup>

## II. Herrschaft und Knechtschaft.

1. Die Berdoppelung bes Selbstbewußtseins.

Der natürliche Fortgang der Dinge von den leblosen zu den sebendigen, von den lebendigen zu den bewußten hat zur Folge, daß dem Selbstbewußtsein das Selbstbewußtsein, dem einen das andere gegenübertritt, daß sich das Selbstbewußtsein verdoppelt und verviels fältigt. Da nun das prattische Berhalten des Selbstbewußtseins oder seine Selbstbethätigung darin besteht, daß es den Gegenstand, auf den es sich zu beziehen hat, begehrt, vernichtiget, aushebt und dadurch bestriedigt in sich zurücksehrt, so wird die Sache doppelsinnig, und zwar in allen drei Momenten. Denn der Gegenstand ist das Selbsts

<sup>1</sup> Ebendas, S. 132 u. 133. — 2 Bgl. oben S. 308 sigd. Phänomenologie. S. 80. — 3 Gbendas. A. Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstdewußtseins; Herrichaft und Knecktschaft, S. 135—145.

bewußtsein in anderer Gestalt, also ein anderes und zugleich es selbst; bieser Doppelsinn trifft auch das Ausheben und die Rücksehr in sich. So erklären sich Segels Worte: "Dies doppelsinnige Ausheben seines doppelsinnigen Andersseins ist ebenso eine doppelsinnige Rücksehr in sich selbst; denn erstlich erhält es durch das Ausheben sich selbst zurück, denn es wird sich wieder gleich durch das Ausheben seine Andersseins; zweitens aber giebt es das andere Selbstbewußtsein ihm wieder ebenso zurück, denn es war sich im Anderen, es hebt dies sein Sein im Anderen auf, entläßt also das Andere wieder frei".1

Um dasselbe in aller Kürze und Deutlichkeit zu sagen, so handelt es sich um die Einheit des Selbstbewußtseins in seiner Berdoppelung: es handelt sich darum, daß sich das eine Selbstbewußtsein im andern weiß und ebenso umgekehrt, also darum, daß beide sich gegenseitig anerkennen und dieser ihrer Anerkennung sich bewußt sind. "Jedes ist dem Andern die Mitte, durch welche jedes sich mit sich selbst vermittelt und zusammenschließt, und jedes sich und dem Andern unmittels bares für sich seiendes Wesen, welches zugleich nur durch diese Vermittlung so für sich ist. Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend."

Diese Anerkennung aber ist nicht mit einem Schlage vorhanden und fertig, sondern sie ist ein Proces, der von der äußersten Ungleich= heit zur Gleichheit fortschreitet: ein allmähliches Gleichwerden, dessen stufenmäßigen Fortgang wir näher zu betrachten haben. Die Ausführung desselben, den Abschnitt von der "Herrschaft und Knechtschaft, der Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins" rechnen wir zu den gelungensten Partien der Phänomenologie, zu den Probeund Meisterstücken der hegelschen Dialektik.

#### 2. Der Kampf auf Leben und Tod. Die Todesfurcht.

Die äußerste Ungleichheit, welche den Anfang macht, besteht in der absoluten Einseitigkeit des Anerkennens: nur das eine Selbstsbewußtsein ist anerkannt, während das andere sich nur anerkennend verhält. Aber auch dieses Verhältniß ist nicht unmittelbar gegeben und nicht das erste, nicht eigentlich der Ansang, sondern vermittelt und errungen. Die beiden Gestalten des Selbstbewußtseins schließen einander völlig aus: jedes ist ein unmittelbares, einzelnes Individuum, dem ein

<sup>1</sup> Chendaj. S. 136, -- 2 Cbendaj. S. 137.

anderes, ebenso unmittelbares, einzelnes Individuum gegenüber- und entgegensteht, jedes die Vernichtung des anderen begehrend, daher ift ihr gegenseitiges praktisches Verhalten der Kampf auf Leben und Tod.

Nun aber ift bas Leben die natürliche Position bes Bewuftseins. der Tod die natürliche Negation desselben, daher wird mit dem Tode beider Individuen oder auch nur des einen von beiden nicht erreicht, mas das Selbstbewußtsein erreichen will: es kann nämlich das Bewußt= fein nicht vernichten wollen, da es ja in demfelben sich objectiviren und bethätigen will; es ift, wie Segel von dem Kampf der Individuen treffend fagt, das Spiel der Kräfte, das fich hier darftellt, "aber im Bewuktsein". Daber kann dem Sinn und Ziele des Selbstbewußt= feins gemäß ber Rampf nur fo enden, daß Bewußtsein und Leben erhalten bleiben, und bas eine ber beiden Individuen entweder im Rampfe unterjocht wird oder aus Liebe zum Leben und aus Furcht vor der Todesgefahr fich freiwillig unterwirft. Denn die Art, wie das Bewußtsein negirt und negirt wird, ist nicht die brutale des Todt= ichlagens, fondern "die Regation des Bewußtseins, welches fo aufhebt, daß es das Aufgehobene aufbewahrt und erhält und hiermit fein Aufgehobenwerden überlebt".1

Das Selbstbewußtsein hat seine erste Ersahrung gemacht. Es ersscheint als "zwei entgegengesetzte Gestalten des Bewußtseins; die eine das selbständige, welchem das Fürsichsein, die andere das unselbständige, dem das Leben oder Sein für ein anderes das Wesen ist: jenes ift der Herr, dies der Knecht".

Dem Knechte ift sein natürliches, sinnliches Dasein lieber als die Persönlichkeit, das bloße Leben lieber als der auf dem Selbstbewußtsein ruhende Werth des Lebens, er schätzt sich nicht höher als ein Ding unter Dingen, ihm gilt das Dingsein oder die Dingheit als das Wesentliche, das Bewußtsein als das Unwesentliche: eben darin besteht das knechtische Bewußtsein. Was den Herrn zum Herrn macht, ist, daß er den Tod nicht gefürchtet und sein Leben daran gesetzt und gewagt hat. Was den Knecht zum Knecht macht, ist, daß er den Tod gefürchtet und sein Leben über alles geschätzt hat, ganz versenkt in sein physisches Dasein: "das ist", wie Hegel schön und tressend sagt, "seine Kette, von der er im Kampf nicht abstrahiren konnte und darum sich als unselbständig, seine Selbständigkeit in der Dingheit zu haben,

<sup>1</sup> Bgl. oben S, 310. Phanomenologie, S. 137-140. - 2 Gbendaf. S. 141.

sich erwies. Der Herr aber ist die Macht über dies Sein, denn er erwies im Kampse, daß es ihm nur als ein Negatives galt; indem er die Macht darüber, dies Sein aber die Macht über den Andern, so hat er in diesem Schlusse diesen Andern unter sich."

Indessen liegt in der Furcht vor dem Tode, als dem absoluten Herrn, schon das Gefühl der Nichtigkeit des eigenen Daseins und darin ein Keim zur Erhebung des knechtischen Bewußtseins. "Dies Bewußtsein hat nämlich nicht um dieses oder jenes, noch für diesen oder jenen Augenblick Angst gehabt, sondern um sein ganzes Wesen; denn es hat die Furcht des Todes, des absoluten Herrn, empfunden. Es ist darin innerlich aufgelöst worden, hat durchaus in sich selbst erzittert, und alles Fire hat in ihm gebebt. Diese reine allgemeine Bewegung, das absolute Flüssigwerden alles Bestehens, ist aber das einsache Wesen des Selbstbewußtseins, die absolute Negativität, das reine Fürsichsein, das hiermit an diesem Bewußtsein ist."

#### 3. Herr und Rnecht. Gehorsam und Dienft. Arbeit und Bilbung.

Zunächst hat der Knecht das Selbstbewußtsein und bessen erhabenes Fürsichsein im Herrn vor Augen, nur in ihm: der Herr besiehlt und herrscht, der Knecht gehorcht und dient; er thut, was der Herr will, sein Thun ist eigentlich das Thun des Herrn. Dieser bezieht sich auf beides, auf den Knecht und die Dinge, sowohl unmittelbar als mittelbar: er bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch die Dinge und auf die Dinge mittelbar durch den Knecht. Auch der Knecht bezieht sich durch den Herrn auf die Dinge, d. h. er hat die Dinge nicht zu genießen, sondern nach dem Willen des Herrn zu bearbeiten: der Knecht arbeitet, der Herr genießt. "Der Herr aber, der den Knecht zwischen es" (die Selbständigkeit des Dinges) "und sich eingeschoben, schließt sich dadurch nur mit der Unselbständigkeit des Dinges zusammen und genießt es rein; die Seite der Selbständigkeit aber überläßt er dem Knechte, der es bearbeitet."

Der Gehorsam und Dienst des Knechtes besteht in der Arbeit, diese aber darin, daß er die Dinge zum Gebrauch und Genusse des Herrn bearbeitet, d. h. gestaltet und formirt. Gestalten und sormiren heißt bilden. Indem der Knecht durch sein eigenes Thun die Dinge bildet, bildet er sich selbst. Arbeit ist und macht Bildung. Durch

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 141. — 2 Cbendaf. S. 143. — 3 Cbendaf. S. 141 u. 142.

die Arbeit kommt das Bewußtsein des Knechtes zu sich selbst und erhebt sich über seine Dingheit. Nunmehr wird der Knecht seiner sich bewußt. Gehorsam, Dienst und Arbeit ist die Zucht, wodurch das knechtische Bewußtsein sich bildet, erhebt und befreit, es kommt auf diesem Wege zu sich selbst und ist nunmehr nicht bloß für den Herrn, sondern auch für sich. So erlebt und bestätigt sich das biblische Wort: "Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Ansag".

Nunmehr ist das Selbstbewußtsein des Knechtes nicht bloß an sich vorhanden, sondern auch für sich geworden, d. h. es ist an und für sich, die Momente seiner fortschreitenden Erhebung und Besreiung sind die Todessurcht und die Furcht des Herrn, der Gehorsam und Dienst, die Arbeit und Bildung. "Im Herrn ist ihm das Fürsichsein ein anderes und nur für es; in der Furcht ist das Fürsichsein an ihm selbst; in dem Bilden wird das Fürsichsein als sein eigenes für es, und es kommt zum Bewußtsein, daß es selbst an und sür sich ist." "Ohne die Zucht des Dienstes und Gehorsams bleibt die Furcht beim Formellen stehen und verbreitet sich nicht über die bewußte Wirklichseit des Daseins. Ohne das Bilden bleibt die Furcht innerlich und stumm, und das Bewußtsein wird nicht für es selbst."

4. Die Abhängigfeit bes Berrn und die Unabhängigfeit bes Rnechts.

Die Dialektik des Selbstbewußtseins in dem Verhältnisse der Herrschaft und Anechtschaft hat demnach die Folge, daß jede der beiden Seiten sich in ihr Gegentheil verkehrt. Der Herr genießt, was der Anecht erarbeitet, und wird dadurch abhängig vom Anecht; dieser aber, indem er die Dinge gestaltet und bildet, gewinnt die Herrschaft über dieselben und dadurch auch die Herrschaft über den Herrn, so daß am Ende das ganze Verhältniß sich umkehrt: der Herr wird abhängig vom Anecht und dieser unabhängig vom Herrn; der Herr macht sich, moralisch genommen, zum Anechte des Anechts und dieser zum Herrn des Herrn. Daß es sich so verhält, erlebt und zeigt die Weltgeschichte in ihren großen und das Lustspiel in seinen kleinen Dimensionen. "Die Wahrheit des selbstsändigen Vewußtseins ist demnach das knech= tische Bewußtsein. Dieses erscheint zwar zunächst außer sich und nicht als die Wahrheit des Selbstbewußtseins. Aber wie die Herrschaft zeigte, daß ihr Wesen das Verkehrte dessen ist, was sie sein will, so

<sup>1</sup> Cbendas. E. 142-144. - 2 Cbendas. E. 144 u. 145.

wird auch wohl die Knechtschaft vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegentheile dessen werden, was sie unmittelbar ist; sie wird als in "sich zurückgedrängtes Bewußtsein in sich gehen und zu wahrer Selbständigkeit sich umkehren".

## 5. Die Befreiung bes Denkens.

Die Arbeit des Knechts geschieht zwar nach dem Willen und dem Sinn des Herrn, also nach fremdem Sinn, aber, da sie im Gestalten und Vilden besteht, so weckt und entwickelt sie nothwendig in dem Arbeiter den eigenen Sinn, d. h. das eigene Nachdenken und Denken. Arbeit ist gehemmte Begierde und führt zur Selbstbeherrschung. Durch die Arbeit wird das Bewußtsein seiner eigenen Krast und Thätigseit inne und kommt zu sich selbst. "Es wird also durch dies Wiederssinden seines durch sich selbst eigner Sinn, gerade in der Arbeit, worin es nur fremder Sinn zu sein schiem." Und da das knechtische Bewußtsein in der absoluten Todesssucht sich von aller schlechten Sigenheit geläutert und befreit hat, so ist dieser sein eigener Sinn nicht "eitler eigener Sinn" oder "Eigensinn", als welcher noch in der Knechtschaft stehen bleibt, sondern in sich gekehrtes, reines und freies Denken.

## III. Die Freiheit des Selbstbemußtseins.3

#### 1. Stoicismus.

Im Denken ist das Bewußtsein bei sich selbst und darum frei, unabhängig von den gegebenen Welt- und Lebenszuständen, sei es der Herrlichkeit oder des Elends, frei auf dem Throne wie in Ketten, als Herr wie als Sclave, ganz in sich selbst gegründet und auf sich selbst beruhend, dem Weltgetriebe gegenüber vollkommen gleichgültig und vollkommen erhaben. Das eigene Denken allein entscheidet den Begriff des unbedingt Allgemeinen in theoretischer wie praktischer Hinsicht, nämlich die Seltung des Wahren und Guten. Das ist diesenige Freisheit des Selbstbewußtseins und Gesinnungsart, welche man Stoicismus nennt. Die gänzliche Abhängigkeit von Leben und Dasein macht das Bewußtsein zum Knecht, die gänzliche Unabhängigkeit davon macht es zum Stoicker: das knechtische Bewußtsein ist die Kette, welche das

<sup>1</sup> Ebendas. S. 141 u. 143. — 2 Ebendas. S. 145. — 3 Ebendas. B. Freisheit bes Selbstbewußtseins; Stoicismus, Skepticismus und das unglückliche Beswußtsein. S. 145—168.

Individuum fesselt und festhält; das stoische Bewußtsein ist in und von Retten frei, auch wenn das Individuum sie trägt. "Diese Freiheit des Selbstbewußtseins hat bekanntlich, indem sie als ihre bewußte Erscheinung in der Geschichte des Geistes aufgetreten ist, Stoicismus geheißen. Sein Princip ist, daß das Bewußtsein denkendes Wesen ist, und etwas nur Wesenheit für dasselbe hat oder wahr und gut für es ist, als das Bewußtsein sich darin als denkendes Wesen verhält." 1

Das Berhältniß der Herrschaft und Knechtschaft und die durch Arbeit und Nachdenken errungene Bildung charakterifiren diesenigen Zustände, aus welchen das stoische Bewußtsein hervorgeht und historisch hervorgegangen ist, wie Hegel auch mit einigen Worten bemerkt, wo er die selbständige eigene Denk- und Sinnesart des Stoikers vom Trotz und Sigensinn sein und richtig unterscheidet. "Der Eigenssinn ist die Freiheit, die an eine Einzelnheit sich besestigt und innershalb der Knechtschaft steht, der Stoicismus aber die Freiheit, welche unmittelbar immer aus ihr her und in die reine Allgemeinheit des Gedankens zurücksommt und als allgemeine Form des Weltgeistes nur in der Zeit einer allgemeinen Furcht und Knechtschaft, aber auch einer allgemeinen Bildung auftreten konnte, welche das Bilden bis zum Denken gesteigert hatte."

Darin liegt auch die Schwäche der stoischen Denkart: sie ist in ihrer der Welt abgewendeten Richtung abstract und unfähig, sich in die Wirklichkeit auszubreiten und dieselbe zu durchdringen, daher sie das Kennzeichen oder Kriterium der Wahrheit nicht in dem lebens-vollen Sehalte der Welt und Wirklichkeit, sondern nur in der formellen Festigkeit des subjectiven Denkens zu sinden vermag, und ihre allgemeinen Worte von dem Wahren und Guten, von der Weisheit und Tugend wohl erhebend sind, aber auf die Dauer ermüdend und langweilig werden.

#### 2. Stepticismus.

Was dem Selbstbewußtsein des Stoicismus entgegensteht, ist das auf die Geltung der Dinge und Zustände gegründete Weltbewußtsein; daher müssen, um die Geltung des stoischen Selbstgefühls zu befestigen, alle objectiven Wahrheiten, alle Positionen des Weltbewußtseins aus dem Wege geräumt werden: alle jene Sicherheiten, welche die sinnliche

<sup>1</sup> Ebendas, S. 145-147. — 2 Ebendas, S. 148. — 3 Ebendas, S. 148 u. 149.

Sewißheit, die Wahrnehmung, der Verstand, die herrschenden Sitten und Gesetze u. s. w. bieten. Diesen Dienst leistet der Skepticismus, der des halb mit dem Stoicismus nothwendig verbunden ist und zusammengeht. Beide verhalten sich wie Herr und Diener; der Skepticismus realisirt den Stoicismus, er erarbeitet die Sicherheit und Herrschaft, welche jener begehrt und braucht, indem er alle widerstreitenden Positionen des Bewußtseins umstürzt und nichts übrig läßt, als die Unerschütterslichkeit oder Ataragie des eigenen Denkens.

Aber das ffeptische Selbstbewußtsein gerath mit und gegen sich felbst in ein Beer unauflöslicher Widersprüche, da es genöthigt ift, daffelbe zu bejahen und zu verneinen, praktisch, d. h. in seinem Thun wiederherzustellen, mas es theoretisch, b. h. in seinem Denken erschüttert und umgestürzt hat; es ift zugleich diefes einzelne, empirische, zufällige Subject und biefes allgemeine, unwandelbare Bewuftsein, bas unerschütterlich auf fich felbst ruht; mahrend das empirische Subject von Borftellungen, beren feine Beftand halt, verwirrt mirb, wie vom Schwindel einer fich immer erzeugenden Unordnung befallen. "Es ift dies für fich felbst, denn es felbst erhalt und bringt diese fich bewegende Berwirrung hervor. Es bekennt sich darum auch bazu, es bekennt, ein gang gufälliges, einzelnes Bewußtsein zu fein, - ein Bewußtsein, das empirisch ift, das fich nach dem richtet, mas feine Realität für es hat, dem gehorcht, was ihm kein Wefen ift, bas thut und zur Wirklichkeit bringt, mas ihm feine Wahrheit hat. Aber eben= fo, wie es fich auf biefe Beife als einzelnes, zufälliges und in ber That thierisches Leben und verlorenes Selbstbewußtsein giebt, macht es fich im Gegentheil auch wieder zum allgemeinen, fich felbft gleichen, benn es ift die Regativität aller Ginzelnheit und alles Unterschiedes. Bon diefer Sichselbstgleichheit ober in ihr felbft vielmehr fällt es wieder in jene Bufälligkeit und Bermirrung gurud, benn eben diese sich bewegende Regativität hat es nur mit Ginzelnem zu thun und treibt fich mit Bufalligem herum. Dies Bewußtsein ift alfo diefe bewußtlose Faselei, von dem einen Extrem des fich felbst gleichen Selbstbemußtseins jum andern des zufälligen, verworrenen und verwirrenden Bewußtseins hinüber und hernber zu gehen. Es felbst bringt Diefe beiden Gedanken feiner felbst nicht zusammen; es erkennt feine Freiheit immer als Erhebung über alle Berwirrung und Bufälligkeit

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 149-151.

bes Daseins und bekennt sich ebenso das andere mal wieder als ein Zurücksallen in die Unwesentlichkeit und als ein Herumtreiben in ihr. Es läßt den unwesentlichen Inhalt in seinem Denken versichwinden, aber eben darin ist es das Bewußtsein eines Unwesentlichen, es spricht das absolute Verschwinden aus, aber das Aussprechen ist, und dies Bewußtsein ist das ausgesprochene Verschwinden; es spricht die Nichtigkeit des Sehens, Hörens und sofort aus, und es sieht, hört und sofort selbst; es spricht die Nichtigkeit der sittlichen Wesensheiten aus und macht sie selbst zu den Mächten seines Handelns. Sein Thun und seine Worte widersprechen sich immer, und ebenso hat es selbst das gedoppelte widersprechende Bewußtsein der Unwandelbarkeit und Gleichheit in der völligen Zufälligkeit und Ungleichheit mit sich." <sup>1</sup>

#### 3. Das ungludliche Bewußtfein.

In dem Verhältniß von Berrichaft und Anechtschaft erscheint bas verdoppelte Selbstbewußtsein in zwei verschiedenen Geftalten; in der Freiheit des Selbstbewußtseins, im Stoicismus und Stepticismus erscheint es in einer: der Stoiker kraft seiner erhabenen Selbstbeherrschung ift sowohl fein eigener Berr als auch fein eigener Anecht, fein bentenbes Selbstbewußtsein ift der Berr, sein finnliches und begehrendes Selbstbewußtsein ift ber Anecht, ber mächtig niedergehaltene und unterbrudte: der unmandelbaren Dent= und Gesinnungsart des Stoiters gegenüber verstummen die Beifter der Sinnlichkeit, welche der Skeptiker ausführlich reden läßt und anhört, deren theoretische Gewißheiten er widerlegt und verwirft, mahrend er (gleich dem gewöhnlichen Bewußt= fein) sie praktisch herrschen läßt; seine Praxis, b. h. fein Thun und Treiben, widerstreitet seiner Theorie, sein wechselndes, mandelbares, amischen Theorie und Praris hin und her geworfenes Bewußtsein streitet mit jenem unwandelbaren Bewußtsein, mit jener Ataragie des Dentens, worin der Steptifer mit dem Stoifer wetteifert. Und fo zeigt sich der Skepticismus als ein nicht bloß in sich gedoppeltes, fondern fich felbst miderstreitendes und entgegengesettes Bewußtsein, gerklüftet gleichsam in ben doppelten Gegenfat zwischen Denken und Thun (Theorie und Praris), und zwischen der wandelbaren und un= mandelbaren Gefinnung.

<sup>1</sup> Cbendaj. E. 151-153.

Diefer Wiberftreit ift im fteptischen Bewußtsein, nicht für cs. Mas im Bewuftfein lebt und herricht, muß auch im Lichte beffelben ericheinen. Bas bas Bewuftsein an fich ift, muß es auch für fich fein; daher muß aus dem Stepticismus eine neue Geftalt des Bewußt= feins hervorgeben. Da nun diefe neue Geftalt fich ihrer Berklüftung und inneren Gegenfäte bewußt ift, und zwar als unversöhnter, und nach dem Maake der eigenen Kraft unversöhnlicher Gegensäke, fo hat Segel Diefelbe "das unglüdliche Bewußtsein" genannt. Es gehört zur Freiheit des Selbstbewußtseins, ba es in dem Proceg feiner Befreiung eine nothwendige Stufe bilbet; es ift die britte Stufe, ba es ben Stoicismus und Stepticismus voraussett und aus dem letteren refultirt. "Diese neue Gestalt ift hierdurch ein folches, welches für fich bas gedoppelte Bewußtsein seiner, als bes fich befreienden, un= mandelbaren, fich selbst gleichen, und seiner als des absolut sich verwirrenden und verkehrenden - und das Bewußtsein diefes feines Widerspruchs ift. - Im Stoicismus ift bas Selbstbewußtsein die ein= fache Freiheit feiner felbst; im Stepticismus realisirt fie fich, vernichtet die andere Seite des bestimmten Daseins, aber verdoppelt fich vielmehr und ift fich nun ein 3meifaches. Sierdurch ift die Berdoppelung, welche früher an zwei Ginzelne, an den Herrn und an den Knecht, fich vertheilte, in Gines eingekehrt; die Berdoppelung bes Gelbft= bewuftseins in sich selbst, welche im Begriffe bes Geistes wesentlich ift, ift hiermit vorhanden, aber noch nicht ihre Ginheit, und das ungludliche Bewußtsein ift das Bewußtsein feiner als des gedoppelten und midersprechenden Wefens."1

Dieses in sich gedoppelte und widerspruchsvolle Bewußtsein könnte man auch als das seinem Wesen entfremdete, als das entzweite oder zerrissene Bewußtsein bezeichnen, welchen Ausdrücken wir in einem späteren Abschnitte der Phänomenologie begegnen werden, wo es sich darum handelt, eine Lebensanschauung und Gesinnungsart zu charakterisiren, welche der vierten Hauptstuse des Bewußtseins angehört und, historisch genommen, in dem Entwicklungsgange der Menschheit aus dem Zeitzalter der Aufklärung hervorz und der Weltepoche der Revolution unzmittelbar vorausgegangen ist, wie der Stoicismus und Stepticismus der des Christenthums. Ein und dasselbe Bewußtsein, welches von entgegengesetzen Mächten bewältigt ist und sich bewältigt sühlt:

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 153 u. 154.

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will sich von ber andern trennen; Die eine hält, in berber Liebesluft, Sich an die Welt, mit klammernben Organen; Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu ben Gefilden hoher Ahnen.

In einem solchen Doppelbewußtsein, wie es die Worte des goetheschen Faust aussprechen, ist eine solche Fülle von Kraft= und Selbstgefühl, von Erhebung und Herrlichkeit enthalten, daß man von ihm nicht sagen kann, es sei unglücklich. Diese Gestalten des modernen Bewußtseins, die als Zerrissenheit, Weltschmerz u. s. s. sowohl gelten als gelten wollen, wissen sich viel zu viel mit ihrem Unglück und machen damit viel zu viel Staat, um in Wahrheit unglücklich zu sein. Dazu gehört das Elend und die Ohnmacht des Wissens. Darum hat Hegel das unglückliche Bewußtsein, welches in der Phänomenologie der gegenwärtigen Stelle, nämlich der zweiten Hauptstufe des Bewußtseins angehört und dieselbe vollendet, von jenen modernen Gestalten wohl unterschieden.

Die entgegengesetten Mächte, welche bas unglückliche Bewußtsein als feine zwei Seelen in sich träat und nicht zusammenzubringen und zu vereinigen vermag, muffen ihm ebendeshalb als getrennte und einander fremde Befen erscheinen, als Gegenmächte, die einander dergestalt ausschließen, daß jedes die Gestalt eines einzelnen, fürsichseienden Wesens annimmt. Die beiden Mächte sind das unwandelbare und das wandelbare Bewußtsein: jenes erscheint als die einzelne, unwandel= bare, göttliche Verson, dieses als das einzelne, empirische und zufällige Subject, als ein folches gilt fich das unglückliche Bewußtsein felbft. Zwischen beiden besteht eine unübersteigliche Aluft, fie verhalten fich, wie Jenfeits und Dieffeits, der Zustand, worin sich die Mächte des Bewuftseins befinden, ift der eines unüberwindlichen Dualismus, der die Seeleneinheit gerftort, daher das Bewuftsein unglückselig und mahrhaft unglücklich macht und die Bezeichnung motivirt, welche der antidualistisch gesinnte Philosoph gewählt hat: "das unglückliche Bewußtsein", "dieses unglüdliche, in fich entzweite Bewußt= fein".1

Nunmehr sind die Gegenstände ober Themata dieses Bewußtseins zu entwickeln. Das Erste ist seine Beziehung zu jener göttlichen

<sup>1</sup> Cbenbaj. C. 154.

Person, als welche ihm das unwandelbare Selbstbewußtsein erscheint; es erscheint ihm als ein absolutes Jenseits, mit welchem Eins zu sein das Subject, von dem wir reden, ebenso nothwendig wie vergeblich trachtet: dieses Streben nach einem unerreichbaren Ziel ist dem unglück-lichen Bewußtsein eigen und gehört zu seinem Wesen, es bezeichnet den Sipsel und die Schranke seines Wissens, es ist sein "reines Bewußtsein, nicht aber reines Denken, sondern es geht, sozusagen, nur an das Denken hin und ist Andacht. Sein Denken als solche bleibt das gestaltlose Sausen des Glockengeläutes oder eine warme Nebelzerfüllung, ein musikalisches Denken, das nicht zum Begriffe, der die einzige immanente gegenständliche Weise wäre, kommt." Es bleibt "reines Gemüth" oder Gefühl.

Da nun das Subject des ungludlichen Bewußtseins ein einzelnes, empirisches, sinnliches Subject ift, so erscheint ihm das Jenseits als ein sinnliches, b. h. raumliches und zeitliches Jenseits, und jenes unmandelbare Selbstbewußtsein, das als Einzelwesen ihm jenfeitig gegen= übersteht, erscheint in unerreichbarer zeitlicher Ferne, b. h. als ein verschwundenes, gewesenes, vergangenes Leben, von dem nichts übrig geblieben ift, als fein Grab. Go entsteht aus dem Gefühle der Un= bacht die Sehnsucht nach dem Anblick, nach der Gegenwart und bem Besitze dieses Grabes. "Statt das Wesen ergriffen zu haben, wird nur die Unwesentlichkeit ergriffen." "Wo es gesucht werde, kann es nicht gefunden werden, denn es foll eben ein Jenfeits, ein folches fein, welches nicht gefunden werden kann. Es als Einzelnes gefucht, ift Gegenstand ber unmittelbaren finnlichen Gewißheit, und eben barum nur ein foldes, welches verschwunden ift. Dem Bewußtsein kann baher nur das Grab feines Lebens zur Gegenwart fommen. Aber wie dies felbst eine Wirklichkeit, und es gegen die Ratur dieser ift, einen dauernden Besit zu gewähren, so ift auch die Gegenwart des Grabes nur der Rampf eines Bemühens, der verloren werden muß."2

Obwohl Hegel sich aller näheren Historisirung enthalten hat, um die Geschichtsphilosophie nicht mit der Phänomenologie zu vermischen, so wird bei der angeführten Stelle doch niemand verkennen, daß er auf die Semüthsversassung hinweisen wollte, aus deren Andacht und Sehnsucht die Kämpse um den Besitz des heiligen Grabes hervorzgegangen sind: die Kreuzzüge, in welchen der christliche Reliquiens

<sup>1</sup> Ebendas. S. 154-159. - 2 Ebendas. S. 160.

und Gräbercult seinen Höhepunkt erreicht hat. In der Gegenwart und im Besitze des Grabes sollte dieses Bewußtsein ersahren, daß es sich getäuscht habe. "Statt das Wesen ergriffen zu haben, hatte es nur die Unwesenklichkeit ergriffen." Wenn man ein Beispiel dasür haben will, wie das menschliche Bewußtsein in seinem Entwicklungszgange, d. h. in seinen Lehrjahren, jede Stuse mit ganz andern Erwartungen betritt als verläßt und immer etwas ganz anderes sucht als sindet, so giebt es wohl keines, welches größer und gewaltiger wäre, als die Kreuzzüge. Eine solche Selbsttäuschung, das Jenseits mit der größten Inbrunst gesucht und das Diesseits in der öbesten Gestalt gesunden zu haben, konnte nur das unglückliche Bewußtsein erleben.

Sein Charafter und sein Unglück besteht eben darin, daß es zwischen Jenseits und Diesseits beständig getheilt ist und bleibt. "Dieses unglückliche, in sich entzweite Bewußtsein muß also, weil dieser Widerspruch seines Wesens sich Sin Bewußtsein ist, in dem einen Bewußtsein immer auch das andere haben und so aus jedem unmittelbar, indem es zum Siege und zur Ruhe der Einheit gekommen zu sein meint, wieder daraus ausgetrieben werden."

Mls ein finnliches Subject fteht dieses Bewußtsein mitten in der wirklichen Welt, zu der es fich auch wollend und begehrend, genießend und arbeitend, erwerbend und besitzend verhält, aber es muß fein thätiges Dieffeits beständig auf das Jenfeits beziehen und tommt beshalb zu keiner Gewißheit feiner felbft, zu keiner Bewährung feiner Thatigkeit, zu keiner mahren Unschauung ber gegenständlichen Welt, fondern es bleibt bei einer "gebrochenen Gelbftgewißheit", einer "gebrochenen Bewährung", "einer entzwei gebrochenen Birklichkeit": feine eigenen thierisch=leiblichen Functionen erscheinen ihm als fündhaft2, die Früchte seiner Arbeit und Thätigkeit, Erwerbung und Eigenthum, erscheinen ihm als "Gaben von oben", die es als solche anzuerkennen, bankend zu empfangen und zu genießen hat; auch fühlt es fich zu Gegengaben seinerseits verpflichtet, zu gemiffen Aufopferungen, sowohl was sein durch Arbeit erworbenes äußerliches Eigenthum als den Genuß betrifft, es muß etwas von dem Gigenthum ablaffen und für ben gehabten Genuß fich wieder ben Genuß verfagen und bas Gegen= theil auf fich nehmen, indem es fich kafteiet und fastet. Diese Gegen=

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 154. - 2 Cbenbaj. S. 161.

gaben gelten als Opfergaben, als Dankesopfer, die man dem jenfeitigen Geber, dem Geber von oben, schuldet.

So ift das unglückliche Bewußtsein in den Dualismus zwischen Jenseits und Diesseits verstrickt und durchgängig von ihm beherrscht. Die Beziehung zwischen den beiden Reichen ist beständig, die Klust zwischen beiden unübersteiglich; daher bedarf das dem Dualismus unterworsene Bewußtsein der Mittelspersonen oder Vermittler, die als des Jenseits kundige, ihm geweihte Diener gelten und die Entschließungen des diesseitigen Bewußtseins berathen und leiten. "Dieser Vermittler, als mit dem unwandelbaren Wesen in unmittelbarer Beziehung, dient mit seinem Kath über das Rechte. Das unglückliche Bewußtsein vollendet seine Unterworsenheit, indem es etwas von Allem aufgiebt, was zu seiner Eigenheit und Selbständigkeit, darum auch zu seiner Selbstbefriedigung gehört: den eigenen Entschluß, den eigenen Besitz, den eigenen Genuß; es ist hörig und schuldig, es schuldet von seinem Eigenthum das Opfer und für seinen Genuß die Kasteiung.

Wenn wir diese Grundzüge des unglücklichen Bewußtseins historissiren, was Hegel nicht gethan und vielleicht gestissentlich vermieden hat, und aus den abstracten, unbestimmten und darum dunklen Formen seiner Sprache an das Licht heben, so sehen wir das christliche Berwußtsein des kirchlichen Mittelalters vor uns, das römisch-katholische, für welches das Leben und Werk Jesu Christi ein vollbrachtes Factum, eine jenseitige, einmal für immer sertige Thatsache ist, wonach den Gläubigen nichts anderes übrig bleibt, als der Reliquiencult und die Wallsahrt, als die Hierarchie, die zwischen Jenseits und Diesseits vermittelt, die äußeren Opser und die Askese. Dieses ärmliche und werthlose Thun gilt dem unglücklichen Bewußtsein als höchste Selbstbesriedigung, als seliger Genuß und absolutes Thun. Darin besteht der Gipsel seiner Verkehrtheit. Wenn es diese Verkehrtheit durchschaut und dieselbe nicht bloß an ihm, sondern für es geworden ist, dann hat es ausgehört, unglückliches Bewußtsein zu sein.

Was das Bewußtsein an sich ist, muß es auch für sich sein und werden nach dem uns wohlbekannten Grundgesetze seines Wesens und seiner Entwicklung. Dies gilt jetzt von dem unglücklichen Bewußtsein.

<sup>1</sup> Ebendas. S. 164—166. — 2 Bgl. oben. "Hiermit verlieren Thun und Genuß allen allgemeinen Inhalt und Bedeutung." "Wir sehen nur eine auf sich und ihr kleines Thun beschränkte und sich bebrütende, ebenso unglückliche als ärmliche Persöulichkeit." (S. 164 u. 165.) Bgl. dieses Werk. S. 175.

Die Selbsttäuschung, die es gesangen nimmt und von seiner dualistischen Anschauungsweise herrührt, liegt in der falschen und verkehrten Schätzung jenes ärmlichen und werthlosen Thuns, das in lauter einzelnen, äußerzlichen Berzichtleistungen und Ausopferungen besteht, lauter Scheinspfern, da sie doch im Grunde das Wohl und den Vortheil des lieben Ichs mit seinem diesseitigen Getriebe zum Zweck haben.

Um alle diese partiellen und fruchtlosen Resignationen einmal für immer los zu werden, muß diese ihre Wurzel, das einzelne Subject, die beschränkte Individualität, das liebe Ich mit seinem diesseitigen Getriebe ausgeopfert werden. Damit ist der Dualismus zwischen Jenseits und Diesseits, auf dem das ganze unglückliche Bewußtsein ruht, entwurzelt, und statt seiner erhebt sich im Bewußtsein die Einheit der jenseitigen und diesseitigen Welt, die Einheit des Selbstbewußtseins und der Wirklichkeit, des Subjectiven und Objectiven. Diese Einheit ist die Vernunft, mit deren Anerkennung und Gewißheit der Entwicklungsgang des Bewußtseins zu seiner dritten Hauptstuse gelangt.

#### Achtes Capitel.

# Das Vernunftbewußtsein. A. Die beobachtende Vernunft.

# I. Thema und Aufgabe.

Da die Vernunft das innerste Wesen des Selbstbewußtseins und der gegenständlichen Wirklichkeit, sowohl des subjectiven als des objectiven Seins, ausmacht, so ist sie Duelle aller Gewißheit und Wahrheit, daher Hegel das Thema dieser dritten Hauptstuse des Bewußtseins als "Gewißheit und Wahrheit der Vernunft" bezeichnet hat. Das Thema enthält die zu lösende Aufgabe. Daß die Vernunft alle Realität ist: diese Gewißheit soll zur Wahrheit erhoben werden und als solche dem Bewußtsein einleuchten; sie soll, um in der typischen Formel zu reden, im Bewußtsein nicht bloß an sich gelten, sondern für es sein.

Dazu gehört nun 1., daß die Bernunft in der objectiven Welt gefunden wird, nicht zufällig, sondern sie wird gesucht und gefunden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phänomenologie. Werke, II. S. 166 u. 167. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 167 u. 168. Ugl. S. 154. — <sup>3</sup> Ebendas. С. (АА.) Vernunft. S. 169—316. V. Gezwißheit und Wahrheit ber Vernunft. S. 169—176.

welches geflissentliche und zweckmäßig angestellte Suchen diejenige Betrachtungsart ist, welche man Beobachtung nennt; 2. müssen die subjectiven Bernunftzwecke, die noch keine Realität haben, in der objectiven Welt zur Geltung gelangen, was Hegel "die Berwirklichung des vernünstigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" genannt hat; endlich ist 3. zu zeigen, worin die vernunstgemäße Wirklichkeit im subjectiven wie objectiven Sinne besteht.

## II. Die beobachtende Bernunft.

#### 1. Der Standpunkt bes Ibealismus.

"Die Bernunft", sagt Hegel, "ist die Gewißheit des Bewußtseins, alle Realität zu sein; so spricht der Idealismus ihren Begriff aus."¹ Der Standpunkt des Idealismus ist nicht, um einen früheren hegelschen Ausdruck zu brauchen, "wie aus der Pistole zu schießen", sondern ein langer Entwicklungsgang des Bewußtseins ist nöthig, um ihn zu begründen, ein zweiter, um ihn auszuführen. Der erste Weg ist durchslausen, der zweite liegt vor uns. Die Phänomenologie scheidet sich hier in diese beiden ungleichen Hälften.

Im gefliffentlichen Gegensate zu allen, welche den Idealismus versichern, ftatt ihn zu begründen, weift Segel auf den Weg der Begründung und beffen Stationen gurud. "Das Gelbstbewußtsein ift aber nicht nur für fich, sondern auch an fich alle Realität erft baburch, daß es diese Realität wird, oder vielmehr fich als solche er= weift. Es erweift fich fo in dem Bege, worin zuerft in der dialettischen Bewegung des Meinens, Wahrnehmens und des Verftandes das Anderssein als an sich und dann in der Bewegung durch die Selbstständigkeit des Bewußtseins in Berrichaft und Anechtschaft, durch ben Gedanken der Freiheit, die skeptische Befreiung und den Kampf ber absoluten Befreiung des in fich entzweiten Bewußtseins das Unders= fein, infofern es nur für es ift, für es felbft verschwindet. Es traten zwei Seiten nach einander auf, die eine, worin das Wefen oder bas Bahre für das Bewußtsein die Bestimmtheit des Seins, die andere, worin es die hatte, nur für es ju fein. Aber beide reducirten fich in Eine Wahrheit, daß mas ift, oder das Ansich nur ift, infofern es für das Bewußtsein, und mas für es ift, auch an sich ift. Das Bewußtsein, welches biefe Bahrheit ift, hat diefen Weg im Rücken und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Beobachtende Vernunft. S. 170, S. 176-254.

vergessen, indem es unmittelbar als Vernunft auftritt, oder diese unmittelbar auftretende Vernunft tritt nur als die Gewißheit jener Wahrheit auf. Sie versichert so nur, alle Realität zu sein, begreift dies aber selbst nicht; denn jener vergessene Weg ist das Vezgreisen dieser unmittelbar ausgedrückten Behauptung. Und ebenso ist dem, der ihn nicht gemacht hat, diese Behauptung, wenn er sie in dieser reinen Form hört — denn in einer concreten Gestalt macht er sie wohl selbst —, unbegreislich."

#### 2. Das fünftliche und natürliche Suftem ber Dinge. Gefet und Experiment.

In der Gemißheit, daß die Welt ein Reich der Vernunft oder, wie Hegel wortspielend sagt, das Sein das Seine ist, geht das Vernunstbewußtsein an die Vetrachtung der Dinge. "Die Vernunst hat jetzt ein allgemeines Interesse an der Welt, weil sie die Gewißheit ist, Gegenwart in ihr zu haben, oder daß die Gegenwart vernünstig ist. Sie sucht ihr Anderes, indem sie weiß, davon nichts anderes, als sich selbst zu besitzen; sie sucht nur ihre eigene Unendlichkeit. Zuerst sich in der Wirklichkeit nur ahnend oder sie nur als das Ihrige überhaupt wissend, schreitet sie in diesem Sinne zur allgemeinen Besitzenhmung des ihr versicherten Eigenthums und pflanzt auf alle Höhen und in alle Tiesen das Zeichen ihrer Souveränetät." In ihrer Fortschreitung richtet sich das beobachtende Versahren auf die Natur, den Geist und die Einheit beider im Menschen.

Die beobachtende Vernunst verwandelt die sinnlichen Objecte, das Reich ihrer Sinnlichkeit, in Begriffe, indem sie die Merkmale der Dinge hervorhebt, gruppirt und ordnet: dieses hervorhebende Erkennen der Merkmale besteht im Beschreiben der Dinge, die gruppirende Thätigkeit darin, daß sie die wesentlichen Merkmale von den unswesentlichen unterscheidet; die Merkmale werden geordnet, indem die allgemeinen von den besonderen, die gemeinsamen von den specifischen unterschieden werden, und auf diese Weise in fortschreitender Besonderung sich eine Begriffswelt gestaltet, die von den Gattungen durch die Arten und Unterarten herabsteigt dis zur unsagbaren Vereinzelung der Dinge.

Die vernunftgemäße Beobachtung ist von der sinnlichen Bahr= nehmung wohl zu unterscheiden, welcher letteren es um die Herzählung

¹ Свенбаў, S. 170 и. 171. — ² Свенбаў, S. 177. — ³ Свенбаў, S. 178 ўдб. — ¹ Свенбаў, S. 179 и. 180.

ber sinnlichen Eigenschaften, noch keineswegs um die Ordnung und das Shstem der Dinge zu thun ist; die Beobachtung dagegen geht auf das Wesen der Dinge, auf deren inneren Zusammenhang und Einheit, sie ist auf den Zweck der Erkenntniß gerichtet und von demselben geleitet. In dieser Absicht unterscheidet sie die wesentlichen Merkmale von den unwesentlichen. "Wenn es diesem Suchen und Beschreiben nur um die Dinge zu thun zu sein scheint, so sehen wir es in der That nicht an dem sinnlichen Wahrnehmen sortlausen, sondern das, woran die Dinge erkannt werden, ist ihm wichtiger als der übrige Umfang der sinnlichen Eigenschaften, welche das Ding selbst nicht entbehren kann, aber deren das Bewußtsein sich entübrigt. Durch diese Unterscheidung in das Wesentliche und Unwesentliche hebt sich der Begriff aus der sinnlichen Zerstreuung empor, und das Erkennen erklärt darin, daß es ihm wenigstens eben so wesentlich um sich selbst, als um die Dinge zu thun ist."

Da nun die wesentlichen Merkmale zugleich die wesentlichen Erkenntnißgründe sind oder sein sollen, so redet Hegel hier von "dieser
gedoppelten Wesentlichkeit", auf die sich alle vernunstgemäße Erkenntniß
der Dinge gründet, denn sie gründet sich darauf, daß, was die Bernunst als die wesentlichen Unterschiede erkennt, auch in der Natur der
Dinge die wesentlichen Unterschiede sind. "Die Merkmale sollen nicht
nur wesentliche Beziehung auf daß Erkennen haben, sondern auch die
wesentlichen Bestimmtheiten der Dinge, und daß künstliche System soll
dem System der Natur selbst gemäß sein und nur dieses ausdrücken."

Diese Nebereinstimmung zwischen dem logischen und dem natürlichen System der Dinge, zwischen Begriff und Wirklichkeit, zwischen Denken und Sein ist recht eigentlich das Thema und Ziel der beobachtenden Vernunft. Bevor diese Einheit gefunden und seftgestellt ist, waltet in dem Suchen der wesentlichen Merkmale der unwillkürliche Erkenntnißtrieb der Vernunst oder "der Vernunstinstinct", wie Hegel treffend sagt, "denn die Vernunst verhält sich nur als solcher in diesem Beobachten".

Bu ber Natur der Dinge gehören ihre Veränderungen und deren wesentliche Merkmale und Bedingungen; die wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Veränderungen geschehen, sind die Gesetze, daher kann ohne die Erkenntniß der Gesetze der wahre und reine Vegriff

<sup>1</sup> Ebendaj. S. 180 u. 181. - 2 Ebendaj. S. 181. - 3 Ebendaj. S. 181.

ber Cache nicht gefunden und feftgeftellt werben; bas Gefet aber liegt nicht am Tage, wie die finnlichen Gigenschaften, sondern ift verborgen und muß daher ergründet ober erforicht werden. Diese Erforichung geschieht durch den Bersuch oder das Experiment, welches baber eine mesentliche und charafteristische Aufgabe der beobachtenden Vernunft Bacon als der Begründer der Erfahrungsphilosophie hatte das Erperiment zur Ausübung der naturwiffenschaftlichen und philosophischen Methode gefordert und als «experientia quaesita» ebenso bundig wie treffend erklart; er hatte die wesentlichen Bedingungen einer Erscheinung «vera differentia» genannt, weil sie gefunden werden, indem man von den gegebenen Bedingungen die unwesentlichen abzieht. 1 Ohne Bacon zu nennen, hat Segel diefes Berfahren der erperimentirenden Beobachtung gang nach beffen Borbild geschildert. Er fagt vom Bernunftinftinct: "Er ftellt Berfuche über das Gefet an. Wie das Gesetz zuerst erscheint, stellt es sich unrein, umhüllt von einzelnem, finnlichem Sein, und der Begriff, der feine Natur ausmacht, fich im empirischen Stoff versenkt bar. Der Bernunftinstinct geht in feinen Bersuchen darauf, zu finden, mas unter diesen und jenen Umständen erfolgt." - "Diese Forschung hat die innere Bedeutung, reine Bebingungen bes Gesetzes zu finden; mas nichts anderes fagen will (wenn auch das Bewußtsein, was sich so ausdrückt, meinen follte, es jage damit etwas anderes) als das Gefet gang in die Geftalt des Begriffs zu erheben und alle Gebundenheit feiner Momente an bestimmtes Sein zu tilgen."2

# 3. Die organische Natur und ber Zwedbegriff. (Kielmeher und Schelling.)

Um den reinen Begriff eines Dinges zu gewinnen, welchen der Bernunftinstinct sucht, müssen die sammtlichen Merkmale desselben beschrieben, die wesentlichen unterschieden, die Gesetze seines Daseins und seiner Beränderungen auf experimentellem Bege erkannt sein. Diese Gesetze sind nothwendige Beziehungen, deren Seiten Erscheinungen, äußere Objecte, seiende Bestimmtheiten sind. Dies gilt nur von den Dingen der unorganischen Natur. Unders verhält es sich mit den Dingen der organischen Welt, deren Gesetze der beobachtenden Bernunst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. mein Werf über Francis Bacon. (2. Aufl. Leipzig, Brodhaus 1875., Buch II. Cap. IV u. V. S. 177 figb., S. 200—210.— <sup>2</sup> Phänomenologie. Werfe. II. S. 185 u. 186.— <sup>3</sup> Ebendas. S. 218.

nicht ebenso zugänglich sind, da es sich hier um die Beziehungen zwischen einem inneren, dem Blicke der Bernunft verschlossenen Wesen und äußeren Erscheinungen handelt (um Beziehungen nicht zwischen Aeußerem und Aeußerem, sondern zwischen Innerem und Aeußerem). Nun sieht die beobachtende, auf die äußeren Objecte gerichtete Bernunft sich genötligt, das Innere einem Aeußeren gleichzusehen und dadurch völlig zu verkennen und zu verkehren; sie wird in dieser Betrachtungsart bis zu einem Extrem fortschreiten, aus welchem die Berkehrtheit einsleuchtet und dadurch eine Umwandlung des Bewußtseins, d. h. seine Erhebung auf eine neue Stuse herbeigeführt wird.

Die Betrachtung der organischen Dinge erwedt in der beobachten= ben Bernunft einen Begriff, ohne welchen biefe Obiecte, Die fich felbit gliedern, erhalten und fortpflanzen, d. h. fich felbst entwickeln, nicht gedacht werden können, b. i. der 3medbegriff oder die Teleologie. Diefer Begriff will auf brei, immer tiefer eindringende Urten gefaßt werden: 1. als die äußere, zwedmäßige Beziehung der organischen Natur auf die unorganische, der lebendigen Wesen auf die außeren Lebensbedingungen, als da find Licht, Luft, Waffer, Erde, Bonen, Rlimate u. f. f.: 2. als die zweckthätige, intelligente Kraft, welche die organischen Wesen baut und gestaltet, wie der Mechaniker seine Maschine; benn ber Zweckbegriff ift sowohl ein bewußter Bernunft= begriff als auch gegenständlich, also muß er "in einem andern Berftande" fein, der als Werkmeifter der organischen Dinge gilt; endlich 3. als ber ben organischen Wefen felbst inwohnende Lebenszweck, als die organische Einheit, welche nach dem Borbilde des Aristoteles (ben Segel nicht nennt) mit bem Worte Seele zu bezeichnen ift.1 Nun sucht die beobachtende Bernunft die Art und Beise zu erkennen, wie die Seele und Seelenthätigkeit erscheint, ober basjenige Meußere, welches der Ausdruck dieses Innern (Seele) ift. Ich wußte nicht fürzer das Thema auszusprechen, welches die Phanomenologie unter der leberschrift "Beobachtende Bernunft" in einem ihrer längsten und sprachlich schwierigsten Abschnitte ausführt.2

In aller Zweckthätigkeit handelt es sich um die Berwirklichung eines Begriffs: der zu verwirklichende Begriff ist das Erste, der verwirklichte ist das Letzte; jener verhält sich zu diesem, wie der Plan des Hauses zu dem planmäßig ausgeführten Bau. Daß auf diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. S. 187-191, S. 194. — <sup>2</sup> Chendas. S. 169-316.

Beise das Ende in den Anfang zurückfehrt und ein Besen fich felbst wieder hervorbringt; eben darin besteht der Kreislauf des Lebens, den der Zweckbegriff beherricht, aber dieser Zweck selbst ift der Beobachtung verborgen. "Die Nothwendigkeit ift an dem, mas geschieht, verborgen und zeigt fich erft am Ende, aber fo, daß eben dies Ende zeigt, baß fie auch das Erste gewesen ift. Das Ende aber zeigt diese Priorität feiner felbst badurch, bag burch die Beränderung, welche das Thun porgenommen hat, nichts anderes herauskommt, als was schon war. Ober, wenn wir vom Ersten anfangen, fo geht biefes an feinem Ende ober in bem Resultate seines Thuns nur zu fich felbst gurud; und eben hierdurch erweift es fich, ein folches zu fein, welches fich felbst au feinem Ende hat, also als Erstes ichon zu fich gurudgekommen ober an und für fich felbft ift. Bas es alfo durch die Bewegung feines Thung erreicht, ift es felbft, und daß es nur fich felbft erreicht, ift fein Selbstgefühl." - "Das Thier endigt mit dem Gelbstgefühle." - "Das Organische zeigt fich als ein Sichfelbfterhaltendes und Infichgurudtehrendes und Burudgekehrtes. Aber in Diefem Sein erkennt dies beobachtende Bewuftsein den Zweckbegriff nicht, oder bies nicht, daß der Zweckbegriff nicht sonst irgendwo in einem Berftande, fondern eben hier exiftirt und als ein Ding ift."1

Die Grundformen der Lebensthätigkeit oder die Grundkrafte des Lebens, insbesondere des animalischen, find, wie es der Lebenszweck und beffen Selbstverwirklichung mit fich bringt, Selbstempfindung, Selbstbewegung und Selbsterhaltung fowohl der Theile des Indivibuums als der Gattung, oder Senfibilität (Empfindlichkeit), Irri= tabilität (Reizempfänglichkeit und Reactionsfähigkeit auf empfangene Reize) und Reproduction (Wiederhervorbringung des Individuums wie der Gattung). Diesen Lebensthätigkeiten entsprechen die Organe, beren Junctionen fie find, und zwar der Senfibilität bas Rerveninftem, der Irritabilität das Muskelfystem, und der Reproduction die Ein= geweide. leber diese organischen Kräfte ober Eigenschaften hatte R. Fr. Rielmeher, Professor der hohen Karlsichule zu Stuttgart, am 11. Februar 1793, dem letten Geburtstage des Berzogs Karl, feine berühmte Rede gehalten: "Ueber bas Berhältniß der organischen Kräfte unter einander in der Reihe der verschiedenen Organisationen, die Gesetze und Folgen dieser Berhältniffe". Auf das Gesetz ihrer

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 190-192.

Vertheilung hatte Kielmeher das Entwicklungsgesetz der Organisation, "den Plan der Natur", wie er es nannte, gegründet. Er war der Lehrer Cuvier's. Auf diese Rede Kielmehers hatte sich Schelling bezogen, als er in seinem "Ersten Entwurf des Systems der Naturphilosophie" die dynamische Stufensolge der organischen Natur construirte."

Rielmener hatte das Grundgeset der pragnifchen Welt durch die Größenverhaltniffe ber Senfibilitat und Irritabilität, ber Senfibilität und Reproduction, das directe der beiden ersten, das indirecte der beiden anderen bestimmen wollen. Segel nannte weder Schelling noch Rielmeger, aber man fieht deutlich, daß er die Theorie des letteren por Augen hat und verwirft; er findet es "ein leeres Spiel des Gefetgebens", wenn man im Sinne der beobachtenden Bernunft Gefete des organischen Lebens suchen und feststellen wolle, noch dazu durch quantitative Berhältniffe ber organischen Kräfte, mas ein ungereimter, im Grunde nichtsfagender Bersuch fei. Un bem Organischen fei die Borftellung bes Gefekes im Ginne der beobachtenden Bernunft verloren.2 Das Spftem der pragnischen Kräfte verhalte fich zu dem Spftem ber Organe (die Sensibilität zum Nervensuftem u. f. f.), wie das Innere jum Meußern, wie der fluffige, unaufhörliche Lebensproces gu ber außern feften Geftalt, baher meder die mechselseitigen Beziehungen der organischen Kräfte noch beren Beziehungen zu den äußeren Organen fich in die Form der Gesetze bringen laffe, wie die beobachtende Vernunft folde verlangt und fucht.3

Es giebt keine der Beobachtung einleuchtende Geschichte des organischen Lebens, wie es eine Seschichte des Bewußtseins giebt, in welcher die beobachtende Vernunft selbst eine bestimmte Stuse eine nimmt, eine Reihe niederer Stusen hinter sich, eine Reihe höherer vor sich hat; dieses System der Gestaltungen des Bewußtseins bildet die Mitte zwischen dem allgemeinen Geist und seiner Einzelnheit oder dem sinnlichen Bewußtsein, aber zwischen dem allgemeinen Leben und dem lebendigen Einzelwesen giebt es keine allmählich fortschreitende Vermittzlung. Gegeben ist der Beobachtung die unsägliche Fülle des Einzelzlebens. "Indem also in seiner Wirklichkeit die Allgemeinheit des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. bieses Werk. Bb. VI. Buch II. Abschn. II. Cap. N. S. 342—347. Cap. XX. S. 410—444. — <sup>2</sup> Phänomenologie. Werke. II. S. 192—202, S. 199 sigd., S. 202. — <sup>3</sup> Ebenbas. S. 196—201.

organischen Lebens fich, ohne die mahrhafte fürsichseiende Bermitt= lung, unmittelbar in das Ertrem ber Ginzelnheit berunterfallen lakt, fo hat das beobachtende Bewuftsein nur das Meinen als Dina por fich, und wenn die Bernunft das mugige Intereffe haben tann, biefes Meinen zu beobachten, ift fie auf das Befchreiben und Bergahlen von Meinungen und Ginfallen der Natur beschränkt. Diese geiftlose Freiheit des Meinens mird gmar allenthalben Anfange von Gesetten. Spuren von Nothwendigkeit, Anspielungen auf Ordnung und Reihung, witige und icheinbare Beziehungen darbieten. Aber die Beobachtung kommt in der Begiehung des Organischen auf die seienden Unterschiede des Unorganischen, die Clemente, Zonen und Klimate, in Ansehung bes Gefetes und der Nothwendigkeit nicht über den großen Ginfluß hinaus." Und auf der andern Seite, in Ansehung ber Individualität, "tann es die Beobachtung nicht über artige Bemerkungen, intereffante Beziehungen, freundliches Entgegenkommen bem Begriffe hinausbringen. Aber die artigen Bemerkungen find fein Wiffen ber Nothwendigkeit, die intereffanten Beziehungen bleiben bei dem Intereffe stehen, das Interesse ist aber nur noch die Meinung von der Bernunft; und die Freundlichkeit des Individuellen, mit der es an einen Begriff anspielt, ift eine kindliche Freund= lichkeit, welche kindisch ift, wenn sie an und für fich etwas gelten will oder foll." 1

## 4. Logische und psychologische Gesetze.

Innerhalb der beobachtenden Vernunft wiederholt sich der Gang des Bewußtseins, der zu ihr gesührt hat und von den Gegenständen oder Dingen zu dem Selbstbewußtsein fortgeschritten war; die Beobachtung hat sich auf Dinge, Eigenschaften, Gesetz gerichtet und ist darin mit der sinnlichen Gewißheit, der Wahrnehmung und dem Verstande zu vergleichen. Von der Beobachtung des Lebens, der lebensdigen Individualität erhebt sich die Vernunft zur Vetrachtung des Vewußtseins, der selbstbewußten Individualität und kommt zu sich selbst, zu der Beobachtung ihres eigenen inneren Lebens, der Gesetze ihrer Geistesthätigkeit, ihres theoretischen und praktischen Verhaltens, ihres Denkens und Wollens: jenes sind die Denkgesetz, dieses die psychologischen Gesetze. Da diese Gesetze bloß beobachtet, d. h. als

<sup>1</sup> Chendaj. S. 216-218.

gegebene vorgefunden find, so können sie die Kraft der Besonderung und concreten Geltung ebenso wenig in Anspruch nehmen, wie die Gesetze des Lebens. 1

Die Grundsormen des Denkens sind das Setzen einer Bestimmung, das Unterscheiden und das Beziehen oder Verknüpsen. Diesen Formen entsprechen die sogenannten Denkgesetze der Identität, des Unterschiedes (Verschiedenheit, Gegensatz, Widerspruch) und des Grundes. Diese Denkgesetze sind lediglich sormal, abstract und leer, daher ohne Inhalt, ohne Realität und Wahrheit. Ihre Vielheit steht im Widerstreit mit der Einheit des Selbstbewußtseins. Die Frage nach der Einheit und Begründung dieser sogenannten Denkgesetze, die keine wirklichen Gesetze sind, bleibt offen und ist vom Standpunkt der Beobachtung nicht zu beantworten.

Die psychologischen Gesetze, wie Segel sie nennt, beziehen sich auf bas thatige ober handelnde Bewuftfein und betreffen einerseits die Willensarten und Richtungen des felbstbewußten Individuums, andererfeits die Bedingungen, aus denen baffelbe hervorgeht, und wodurch es bestimmt wird, so und nicht anders zu sein und zu handeln. Beobachtung findet in dem Individuum eine Menge von Willensarten, wie Begierden, Reigungen, Leidenschaften u. f. f., Die als Willenstrafte gefaßt werden und gleich ben Borftellungsfraften alle insgesammt in bem Geifte fteden follen, "wie in einem Sad". Die Ginheit biefer vielfachen Fähigkeiten ift die wirkliche Individualität in ihrer beftimmten Willensrichtung und Sandlungsweise, die wir auch als ihren Charafter bezeichnen konnen. Run aber ift diefe felbstbewußte und charakteristische Individualität keinesmegs voraussehungslos und nur in sich gegründet, sondern fie hat zu ihrer Boraussetzung eine Welt, in der fie entspringt, aus der fie hervorgeht, auf der fie beruht, und ju welcher fie fich verhalt, wie bas lebendige Individuum gur un= organischen Natur. So hat auch der individuelle Charakter gleichsam feine unorganische Natur: bas find die Umftande, die ihn bedingen und fich in ihm ausprägen, der Weltzuftand und die Weltlage, Religion und Bolf, Sitten und Gewohnheiten u. f. f.

<sup>1</sup> Cbendas. Die Beobachtung des Selbstbewußtseins in seiner Reinheit und seiner Beziehung auf äußere Wirklichkeit; logische und psychologische Geselze. S. 218—224. — 2 Ebendas. S. 218—220.

Die Welt in dem angeführten Sinn und der individuelle Charafter ober das thätige Bewuftsein verhalten sich zu einander, und in der Begiehung diefer beiden Seiten find "die psychologischen Gefeke" enthalten, welche die beobachtende Bernunft fucht, aber nicht auszumachen vermag, denn die Begiehung ift wechselseitig. Das Individuum wirkt ebenfo fehr auf die Beltverhaltniffe guruck, diefelben verändernd und umgestaltend, als es ihre Ginfluffe empfängt und in fich ausprägt. "Da um biefer Freiheit willen die Wirklichkeit biefer gedoppelten Bedeutung fähig ift, fo ift die Welt des Individuums nur aus diesem felbst zu begreifen, und der Ginfluß der Wirklichteit, welche als an und für fich feiend vorgestellt wird, auf das Individuum erhalt durch biefes absolut den entgegengesetten Ginn, daß es entweder ben Strom ber einfliegenden Wirklichkeit an ihm gewähren läßt, ober daß es ihn abbricht und verkehrt. Sierdurch aber wird die pinchologische Nothwendigkeit ein fo leeres Wort, daß von dem, was diesen Einfluß foll gehabt haben, die absolute Möglichkeit vor= handen ift, daß es ihn auch hätte nicht haben können."1

#### 5. Physiognomik und Schädellehre.2

Die Vernunft, indem sie die Welt beobachtet, sucht ihr eigenes Wesen in der Natur der Dinge wiederzusinden und in die Form von Sesehen zu fassen, welche die Beziehung zwischen der Innen- und der Außenwelt dergestalt beherrschen, daß ein Neußeres der Außdruck des Innern ist oder als solcher gilt. Bei den Gesehen der organischen Natur handelte es sich um die Beziehung zwischen der organischen Einheit (Seele) und den äußeren Lebensorganen; bei den Denkgesehen um die Beziehung zwischen dem Denken und den Dingen; bei den psychologischen Gesehen um die Beziehung zwischen dem selbstbewußten Individuum und der Welt. Nunmehr handelt es sich um die Beziehung zwischen einem Innern und Neußern, welche beide in den Mitrotosmus der selbstbewußten Individualität sallen: auf der einen Seite der individuelle Charakter, dieser intellectuelle und moralische Charakter in seiner ganzen Eigenthümlichkeit, mit seinen Anlagen und Trieben, seinen Begabungen und Begierden, aus der anderen Seite

<sup>1</sup> Chendas. S. 220—224. — 2 Beobachtung und Beziehung des Selbstbewußtseins auf seine unmittelbare Wirklichkeit; Physiognomik und Schäbellehre. S. 224—254.

die äußere Erscheinung des Individuums, der ihm angeborene und durch eigene Thätigkeit angebildete und gestaltete Leib.

Man könnte versucht sein, als das Aeußere, welches der Ausdruck des Innern sein soll, ein Organ des Leibes gelten zu lassen, wie den sprechenden Mund, die arbeitende Hand, aber die Werke der Sprache und Arbeit offenbaren das Innere der Individualität theils zu viel, theils zu wenig: zu viel, da sie das Innere in seiner freien, selbstbewußten Thätigkeit zur Darstellung bringen, zu wenig, da die Werke der Sprache und Arbeit in die Außenwelt sallen und dieser angehören. Diese Wirkungsweisen sind nichts Aeußeres, sondern Aeußerungen; die Beziehung aber, um die es der beobachtenden Vernunft zu thun ist, besteht zwischen dem individuellen Charakter auf der einen und seinem leiblichen Dasein auf der anderen Seite.

Dieje Beziehung ift nicht in ben Wegen ber Aftrologie und Chiromantie zu suchen. Denn in der Aftrologie besteht die Beziehung zwischen dieser Conftellation der Geftirne und den Lebensschicksalen diefes Individuums, alfo (nicht zwischen Innerem und Heußerem, fondern) zwischen Meugerem und Meugerem, freilich barf man nicht an die goethesche Aftrologie, den "Damon" nach dem orphischen Worte benken: "Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne ftand jum Gruße ber Planeten" u. f. f. Um eheften murbe fich bie Sand, biefes Organ ber Organe, bagu eignen, als ber Ausbrud ber inneren Charattereigenthumlichkeit bes Individuums zu gelten. "Sie ift", fagt Segel ichon und treffend, "ber beseelte Wertmeifter feines Gluds; man tann von ihr fagen, fie ift bas, mas der Mensch thut, benn an ihr als dem thatigen Organe seines Sichselbstvollbringens ift er als Befeelender gegenwärtig, und indem er ursprünglich fein eigenes Schidfal ift, wird fie alfo dies Unfich ausbruden." 1 Da in biefen Organen, wie Mund und Sand, das Thun, also das Innere als solches gegenwärtig ift, fo find Rlang und Umfang ber Stimme bie indivibuelle Bestimmtheit der Sprache, die einfachen Buge ber Sand und bie Sandidrift weniger als Aeugeres, benn als Aeugerlichkeit und Meußerungsweisen zu betrachten, welche in dem Berkehr zwischen bem Individuum und der Außenwelt gleichsam die Mitte bilben.2

<sup>1</sup> Ebendas. S. 228. — 2 Ebendas. S. 229 figd. Um ber ftilistischen Eigensthümlichkeit willen lasse ich Hegel reben: "Wenn nämlich die Organe überhaupt darum nicht als Ausdrücke des Innern genommen werden zu können sich zeigten, weil in ihnen das Thun als Thun gegenwärtig, das Thun als That aber nur Neußeres ist" u. s. f. Der Sat ist lateinisch gedacht.

Das einzige Organ, welches das innere, charakteriftische Thun als ein bleibendes ausprägt und an fich hat, nicht als eine Meußerung, sondern als ein Aeußeres, ift das Gesicht, der Gesichtsausdruck oder die Physiognomie, und das Studium der vermeintlichen Gefete, welche die Begiehung des Inneren zu diesem Aeußeren beherrschen follen, ift die Physipanomit. Es giebt eine naturliche, auf ben Bernunft= instinct gegründete Physiognomit, die in ben Gesichtszügen die inneren Borgange erkennt ober zu erkennen meint und es z. B. einem unmittel= bar ansieht, ob es ihm mit dem, mas er sagt und thut, Ernst ift oder nicht. Da aber das Selbstbewußtsein traft feiner Freiheit fein Aeußeres au beherrschen und zu unterdrücken vermag, fo kann bas Gesicht auch ein willfürliches Zeichen sein, um innere Borgange, Gedanken und Absichten sowohl zu verrathen als zu verbergen, sowohl zu bezeichnen als zu verheimlichen. Das Mienenspiel verhält sich zu den inneren Borgangen, wie die Rede: das Gesicht ift Organ und Zeichen, die Physiognomie ift Gesicht und Maste; daber zwischen dem individuellen Charafter und dem Gesichtsausdruck feine gesehmäßigen Beziehungen folder Urt herrichen, daß fie das Selbstbemußtsein nicht gerreißen konnte.

Bekanntlich hatte J. C. Lavater in feinen "Physiognomischen Fragmenten" (1775-1778) die Physiognomik als den Weg genialer und untrüglicher Menschenkenntniß gepriesen und ihr ein außer= ordentliches Unsehen verschafft, er hatte auch feine Gegner gefunden, unter benen ber Physiker G. Chr. Lichtenberg in Göttingen besonders hervortrat; feine Polemit ftutte fich auf die Macht des menschlichen Selbstbewußtseins und der menschlichen Freiheit. Segel hat den Namen Lavater nicht genannt, wohl aber ben Lichtenbergs, beffen verurtheilende Aussprüche er anführt und befräftigt. Die Ansichten der Physiognomiter schätzt Lichtenberg als werthlose Meinungen, die in feinen Augen nicht höher fteben, als die Betterkunde ber Krämer und Sausfrauen. "Es regnet, so oft Jahrmarkt ift", fagt ber Krämer. "Es regnet, so oft ich Wafche habe", fagt die Hausfrau. "Gefett, der Physiognom haschte den Menschen einmal, fo tame es nur auf einen braben Ent= schluß an, sich wieder auf Sahrtausende unbegreiflich zu machen." "Wenn jemand fagte, bu handelft zwar wie ein ehrlicher Mann, ich febe aber aus beiner Figur, du zwingst bich und bist ein Schelm im Bergen; fürmagr eine folche Unrede wird bis ans Ende ber Welt von jedem braven Rerl mit einer Ohrfeige erwidert werden." So Lichtenberg. 1

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 231, S. 233 u. 234.

Eine ber Grundüberzeugungen Segels und seiner Lehre liegt in bem Sak, daß der menichliche Geift genau bas ift, wozu er fich felbft gemacht hat, nicht mehr und nicht weniger, gleichviel welche Fähigkeiten er im Uebrigen hat, was er barnach alles hatte sein und werden tonnen; gleichviel wie der Mensch im Uebrigen aussieht. Gein mahrhaft Neußeres ift, mas er vollbracht hat: bas ift fein Werk und feine That. Sein mahrhaft Inneres ift feine hervorbringende Geiftes- und Willenstraft, nicht aber allerhand Fähigkeiten und Unlagen, fondern mas die Charafterenergie baraus gemacht und entwickelt bat. Gang anders urtheilt oder wähnt die Physiognomik. Die That und das Werk eines Menschen gilt ihr als "das unwesentliche Aeußere"; da= gegen die Fähigkeiten und Anlagen, alles, mas der Mensch hatte werden können, auch wenn nichts baraus geworden ift, alle biese Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten gelten ihr als "bas mefentliche Innere". Das Neußere in ihrem Sinn ift nicht bas mahre Meußere, sondern ein gemeintes Aeußeres, das Innere in ihrem Sinn ift nicht das mahre Innere, sondern ein gemeintes Inneres, und fie felbft ift die Begiehung zwischen diesem gemeinten Innern und diesem gemeinten Meugern: auf eine folche Begiehung grundet fie ihre vermeintlichen Gefete.1

Es bleibt der beobachtenden Bernunft, die in dem Meußeren der selbstbewußten Individualität den Ausdruck des Inneren fucht, nur noch ein Schritt übrig, um diefen Beg ihrer Forschung zu vollenden. Gefucht wird ein solches Aeußeres, in welchem das Innere nicht in fprechender, bewegter und beweglicher Gegenwart fich darstellt, wie in der Physiognomie, sondern dem es inwohnt, als einem ruhenden, un= bewegten, feienden Dinge: ein Aeußeres, bas fich bas Innere felbst= thatig ausgewirkt, gebildet und gleichsam gebaut hat, so daß zwischen beiden, dem Inneren und biefem Meußeren, ein Caufalzusammenhang ftattfindet, vermittelt durch das leibliche Organ des Denkens und des Selbitbemuftfeins. Diefes Organ ift bas Gehirn, diefer Bau ift ber Schabel, in deffen Unebenheiten, Knorren, Platten und Tiefen fich bie raumlichen Formen des Gehirns abbilden. Run werden die verichiebenen Anlagen und Sinne, fo viele beren find, die intellectuellen wie die moralischen, ber Sinn zu bichten, wie der zu ftehlen und zu morben u. f. f., an gewiffe Stellen des Gehirns vertheilt, denen gewiffe

<sup>1</sup> Cbendas. S. 231-233. Ueber die Physiognomit im Ganzen: S. 224 bis 235.

Stellen des Schädels entsprechen, so daß auf der Oberkläche des letzteren die ganze Einrichtung des inneren Menschen betastet, also auf das handgreislichste erkannt und beobachtet werden kann. Wären diese Stellen empfindlich, so würde es einen "Diebs= Mörders= Dichters= Ropstigel" geben. Wie eine natürliche Physiognomik, so giebt es auch, sagt Hegel spottend, eine natürliche Schädelwissenschaft, die über die Schranken desselben Individuums hinausgeht: "sie urtheilt nicht nur, daß ein schlauer Mensch einen faustdicken Knorren hinter den Ohren sigen habe, sondern sie stellt auch vor, daß die untreue Ehesrau nicht selbst, sondern das andere eheliche Individuum Knorren an der Stirne habe". 1

Das äußerste Extrem ist erreicht, welches die beobachtende Vernunft instinctiv gesucht hat; sie hat nach einem Sein, nach einem Dinge gesucht, aus welches sie hinweisen und sagen könnte: "Siehe da! hier bin ich!" Dieses Ding scheint gesunden: der Geist ist auf der Schädelstätte angelangt. Wir sind so weit gekommen, daß im buchstäblichen Sinne gesagt wird: "Das Sein des Geistes ist ein Knochen". "Damit scheint aber auch die beobachtende Vernunft in der That ihre Spize erreicht zu haben, von welcher sie sich selbst verlassen und sich überschlagen muß; denn erst das ganz Schlechte hat die unmittelbare Nothwendigkeit an sich, sich zu verkehren." "So ist diese letzte Stuse der beobachtenden Vernunst ihre schlechteste, aber darum ihre Umkehrung nothwendig."

Als Hegel einen längeren Abschnitt der Phänomenologie dieser seiner Kritik und Berurtheilung der Schädellehre widmete, die sich später unter dem Namen Phrenologie weiter ausgedildet und bis in unsere Zeiten sortgepflanzt hat, war dieselbe eben erst durch seinen Landsmann Franz Jos. Gall in Aufnahme und Mode gekommen. Wir erinnern uns, daß A. Schopenhauer gerade damals als Handlungsbestliffener in Hamburg die Borlesungen sehr eisrig besucht hat, welche Gall über seine Schädellehre hielt. Hegel hat wie den Lavater so auch den Gall ungenannt gelassen, er hat die Theorieen beider verworsen und zur handgreislichen Widerlegung der letzteren sich Lichtenbergs Bersahren wider den Physiognomiker zum Borbild genommen. "Wenn einem Menschen gesagt wird, du (dein Inneres) bist dies, weil dein Knochen so beschäffen ist, so heißt es nichts anderes, als

<sup>1</sup> Ebendas. S. 243, S. 245. -- 2 Ebendas. S. 249. - 3 Bgl. dieses Werk. Bb. IX. (2, Aust.) S. 25.

ich sehe einen Knochen für beine Wirklichkeit an. Die bei der Physiognomik erwähnte Erwiderung eines solchen Urtheils durch die Ohrseige bringt zunächst die weichen Theile aus ihrem Ansehen und Lage und erweist nur, daß diese kein wahres Ansich, nicht die Wirk-lichkeit des Geistes sind; — hier müßte die Erwiderung eigentlich so weit gehen, einem, der so urtheilt, den Schädel einzuschlagen, um gerade so greislich, als seine Weisheit ist, zu erweisen, daß ein Knochen für den Menschen nichts Ansich, viel weniger seine wahre Wirklichsteit ist." <sup>1</sup>

#### Meuntes Capitel.

# Das Vernunftbewußtsein. B. Die thätige Vernunft und das Reich der in sich befriedigten Individuen.

## I. Rüdblid und Borblid.

In der Schädellehre war die beobachtende Vernunft zu einem Resultate gelangt, aus dessen Unmöglichkeit die Nothwendigkeit des Gegentheils, d. h. der Umkehrung sosort einleuchtete. Hegel hatte diese Umkehrung einen Umschlag genannt, gleichsam die Peripetie in dem Entwicklungsgange des Bewußtseins. Unmöglich ist, daß die Vernunst einem äußeren Dinge gleichgesetzt wird, ihre Realität ist kein Ding, sondern eine Aufgabe, sie ist nicht in der Gestalt eines gegebenen Daseins wirklich, sondern als absoluter Zweck zu verwirklichen durch ihre eigene Energie. Darum erhebt sich aus der beobachtenden Vernunst die thätige, deren erstes Thema Hegel als "die Verwirklichung des vernünstigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" kennzeichnet.

Um nun das Ziel dieser neuen Entwicklung sogleich ins Auge zu faffen, so wollen wir zuvörderst auf die Anfänge des Selbstbewußtseins zurücklicken, auf dessen Berdoppelung, den Kampf des einen Selbstbewußtseins mit dem andern, das Berhältniß von Herrschaft und Knechtschaft. Dort zeigte sich schon sehr einleuchtend, wohin der Weg führt: er begann mit der äußersten Ungleichheit zwischen dem einen Ich und dem andern, seine Fortschreitung bestand in dem allmählichen Gleichwerden beider, das Ziel konnte kein anderes sein als die

<sup>1</sup> Phänomenologie. Hegels Werke. II. S. 248. Ueber die Schäbellehre im Ganzen. S. 235-254.

wechselseitige Anerkennung und das Bewußtsein des gegenseitigen Anerkanntseins. In diesem allgemeinen Selbstbewußtsein, welches die selbstbewußten Individuen in sich vereinigt, besteht der Geist und das Reich der Sittlichkeit. Ich will die Stelle, auf die ich hier zurückweise, mit Hegels eigenen Worten anführen. "Hiermit ist schon der Begriff des Geistes sür uns vorhanden. Was sür das Bewußtsein weiter wird, ist die Ersahrung, was der Geist ist, diese absolute Substanz, welche in der vollkommenen Freiheit und Selbständigkeit ihres Gegensatzs, nämlich verschiedener, sür sich seiender Selbstbewußtsein, die Sinzbeit derselben ist: Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist. Das Bewußtsein hat erst in dem Selbstbewußtsein, als dem Begriffe des Geistes, seinen Wendepunkt, auf den es aus dem sarbigen Scheine des sinnlichen Diesseitz, und aus der leeren Nacht des übersinnlichen Jenseits in den geistigen Tag der Gegenwart einschreitet."

Bas Segel unter dem "Reiche der Sittlichkeit" verstanden wissen will. hatte er icon in dem letten und wichtigften seiner Auffätze im Kritischen Journal entwickelt und an dem Beispiele der classisch=hellenischen Welt hiftorisch dargethan.3 Wenn wir in der Phanomenologie die Ausführungen lesen, welche die "Berwirklichung des vernünftigen Gelbftbewußtseins durch fich felbst" einleiten und auf deren Ziel hinweisen, fo fühlen wir uns gang in jenen Auffat über "die wiffenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts" zuruchversett, insbesondere in den Abschnitt über "die absolute Sittlichkeit". Sier ist zwischen beiden die sprechende Parallele: "Diese allgemeine Substanz redet ihre all= gemeine Sprache in den Sitten und Geseken des Bolts; aber dies seiende unwandelbare Wesen ift nichts anderes als der Ausdruck ber ihr entgegengesett scheinenden einzelnen Individualität felbst; die Gesetze sprechen das aus, mas jeder Einzelne ift und thut; das Indi= viduum erkennt sie nicht nur als seine allgemeine gegenständliche Dingheit, fondern ebenfo fehr fich an ihr oder als vereinzelt in seiner eigenen Individualität und in jedem feiner Mitburger". "Ich schaue es in allen an, daß fie für fich felbst nur biese felbständigen Wesen sind, als Ich es bin; Ich schaue die freie Einheit mit den Underen in ihnen so an, daß sie wie durch Mich, so durch die Undern selbst ist. Sie als Mich, Mich als Sie. In einem freien Volke ift barum in Wahrheit die Vernunft verwirklicht, sie ift gegenwärtiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 324 u. 325. — <sup>2</sup> Phänomenologie. Werfe. II. S. 135. **Lgl.** S. 254—256. — <sup>3</sup> **Lgl.** oben S. 278—288.

lebendiger Geist, worin das Individuum seine Bestimmung, d. h. sein allgemeines und eigenes Wesen, nicht nur ausgesprochen und als Dingheit vorhanden sindet, sondern selbst dieses Wesen ist und seine Bestimmung auch erreicht hat. Die weisesten Männer des Alterthums haben darum den Ausspruch gethan: daß die Weisheit und die Tugend darin bestehen, den Sitten seines Volks gemäß zu leben."

Das Ziel, auf welches wir lossteuern, ist der sittliche Geist, diejenige Einheit der selbstbewußten Individuen, welche Hegel gern und gut die "gediegene Einheit" nennt. Aber das Selbstbewußtsein ist nicht zu binden. Es ist vorauszusehen, daß auch diese gediegene Einheit sich auslösen und zersehen wird, woraus neue Gestalten des Bewußtseins hervorgehen. Wir unterscheiden demnach: 1. diejenigen Gestalten des Bewußtseins, welche dem sittlichen Geist vorausgehen, den Uebergang zu ihm bilden und die Stationen der thätigen Vernunst ausmachen; 2. den sittlichen Geist selbst; 3. diejenigen Gestalten des Bewußtseins, welche aus ihm hervorz und über ihn hinausgehen. Dieses sind die noch auszusührenden Themata der Phänomenologie.

## II. Die thätige Bernunft.

1. Die Luft und die Nothwendigkeit. (Fauft.,

Es gab ein zwischen Jenseits und Diesseits stets getheiltes, in sich entzweites und gebrochenes, darum in Wahrheit unglückliches Bewußtsein. Im völligen Segensaße dazu giebt es ein wahrhaft glückliches Bewußtsein: es besteht in jener gediegenen Einheit des sittlichen Seistes, worin jeder Einzelne als Glied sich wohl und besriedigt fühlt. Dieses Slück wird gesucht, erreicht und wieder verloren. Ein Anderes sind die Sestalten des Bewußtseins nach dem Berlust, ein Anderes vor der Erreichung: diese letzteren gehen den Weg, der vor uns liegt. Alle Sestalten der thätigen Bernunst suchen instinctmäßig in der Welt Slück und Besriedigung: darin besteht ihr gemeinsames Thema. Daß sie dieses Ziel, jede auf ihrem Wege, versehlen: darin besteht ihre Weltsersahrung. Auf jeder dieser Stusen sinden wir die selbstbewußte Indievidualität im Gegensaße zur Welt und in vermeintlicher Erhabenheit über dieselbe ihre volle Selbstbesriedigung suchen und versehlen. In dieser ihrer vermeintlichen Erhabenheit liegt die Selbsttäuschung. Darin,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phänomenologie. Werke. II. S. 257 и. 258. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 254—262.

daß sie an der Welt scheitern und diese mächtiger, gehalt= und werth= voller befunden wird, als sie gemeint haben, liegt die Weltersahrung.1

Das Individuum, jo wie es ift, in feinem erhabenen Celbftaefühl will die Welt an fich reißen, fich in dem Bewußtsein der andern auspragen und genießen, nicht auf bem Wege der Wiffenschaft und Er= fenntniß, der Beobachtung und Renntniffe, ber Sitten und Gefete. alle diese Formen hat es "als Theorie, als einen grauen, eben ver= schwindenden Schatten hinter sich" —, sondern durch die Gewalt seines unmittelbaren Wollens, feines Naturtriebes und feiner Begierde. Ohne ben Namen zu hören, sehen wir den Fauft des goetheschen Fragments (1790) por uns, als den Repräsentanten dieses weltbegehrenden und weltstürmenden Gelbstbewußtseins, von dem Begel gut und treffend fagt: "Es ist in es ftatt bes himmlisch scheinenden Geiftes bes 2111= gemeinen des Wiffens und Thung, worin die Empfindung und der Genuß der Gingelnheit schweigt, der Erdgeift gefahren, dem das Sein nur, welches die Wirklichkeit des einzelnen Bewußtfeins ift, als die mahre Wirklichkeit gilt. Es verachtet Berftand und Wiffenschaft, des Menichen allerhöchste Gaben, es hat dem Teufel sich ergeben und muß zu Grunde gehen. Es fturzt also ins Leben und bringt die reine Individualität, in welcher es auftritt, zur Ausführung. Es macht fich weniger sein Glück, als daß es daffelbige unmittelbar nimmt und genießt. Die Schatten von Wiffenschaft, Gesetzen und Grundsätzen. die allein zwijchen ihm und feiner eigenen Wirklichkeit fteben, verichwinden als ein leblofer Rebel, der es nicht mit der Gewißheit feiner Realität aufnehmen kann; es nimmt fich das Leben wie eine reife Frucht gepflückt, welche ebenso fehr selbst entgegenkommt, als sie genommen mird."2

Die Erfüllung der Begierde ift die Luft, der Genuß der Luft. Was diesem weltbegehrenden Selbstbewußtsein gegenübersteht und seiner Einzelnheit Trotz bietet, sich durch keine Gewalt ergreisen und an sich reißen läßt, ift die Welt als der feste Zusammenhang der Dinge, diese ebenso harte als continuirliche Wirklichkeit, an welcher das Individuum zerstäubt und scheitert. Dieser Zusammenhang ist die Noth-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 258—262. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 262 u. 263. Die Worte bes Dichters sind ungenau und mangelhaft angeführt. — "Es nimmt sich das Leben", sich nehmen ist positiv zu verstehen (sibi sumere), nicht negativ. Ueber die Stelle vgl. Mein Werk: Goethes Faust. J. Aust. Stuttgart, Cotta.) Buch II. Cap. IV. S. 92 sigd.

wendigkeit ober das Schickfal. Um den Zusammenhang und das innere Wesen der Welt zu ersassen, giebt es nur einen einzigen Weg, den der Bernunft und Wissenschaft, der lebensvollsten und gedankenreichsten Theorie. Diesen Weg hat jenes weltdurstige Selbstbewußtsein von sich gewiesen, es hat das geistige Leben in sich zerstört, und ersährt die Folgen dieser Selbstzerstörung. So erleuchtet sich das dunkle Wort Hegels: "statt aus der todten Theorie in das Leben sich gestürzt zu haben, hat es sich vielmehr nur in das Bewußtsein der eigenen Lebslosseit gestürzt und wird sich nur als die leere und fremde Nothwendigkeit, als die todte Wirklichkeit zu Theil". "Es erfährt den Doppelsinn, der darin liegt, was es thut, nämlich sein Leben sich genommen zu haben: es nahm das Leben, aber vielmehr ergriff es damit den Tod."

## 2. Das Gefet bes Bergens und ber Wahnfinn bes Gigenbunkels.

Das erste Thema des Selbstbewuftseins, das in der Welt sich ju verwirklichen und zu befriedigen fucht, ift ber Beltgenuß, ber raftlose, in welchem das Individuum die Welt verzehren möchte, aber von ihr verzehrt wird, denn die Partie steht ungleich: auf der einen Seite bas einzelne Selbstbewuftsein und ihr gegenüber auf der andern die Ordnung der Dinge, die unbegriffene Macht der Allgemeinheit, die Nothwendigkeit ober das Schicksal, woran das Individuum gu Grunde geht und scheitert. Aber das Gelbstbewußtsein an fich überlebt biefen Untergang und macht feine Erfahrung mit ber Welt. Run will es ben Gegensat zwischen seiner Individualität und ber Welt nicht mehr bestehen laffen und darin befangen bleiben, es will diesen Begensatz vielmehr auflosen und mit der Welt in einer weit höheren Form eins werden als im Genuffe der Luft: es will die Nothwendigfeit nicht mehr erleiden, sondern felbst fein, das Schickfal nicht mehr ertragen, sondern beherrschen, der allgemeinen Ordnung ber Dinge nicht unterworfen werben, sondern dieselbe aus eigener Kraft und nach feinem eigenen Willen gestalten. Aurzgesagt: es will die Macht sein, melde die Welt ordnet.

Daher ist das neue Thema des Selbstbewußtseins, das in der Welt sich zu verwirklichen und zu befriedigen sucht, (nicht mehr der

<sup>1</sup> Phanomenologie. Werke, II. S. 265 u. 266. Der ganze Abschnitt: "Die Luft und bie Nothwendigkeit". S. 262-267.

Weltverbesserung ift noch Einzelwille und Eigenwille, der Wille dieses Individuums; er bezweckt die Ordnung der Dinge: daher ist dieser Wille Gesetz und gilt sich als solches, aber das Gesetz als solches soll und will unabhängig von den Individuen gelten; hier gilt es zunächst nur als dieser individuelle Einzel= und Eigenwille, als ein zweckersülltes Begehren, das wir mit dem Worte Herz bezeichnen: das Gesetz, von dem wir reden, ist daher "das Gesetz des Herzens", welches in der Wirklichkeit zur Gestung und Herrschaft gelangen will. Herz ist, wie Hegel sagt, "die unmittelbar allgemein sein wollende Einzelnheit", Gesetz des Herzens ist "ein Herz, das ein Gesetz an ihm hat". 1

Damit eröffnet sich ein neuer Gegensatz: der zwischen Herz und Wirklichkeit, zwischen dem Herzen, in welchem Gesetz und Eigenwille unmittelbar und untrennbar verschmolzen sind, und der Welt, die ihren eigenen Gesetzen solgt, unbekümmert um das Belieben und die Wünsche der Einzelnen; es ist der Gegensatz zwischen dem Gesetze des Herzens und dem starren Gesetze der Wirklichkeit: auf der einen Seite das Gesetz des Herzens mit seinem guten, in der Welt zu verwirklichenden Zweck, auf der andern die entgegengesetze Wirklichkeit, die ihr als eine keineswegs wohlthätige, sondern gewaltthätige Ordnung der Dinge erscheint, unter deren thrannischem Druck die Menscheit seuszt. Den Leidenden soll geholsen, der grausamen Nothwendigkeit soll die Gewalt, welche sie hat und ausübt, entrissen werden: das Wohl der Menscheit ist das Gesetz, welches dem weltverbessernden Individuum am Herzen liegt, von ihm gehegt und gepslegt wird.

Dieses Individuum, wie es der Welt gegenübersteht und sich sühlt, hat in und an seinem Selbstgefühl auch seine Lust und Bestriedigung; es ist sich der hohen Ernsthaftigkeit seines Zweckes und der Vortresslichkeit des eigenen Wesens wohl bewußt, es sühlt und gefällt sich in dieser seiner persönlichen Erhabenheit: das Weltelend vor seinen Augen und die Weltverbesserung in seinem Herzen! Diese Erhabenheit freilich geht sogleich verloren, wenn, wie es doch die Absicht des Individuums ist, das Gesetz des Herzens in die Wirklichkeit eingeht; dann löst sich der Gegensatz zwischen Herz und Wirklichkeit, die Klust ebnet sich, die Erhabenheit der einen Seite verschwindet, das Gesetz des Herzens ist ausgeführt, die Welt ist zut geworden, die Weltverbesserung

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 273, -- 2 Cbenbaj. S. 267-269.

ist geschehen, also der Weltverbesserer nicht mehr von nöthen. das Gesetz des Bergens zur Berrschaft gelangt, so ift es dem Gigenwillen entrudt, es ift nunmehr Gefet, aber nicht mehr Gefet bes Sergens. "Das Gefet des Sergens hört eben durch feine Bermirtlichung auf, Gefet bes Bergens ju fein. Denn es erhalt barin bie Form des Seins und ift nur allgemeine Macht, für welche diefes Berg gleichgültig ift, fo daß das Individuum feine eigene Ordnung dadurch, daß es fie aufstellt, nicht mehr als die seinige findet."

Das weltverbeffernde Individuum macht mit der Welt wiederum feine Erfahrungen, woraus es gang anders hervorgeht, als es hinein= ging. Diefe Belterfahrung hat drei Fälle. Entweder gelangt das Gefek bes Bergens zur Berrichaft und ift als herrschendes Gefek ein ebenso starres, ebenso unbeugsames Gesek, als das verabscheute: oder die Wirklichkeit ift gar nicht die grausame und thrannische Nothwendig= feit, welche bekämpft wird, sondern eine belebte Ordnung der Dinge, worin fich die Menschen behaglich und zufrieden fühlen und barum nichts von dem Gefete des Bergens und von dem Bergen biefes Individuums wiffen wollen, das sich ihnen aufdrängt und ihre Ruhe ftort: bann erscheinen die Menschen bem Weltverbefferer nicht mehr als bemitleidenswerth, fondern als abscheulich und aller Berbefferung unfähig und unwürdig: ober endlich jedes Individuum folgt dem Gefete feines Bergens, es lebt feinen Begierben, Bunfchen und Intereffen nach und genießt sein Leben, so viel es vermag und so lange es kann: darin besteht der Beltlauf, dem der Beltverbefferer mit dem Gefete feines Bergens nicht beikommt, denn die Concurreng ift zu groß.

Aber nicht bloß mit der Welt und Wirklichkeit, sondern noch mehr und noch schlimmer mit fich felbst gerath das weltverbeffernde Individuum in unauflögliche Biderfpruche, die fein Bewugtfein ger= rütten. Indem es seinen 3med, das Gesetz seines Bergens, verwirklicht, gerftort es zugleich feinen Gigenwillen, der boch zu feinem Befen und Charatter gehört; feine Selbstbejahung ift zugleich seine Selbstent= fremdung, feine Selbstverwirklichung jugleich feine Selbstvernichtung; biefer gange Widerstreit, diefer gegen fich selbst gekehrte Antagonismus ift fein Wesen und erscheint ihm auch als solcher: daher ift fein Befen im Innersten verrudt. "Die beiben Seiten gelten ihm nach ihrem Widerspruche unmittelbar als fein Befen, bas also im Innerften perriidt ift."2

<sup>1</sup> Cbendas. S. 269. - 2 Cbendas. E. 272.

Es giebt in der Welt viele Weltverbefferer, die es find, nicht aus reformatorischem Beruf, sondern aus Gelbstbewußtsein, aus gesteigertem Selbstaefühl, aus Bergensdrang und Bergensdünkel; bas Gefek ihres Bergens ift kein mahres, sondern "ein bloß gemeintes, das nicht, wie die bestehende Ordnung, den Tag ausgehalten hat, sondern vielmehr, wie es fich diefem zeigt, zu Grunde geht". Goldene Worte! Diefe Gesethe bes Bergens find unwahr. Das Kriterium ihrer Unmahrheit ift, daß fie die Wirklichkeit nicht vertragen konnen. Gut und treffend werden diese Weltverbefferer von Segel charakterifirt; "Das Bergklopfen für das Wohl der Menschheit geht darum in das Toben des verrückten Eigendünkels über, in die Buth des Bewuftfeins, gegen feine Berftorung fich zu erhalten, und das badurch, daß es die Berkehrtheit, welche es selbst ist, aus sich herauswirft und fie als ein anderes an= zusehen und auszusprechen sich anftrengt".1 Wie oft hat die Welt folche Weltverbefferer erlebt, die einen Tag auf der Weltbühne gauteln und gegankelt haben! Sie gehören nicht in die Beltgeschichte, wohl aber in die Phänomenologie.

Der Eigenwille mit seinem Eigendünkel und seiner Eigensucht ist das Princip der Berkehrtheit und Berkehrung. Demgemäß sieht der vermeintliche Weltverbesserer, selbst von diesem Principe beherrscht, auch die Ordnung der Dinge außer ihm in diesem verkehrten Lichte: er sieht überall fanatische Priester, schwelgende Despoten, nichtswürdige Diener, die sich erniedrigen, um andere wieder erniedrigen zu können. Das Gesetz des Herzens, welches das Wohl der Menscheit will, erscheint in der Wirklichkeit völlig verkehrt und vernichtet, denn die vorhandene Herrschaft bezweckt und bewirkt nichts anderes als das namenslose Elend der betrogenen Menschheit. So sieht die Dinge der vermeintliche Weltverbesserer.

Wenn nun das Selbstbewußtsein seine Weltersahrung gemacht und die Einbildungen durchschaut hat, die dem Gesetze des Herzens zu Grunde liegen, so entsteht eine neue Gestalt des Bewußtseins: das Gesetz des Herzens, dieses gemeinte Gute wird aufgegeben, und an seine Stelle tritt das wahrhaft Gute, das nur erreicht werden kann durch die Aussopferung der Individualität mit aller ihr anhaftenden Eigenliebe. Diese Aussopferung ist die Tugend. Was ihr entgegensteht, ist das egoistische Getriebe der menschlichen Interessen, das wir mit

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 272 u. 273. - 2 Cbendaf. S. 273 figd.

Segel als den Weltlauf bezeichnet haben. Das Thema und die Aufgabe der Tugend besteht in dem Kampf mit dem Weltlauf und in dem Siege darüber.

## 3. Die Tugend und der Weltlauf.2

Das Selbstbewußtsein, das sich in der Welt verwirklichen und befriedigen soll, hat drei Themata: das erste war der Weltgenuß, das zweite die Weltverbesserung, das dritte ist die Weltbekämpsung. Es ist die Frage, ob die Tugend im Kampse mit dem Weltlauf bessere Erfolge davontragen wird, als die Lust gegenüber der Nothwendigkeit und das Geset des Herzens gegenüber der wirklichen Welt?

Die Tugend, von der wir reden, ist keineswegs die Ausopferung der ganzen Persönlickeit, denn ihr persönliches Bewußtsein opfert sie nicht auf, vielmehr bewahrt sie dasselbe und hält große Stücke darauf; auch gehört es zu ihrem Besen, daß sie die Erhabenheit ihrer Zwecke preist und gern davon redet; ihr Zweck aber ist die absolute Geltung des Wahren und Guten, als welchem die Macht inwohnt, sich selbst zu verwirklichen, weshalb der Kitter der Tugend Spiegelsechterei treibt, wenn er für sie kämpst.

Alle Mittel und Waffen, die dem Wahren und Guten dienen, erscheinen dem tugendhaften Bewußtsein als Güter oder "edle Theile des Guten" und sind als solche zu schähen und zu bewahren. Solche Wertzeuge und Waffen sind die menschlichen Gaben, Fähigkeiten und Kräfte, die brach liegen, wenn sie das Individuum nicht zur Verwirtslichung seiner Zwecke braucht und dadurch in Vewegung und Thätigsteit sett sett. Dies thut nun der Weltlauf auf Schritt und Tritt, denn seine Individuen sind unausgesetzt für ihre Zwecke rührig und wirksam; daher der Weltlauf für die Tugend, wo sie ihn auch ansaßt, unangreisbar, unverwundbar, darum auch unbesieglich erscheint. Denn die Gaben, Fähigkeiten und Kräfte, welche der Weltlauf in Arbeit und Thätigkeit setzt, erachtet die Tugend selbst als zu schützende und zu ershaltende Waffen.

Die Tugend glaubt an das Wahre und Gute und möchte diesen Glauben zum Schauen erheben und das Gute verwirklicht sehen; sie lebt also in und von der Neberzeugung, daß das Gute nicht wirklich, daß es nicht in der Welt, sondern nur in dem tugendhaften Be-

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 275. - 2 Cbendaj. S. 275-284.

wußtsein gegenwärtig fei, und mit diefer abstracten, leeren und that= losen Allgemeinheit tritt sie bem arbeitsvollen Weltlauf entgegen. Diefer fampft und arbeitet, die Tugend fteht mußig und redet. Der Ritter der Tugend braucht seine Waffen nicht, sondern ift nur darauf bedacht, fie blank zu erhalten. Reine Frage daber, daß ber Weltlauf gegen= über der Tugend nicht bloß unbesiegbar ift, sondern fiegreich. "Die Tugend wird also von dem Beltlauf besiegt, weil das abstracte un= wirkliche Wesen in der That ihr 3weck ift, und weil in Ansehung der Wirklichkeit ihr Thun auf Unterschieden beruht, die allein in ben Worten liegen." "Der Weltlauf fiegt alfo über bas, mas bie Tugend im Gegensake gegen ihn ausmacht; er fiegt über fie, ber die wesenlose Abstraction das Wesen ift. Er siegt aber nicht über etwas Reelles, sondern über das Erschaffen von Unterschieden, welche keine find, über diese pomphaften Reden vom Besten der Menschheit, von der Unterdrückung derfelben, von der Aufopferung für's Gute, von dem Migbrauch der Gaben; - folderlei ideale Wefen und Zwecke finken als leere Worte zusammen, welche das Berg erheben, aber die Bernunft leer laffen, erbauen, aber nichts aufbauen, Declamationen, welche nur diesen Inhalt bestimmt aussprechen, daß das Individuum, welches für folde edle Zwecke zu handeln vorgiebt und folche vortreffliche Redens= arten führt, sich für ein vortreffliches Befen gilt; - eine Anschwellung, welche sich und andern den Kopf groß macht, aber groß von einer leeren Aufgeblasenheit." "Die Nichtigkeit jener Rednerei scheint auch auf eine bewußtlofe Art für die Bildung unseres Zeitalters Gewißheit erlangt zu haben, indem aus der ganzen Maffe jener Redensarten und der Beise, sich damit aufzuspreizen, alles Interesse verschwunden ift, ein Berluft, der fich darin ausdrückt, daß fie nur Langeweile machen." 1

Auch das tugendhafte Bewußtsein gewinnt seine Weltersahrung. Es muß ersahren, daß seine Tugend leer ift, keine wirkliche Tugend, sondern eine bloß gemeinte (darum auch nicht mit der antiken Tugend zu vergleichen oder gar zu verwechseln); die Vorstellung und das Gerede von dem an sich Guten, welches noch keine Wirklichkeit hat, ist ein leerer Mantel, in welchem der Ritter der Tugend einherstolzirt, er thut gut, den Mantel sahren zu lassen; er muß ersahren, daß auch der Weltlauf so übel nicht ist, als er aussah; daß die eigennützigen

<sup>1</sup> Cbenbaf. C. 281-283.

Absichten und Worte seiner Individuen Werkzeuge sind, die dem Guten dienen, besser dienen, als das Reden über die Tugend. Die gemeinte Tugend wird besiegt durch den Weltlauf, und der gemeinte Weltlauf, der dem tugendhaften Bewußtsein nur lasterhaft erscheint, wird besiegt durch den wahren Weltlauf, in welchem das Gute sich selbst vollbringt. "Es ist also das Thun und Treiben der Individualität Zweck an sich selbst; der Gebrauch der Kräfte, das Spiel der Neußerungen ist es, was ihnen, die sonst das todte Ansich wären, Leben giebt, das an sich nicht ein unausgeführtes, existenzloses und abstractes Allgemeines, sondern es selbst ist unmittelbar diese Gegenwart und Wirklichkeit des Processes der Individualität."

# III. Das Reich der in sich befriedigten Individuen. 2 1. Das geistige Thierreich. 3

Das vernünftige Selbstbewußtsein hat seine Aufgaben gelöft, es hat die Themata feiner Selbstverwirklichung in der Welt ausgeführt und die negativen Erfolge feiner Erfahrungen fich gur Belehrung bienen laffen. Nunmehr ift feine Individualität nicht mehr zu verwirklichen, sondern wirklich: fie ift reell. Diese Realität ift nicht bloß feine Beftimmung, sondern fie ift thatfächlich erfüllt, fo bag man ihr nichts ab- und zuthun kann, fie ift als vollendete Thatfache in bem Bewuftsein der Individualität selbst vorhanden: diese lettere ift daher nicht bloß reell, sondern "an und für sich reell". Und zwar ift diese ihre volle Wirklichkeit nicht bloß für uns, ben Buschauer, sondern ber agirenden Individualität felbst bergeftalt einleuchtend und gegenwärtig, baß biefes Bewuftfein ihr ganges Sein und Thun beherricht. Um auch diese reflexive Beziehung genau zu bezeichnen, hat Segel das Thema der dritten Stufe des Bernunftbewußtseins, welche die beobachtende und thatige Bernunft in sich vereinigt, in folgenden Musbruck gefaßt: "Die Individualität, welche fich an und für fich reell ift". Ein etwas unbeholfener und zunächst unverständlicher Ausdruck, ber Erklärung bedürftig, die wir gegeben haben.

Der Weltsauf gegenüber der Tugend ließ kein anderes Resultat erwarten. Der gemeinte ober vermeintliche Weltsauf ist das Getriebe

<sup>1</sup> Chendas. S. 283 u. 284. — 2 Ebendas. "Die Individualität, welche sich an und für sich reell ist." S. 284—316. — 3 Das geistige Thierreich und der Betrug oder die Sache selbst. S. 286--304.

der eigennützigen Individuen, der wahre Weltlauf ist dieses Getriebe als das unbewußte Werkzeug des Guten in dem Processe seiner Selbstwerwirklichung. In beiden Fällen ist die Macht der Wirksamkeit bei den weltläufigen Individuen (Individuen des Weltlaufs), nicht weil sie eigennützig, sondern weil sie rührig, betriebsam, werkthätig sind, während die Tugend müßig steht und Reden hält. Aber Eigennutzund Werkthätigkeit sind nicht zu trennen, diese wäre nicht, wenn jener nicht wäre. Daß gehandelt wird und die Kräste in Thätigkeit sind: darin liegt das Gewicht und die Triebkrast.

Die Individuen können also zunächst nichts Besseres thun als ihre Sache betreiben, jedes die seinige, unbekümmert um alle anderweitigen Zwecke, Rücksichten und Borschriften. "Das Bewußtsein hat hiermit allen Gegensatz und alle Bedingung seines Thuns abgeworsen; es geht frisch von sich aus, und nicht auf ein anderes, sondern auf sich selbst. Indem die Individualität die Birklichkeit an ihr selbst ist, ist der Stoff des Birkens und der Zweck des Thuns an dem Thun selbst." Das Individuum kann daher nichts Bessers und nichts Anderes thun als sich ungenirt gehen lassen und sich in seiner Birklichkeit wohl und besriedigt sühlen, wie der Fisch im Wasser, wie die Thiere in ihren Elementen, weshalb Hegel diese Belt bewußter und in sich besriedigter Individuen gut und treffend "das geistige Thier=reich" genannt hat. Warum hat er hinzugesügt: "und der Betrug oder die Sache selbst"? Ein räthselhaster und curioser Ausdruck, bessen Bedeutung erklärt sein will.

Da die Individualität an und für sich reell ist und sich als solche selbst fühlt und betrachtet, so braucht sie nicht sich zu erarbeiten und hervorzubringen, sie braucht nur sich zu zeigen und darzustellen, aus dem Verborgenen ans Licht, aus der Nacht der Möglichkeit an den Tag der Gegenwart zu treten, wie es Hegel zu wiederholten malen hervorhebt. Er sagt von dieser Selbstbethätigung des Individuums: "Das Thun ist an ihm selbst seine Wahrheit und Wirklichkeit, und die Darstellung oder das Aussprechen der Individualität ist ihm Zweck an und für sich selbst". "Das Thun verändert nichts und geht gegen nichts, es ist die reine Form des llebersetzens aus dem Nichtzgesehenwerden in das Gesehenwerden" u. s. s. "Das Thun ist nämlich nur reines llebersetzen aus der Form des noch nicht darzgestellten Seins in die des dargestellten Seins."

<sup>1</sup> Ebendas. S. 285. - 2 Cbendas. S. 287. - 3 Cbendas. S. 285, 286, 288.

Der Inhalt seines Thuns ift und kann nichts anderes sein als die gegebene Natur des Individuums, wie diefelbe ursprünglich beftimmt ift durch Anlage und Fähigkeit, durch Talent und Charakter; auch wird dieses Thun nicht etwa durch Aufgabe und Beruf hervorgerufen, sondern durch die Umftande und das Interesse. Die Umftande machen den Anfang des Thuns, das Intereffe ift der 3weck, Fähigfeiten und Charafter find die Mittel. Der Inhalt und das Resultat des Thuns ift das Werk, in welchem das Individuum zeigt, mas es ift; das Werk ift das sichtbar gewordene, in die Darftellung getretene Individuum, welches felbst nicht miffen kann, mas es ift, bevor es gehandelt hat, daher kann es auch keinen 3med haben, der feinem Sandeln vorausginge und daffelbe erft verurfacte und ermöglichte. "Eben darum hat es unmittelbar anzufangen, und unter welchen Umständen es fei, ohne weiteres Bedenken um Anfang, Mittel und Ende gur Thatigkeit zu ichreiten, benn fein Befen und an fich feiende Natur ift alles in Ginem, Anfang, Mittel und Ende. Als Anfang ift fie in den Umftanden des Sandelns vorhanden, und das Intereffe, welches das Individuum an Etwas findet, ift die fcon gegebene Antwort auf die Frage, ob und was hier zu thun ift."1

Das Individuum ift, wie es ift; es kann weber beffer noch ichlechter fein: baffelbe gilt von feinem Werk. Die Begriffe bes Guten und Schlechten haben in dem Reiche des Bewußtseins, von dem wir reden, feine Geltung, denn fie feten 3mede voraus, in Bergleichung mit welchen bie Dinge (bie Individuen und ihre Werke) entweder gut ober ichlecht find, je nachdem sie diese 3mede erreichen oder verfehlen, entweder mehr ober weniger erfüllen. Solche 3mede giebt es im geiftigen Thierreich nicht, es giebt bier feine Sandlungen, die zu erheben, zu beflagen ober zu bereuen maren. Das Individuum erreicht immer feinen 3med und tann daher nur Freude an fich erleben. Rein Wort erleuchtet und charakterifirt bas Wefen bes geiftigen Thierreichs fo treffend und gludlich wie dieses. Man kann ben Sat umkehren und fagen: die Individuen, welche immer, wie es auch geht und fteht, Freude an sich erleben, gehören ins geistige Thierreich und kommen aus ihm. "Es findet daher überhaupt weder Erhebung noch Rlage noch Reue ftatt; benn bergleichen alles kommt aus bem Gedanken ber, ber fich einen anderen Inhalt und ein anderes Unfich einbilbet, als bie

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 289.

ursprüngliche Natur des Individuums und ihre in der Wirklichkeit vorhandene Ausführung ift. Was es sei, das es thut, und ihm widersfährt, dies hat es gethan und ist es selbst." "Das Individuum kann also, da es weiß, daß es in seiner Wirklichkeit nichts andres sinden kann, als ihre Einheit mit ihm, oder nur die Gewißheit seiner selbst in ihrer Wahrheit, und daß es also immer seinen Zweck erreicht, nur Freude an sich erleben."

Wenn nun im geistigen Thierreich alles Thun darin besteht, baß fich das Individuum feben läßt und zeigt, so bezieht es fich dadurch auf die andren Individuen und macht fich und fein Thun zu einem Gegenstande, ber von den andern mahrgenommen wird und fein will. Diefes fein gegenständliches Thun ift und heißt fein Bert. Bir haben Gegenstände der Wahrnehmung kennen gelernt, welche das Bewußtsein vorfindet und als gegebene ansieht; sie erscheinen ihm als von außen gegeben. Diefe Gegenstände find bie Dinge. Diefe find dem Individuum gegeben, nicht durch daffelbe; sie find von ihm vor= gefunden, nicht aber gemacht, fie find fein Object, nicht fein Wert. Das Werk, worin das Individuum seine Natur sowohl sich felbst als andern gegenständlich macht, ift nicht Ding, sondern Sache. Und da in dieser Sache Thun und Sein des Individuums vereinigt find und fich zusammen darin darstellen und zeigen, so ift es keine beliebige Sache, fondern es ift die Cache felbft. Segel fagt von der Sache: "fie ift der aus dem Selbstbewußtsein als der feinige herausgeborene Gegenstand". "Sierauf beruht der Unterschied eines Dinges und einer Sache."2

Es giebt, wie auch der Sprachgebrauch lehrt, keine dingliche, wohl aber eine fachliche Gefinnung, worunter man "das ehrliche Beswußtsein" versteht, dem es nur auf die Sache ankommt und nur um diese zu thun ist, nicht um die eigene Person und deren Vortheile oder Interessen. Nunmehr erkennen wir den Zusammenhang zwischen dem "geistigen Thierreich" und "der Sache selbst", auch zwischen dieser und dem "ehrlichen Vewußtsein", das ja nichts anderes ist als die sachliche Gesinnung; aber wie kommt das ehrliche Vewußtsein in das geistige Thierreich, dessen werkthätige Individuen nur darauf bedacht sind, ihr Sein und Thun, d. h. sich selbst ohne weitere Rücksicht, zur Varstellung und Geltung zu bringen?

<sup>1</sup> Cbendas. S. 291 u. 292. — 2 Ebendas. S. 297.

Es verhält sich mit dem ehrlichen Bewußtsein, wie früher mit dem Weltlauf. Dieser war nicht so übel, als er aussah; das ehrliche Bewußtsein ist nicht so ehrlich, als es den Anschein hat. Was das Insbividuum auch thut oder nicht thut, erreicht oder nicht erreicht, immer hat es die Sache vollbracht und allen Grund, mit sich zusrieden zu sein. Ist nichts gethan worden, so hat das Individuum es wenigstens nicht am Wollen sehlen lassen, und dieses Wollen war die Sache; ist nicht alles geschehen, aber etwas erreicht worden, so war dieses Etwas die Sache. Ist sein Wert durch andere vernichtet worden, so hat das Individuum die andern dazu gereizt, es trägt selbst die Schuld, und diese Schuld ist die Sache. Ist nichts gethan, nichts erreicht, nicht einmal etwas versucht und gewollt worden, so hat das Individuum nicht gemocht, und dieses sein Nichtgemochthaben war die Sache u. s. f. Genug, es mag gehen, wie es will, immer hat das Individuum seine Sache vollbracht und erreicht.

Was also das ehrliche oder sachliche Bewußtsein betrifft, so sehen wir, wie es damit steht. Unter dem Schein der Sache selbst ist es dem Individuum nur um sich und seine Sache zu thun. "Es tritt damit ein Spiel der Individualitäten miteinander ein, worin sie sowohl sich selbst als sich gegenseitig sowohl betrügen als betrogen sinden." "Es ist ebenso Betrug seiner selbst und der andern, wenn es nur um die reine Sache zu thun sein soll; ein Bewußtsein, das eine solche aufthut, macht vielmehr die Ersahrung, daß die andern, wie die Fliegen zu frisch aufgestellter Milch, herbeieilen und sich dabei geschäftig wissen wollen; und sie an ihm, daß es ihm ebenso nicht um die Sache als Gegenstand, sondern als um die seinige zu thun ist."

Jest kann in dem geistigen Thierreich das Individuum wirklich nur Freude an sich erleben, da, wie es geht und steht, was es thut und läßt, es immer die Sache war, die es gewollt, betrieben und vollsbracht hat. Es heißt: "die Sache selbst". Unter dieser Flagge segelt das Individuum wohlgemuth mit seinen sieben Sachen. Das sachliche oder ehrliche Bewußtsein ist also wirklich nicht so ehrlich, als es den Anschein hat; es ist, bei Licht besehen, Selbstbetrug und wechselseitiger Betrug. Es liegt also doch eine recht tiese und menschenkundige Einsicht in den Worten unserer leberschrift: "das geistige Thierzreich und der Betrug oder die Sache selbst".

<sup>1</sup> Chendas. S. 299-301. — 2 Chendas. S. 301 u. 302.

#### 2. Die gesetgebenbe Bernunft.1

So lange und wo immer das geistige Thierreich besteht — es ist ja in gewissem Sinne allgegenwärtig —, wird das salsche Spiel mit der Sache getrieben. Dieses Spiel liegt hell am Tage und damit auch der Weg zur Erhebung aus dem geistigen Thierreich und über dasselbe. Mit dem Spiel muß ein Ende und mit der Sache selbst muß Ernst gemacht werden: dann dient sie dem Individuum auch nicht mehr zu selbstgefälliger Täuschung, sondern sie ist die alle durchdringende, besebende und beherrschende Sache: "die absolute Sache", die sittliche Substanz und das Bewußtsein berselben "das sittliche Bewußtsein". Die Sache erfüllt jedes Selbstbewußtsein, sie ist gleich Ich, und das Ich ist gleich der Sache, sie ist "das Sein, das Ich, oder Ich, das Sein ist".2 — Nun ist es aus mit dem geistigen Thierreich, es erhebt sich der Geist und mit ihm das Reich der Sittlichkeit, wie wir es schon oben erklärt haben, als der Weg und das Ziel der thätigen Bernunst zu bezeichnen war.3

Da wir uns aber noch in dem Gebiete der machtvollkommenen, in sich befriedigten Individuen befinden, die aus der "Berwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" hervorgegangen sind, so wird zunächst das vernünftige Selbstbewußtsein von sich aus Hand an die Sache legen, die sittliche Substanz sestzustellen, ihre Gesetze zu unterscheiden und zu bestimmen suchen. Diesen Bersuch macht "die gesetzebende Bernunft", die als gesunde Bernunft unmittelbar weiß, was recht und gut ist. "So unmittelbar sie es weiß, so unmittelbar gilt es ihr auch, und sie sagt unmittelbar: dies ist recht und gut. Und zwar dies: es sind bestimmte Gesetze, es ist erfüllte inhaltsvolle Sache selbst."

Die Aussprüche der gesetzgebenden Bernunft sollen der Gesinnungsund Handlungsweise zur Richtschnur dienen und sind daher Gebote, welche unbedingte und allgemeine Geltung in Anspruch nehmen, während sie durch das unmittelbare Bewustsein der gesunden Bernunft bedingt, also subjectiven und zufälligen Ursprungs sind; daher die unbedingte

¹ Ebendas. S. 304—309. — Ein tragisches Beispiel, wie die Sache dazu dient, die schrecklichen Leidenschaften der Eifersucht, Rachsucht und Mordgier zu desschönigen. Als Othello die Ermordung der Desdemona beschlossen hat, ruft er aus: "Die Sache will's, die Sache will's, mein Herz!" (It is the cause, it is the cause, my soul! V. 2.) — ² Phänomenologie. Werke. II. S. 303 flgd. — ³ S. oben S. 254 flgd. — ⁴ Phänomenologie. Werke. II. S. 305.

Form dieser Gebote mit der Bedingtheit und Zufälligkeit des Inhalts in Widerspruch geräth. So wird z. B. geboten: "jeder soll die Wahrsheit sprechen". (Wir kommen vom geistigen Thierreich her, wo jeder die Unwahrheit sprach, indem er sich und andere mit dem Vorhalten der Sache täuschte!) Das Gebot hat keinen Sinn ohne die nähere Bestimmung: "jeder soll die Wahrheit sprechen, wenn er sie weiß; er soll sie sprechen nach seiner jedesmaligen Kenntniß und Ueberzeugung". Jenes unbedingte Gebot kann nur erfüllt werden unter Bedingungen, die von lauter Zufälligkeiten abhängen. Lautet aber, um diese Zusfälligkeiten loszuwerden, das Gebot schlechtweg: "jeder soll die Wahrsheit wissen", so steigert sich der Widerspruch zur Unmöglichkeit. Alles Wissen will begründet und vermittelt sein; die gewußte Wahrheit kann darum nicht unmittelbar ausgesagt werden und eine solche Aussage nicht der Gegenstand eines unmittelbaren Gebotes sein.

Aehnlich verhält es sich mit dem berühmten Gebot der Nächstenliebe: "Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst". Wenn dieses Gebot in der Abwehrung aller Uebel und in der allseitigen Sorge für das Wohl des Nächsten nicht mit der Fürsorge des Staates, dieses größten aller Wohlthäter, in Conflict gerathen soll, so bleibt zu seiner Erfüllung nichts weiter übrig, als die augenblickliche und zufällige Nothhülse.

## 3. Die gesetprüfende Bernunft.

Die Gesetze müssen widerspruchslos sein, wie der Satz A=A, das Gesetz der Identität, das Princip der formalen Allgemeinheit. Daher müssen die Gesetze geprüft und in die Form der widerspruchse losen Allgemeinheit gesaßt werden. Dies geschieht durch "die gesetze prüsende Bernunft".  $^2$ 

Indessen ist die Widerspruchslosigkeit oder Tautologie, diese leere Allgemeinheit, keineswegs ein Kriterium des Rechten und Guten, was doch nach dem Ausspruch der gesunden Bernunst der Inhalt der Gesetze sein soll. Gesetze können einander vollkommen widerstreiten, während jedes, für sich genommen, widerspruchslos ist, wie der Satz A = A. Was ist nun recht und gut? Eigenthum oder Nicht-Eigenthum? Das Gesetz, welches das Eigenthum für nothwendig erklärt, schließt keinen Widerspruch in sich, aber das gegentheilige Gesetz, welches das Richt-

<sup>1</sup> Cbendas. S. 304—308. — 2 Cbendas. S. 309—316. Fischer, Gesch. b. Rhitos. VIII. R. A.

Eigenthum, die Herrenlosigkeit der Dinge ober die Gütergemeinschaft für nothwendig erklärt, schließt auch keinen Widerspruch in sich. Freilich treten die Widersprüche sogleich hervor, wenn jedes der beiden Gesetze näher bestimmt werden soll. Die Gütergemeinschaft gründet sich auf das Princip der Gleichheit; dagegen in der Gütervertheilung, wenn jedem zugetheilt werden soll, was er zur Befriedigung seiner Bedürsnisse braucht, erhebt sich alsbald das Princip der Ungleichheit.

Wir feben nunmehr, daß die gefunde Bernunft mit ihrem unmittelbaren Bewußtsein des Rechten und Guten und aller darauf gegründeten Gefehmacherei nichts ausrichtet. "Jenes unmittelbare Gesetgeben ift der thrannische Frevel, der die Willfur zum Geset macht und die Sittlichkeit zu einem Gehorfam gegen fie." "So wie das zweite Moment, insofern es isolirt ift, das Prufen der Gesete, das Bewegen des Unbewegbaren und den Frevel des Wiffens bedeutet, ber von den absoluten Gesetzen frei rafonnirt und fie für eine fremde Billfur nimmt. Die Gefete werben nicht gemacht und erklügelt, fondern fie find von göttlicher Bertunft und ewigem Beftande. "Go gelten fie der Antigone des Sophotles als der Götter ungefchriebenes und untrügliches Recht: «nicht etwa jest und gestern, sondern immer= bar lebt es, und feiner meiß, von mannen es erschien». Gie find. Wenn ich nach ihrer Entstehung frage und fie auf den Bunkt ihres Ursprungs einenge, so bin ich darüber hinausgegangen; benn ich bin nunmehr das Allgemeine, fie aber das Bedingte und Befdrankte. Wenn fie fich meiner Ginficht legitimiren follen, fo habe ich ichon ihr unwankendes Unfichsein bewegt und betrachte fie als Etwas, das vielleicht mahr, vielleicht auch nicht mahr für mich fei. Die sittliche Gefinnung besteht eben barin, unverrückt in dem fest zu beharren, mas das Rechte ift, und sich alles Bewegens und Rüttelns und Zuruckführens beffelben zu enthalten." 1

<sup>1</sup> Cbenbaf. C. 314 u. 315.

# Zehntes Capitel.

Der Geift. A. Das Reich der Sittlichkeit und der Rechtszustand.

I. Das Gemeinwesen. Das göttliche und menschliche Gesetz.

1. Familie und Staat.

Schon in seinen frankfurter Studien hatte Segel die Ethik oder die Wiffenschaft von der fittlichen Welt, worin der Geift sein mahres Wesen verwirklicht, als den dritten und letten Theil des Sustems der Philosophie bezeichnet. In feinem Auffat über "bie wissenschaftlichen Behandlungs= arten bes Naturrechts" erschien "die Philosophie ber Sittlichkeit" als die höchste dieser Behandlungsarten und als deren Gegenstand "die absolute Sittlichkeit", die in einem Gemeinwesen, in dem Leben eines Bolts, in der Gliederung eines fittlichen Gangen gur Wirklichkeit gelangt, wie fich biefelbe in ber claffisch-hellenischen Welt und in bem Idealstaate Platos dargeftellt hat. Um die Aussöhnung und lebereinstimmung zwischen bem Familienrecht und ber Staatsgerechtigkeit, und die Sühnung der Blutschuld, die aus dem Familienrecht und ber Familienrache hervorgegangen mar, in bildlich-dramatischer Form barzuthun, hatte Segel den Streit der Erinngen mit dem Apollon über die Schuld des Orestes und die Entscheidung des Streites durch den Arcopag von Athen und die Göttin Athene in den Gumeniden des Aefcholos uns vor Augen geführt.1

Eben dieser Begriff des Geistes als des sittlichen Gemeinwesens ist es, der sich nun in der Phänomenologie als das Resultat aller vorangegangenen Stusen ergeben hat und hier in dem Entwicklungsgange des Bewußtseins die vierte Hauptstuse bildet. Auch in der Phänomenologie selbst hatte Hegel schon zu wiederholten malen auf diesen Begriff des Geistes als des zu erreichenden Ziels hingewiesen: auf dieses Selbstbewußtsein, welches Gemeinbewußtsein ist, auf dieses Ich, welches Wir, auf dieses Wir, welches Ich ist, oder, wie sich Hegel an der gegenwärtigen Stelle ausdrückt: "Der Geist ist das sittzliche Leben eines Volks, insofern er die unmittelbare Wahrzheit ist; das Individuum, das eine Welt ist".

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. V. S. 53 u. 54. Buch II. Cap. VI. S. 278 bis 288. — 2 Bgl. oben Cap. IX. S. 354 u. 355. Phänomenologie. Werke. II. S. 319. A. Der wahre Geist und die Sittlichkeit. S. 320—348.

Das Gemeinwesen als Volk wird von zwei Gesetzen oder Gesetzesarten beherrscht, die in seinem Wesen begriffen sind: von dem Gesetzer gemeinsamen Abstammung und von dem der gemeinsamen Lebenspordnung; jenes, in der Wurzel der Volksgemeinschaft, also in der Tiese ihres Daseins gelegen, heißt "das unterirdische Gesetz", auch "das göttliche", da es unabhängig von aller menschlichen Wilkür herrscht, unvordenklichen Ursprungs und unwiderstehlicher Geltung; dieses, die bekannten Gesetze und Sitten in sich fassend, ist das menschliche Gesetz, aus dem Gemeinbewußtsein hervorgegangen und offenskundig, wie das Licht des Tages.

Dem unterirdischen und göttlichen Gesetz entspricht in der Volkszgemeinde die Familie, diese elementarische Grundlage aller Sittlichskeit und alles Gemeinlebens, hier herrscht der Götter ungeschriebenes und untrügliches Recht, von dem es heißt: "nicht etwa jetz und gestern, sondern immerdar lebt es, und keiner weiß, von wannen es erschien". Dem menschlichen Gesetz entspricht das bürgerliche Leben im Staat. Die Familie verhält sich zum Staat, wie die Penaten zum allgemeinen Geist.

Eine andere Geltung hat das Individuum als Familienglied, eine andere als Bürger. Als Familienglied, im Reiche der Penaten, gilt es als dieser Einzelne, schlechthin unersetzliche; als Bürger, im Reiche des öffentlichen Geistes, gilt es nach seiner Handlungsweise und seinem Werth, nach seinen Diensten und Verdiensten; da ist (in normalen Zuständen) keiner, der nicht zu ersetzen wäre. Der Familienwerth des Individuums liegt in seiner Geburt, in seiner angeborenen Individualität, dieser unsagbaren und unvergleichbaren Einzelnheit, die einmal war und nie wieder kommt; der bürgerliche oder politische Werth des Individuums liegt in seiner Leistung, in seiner öffentlichen oder allgemeinen Bedeutung.

Darum ift auch die Erhaltung und Pflege des Einzelnen als solchen die Pflicht der Familie und der Familienpietät. Diese darf nicht dulden, daß der Angehörige nach seiner Bollendung, d. h. nach seinem Tode, den wilden Thieren oder den zerstörenden Naturkräften hingeworsen und preisgegeben wird, sondern sie erfüllt an dem Bollsendeten die letzte und darum auch höchste ihrer Pflichten, indem sie ihn bestattet und dem mütterlichen Schooße der Erde vermählt. Das

<sup>1</sup> S, oben S, 370. Phanomenologie. S. 314.

Werk der entehrenden Zerstörung hält die Familie von dem Todten ab, "setzt das ihrige an die Stelle und vermählt den Verwandten dem Schooße der Erde, der elementarischen unvergänglichen Individualität; sie macht ihn dadurch zum Genossen eines Gemeinwesens, welches vielmehr die Aräfte der einzelnen Stosse und die niedrigen Lebendigteiten, die gegen ihn frei werden und ihn zerstören wollten, überwältigt und gebunden hält."

2. Mann und Frau, Eltern und Rinder, Bruder und Schwefter.

Jedes der beiden Gesetze hat seine Unterschiede und Stufen. Das obere oder burgerliche Gemeinwesen, "bas an der Sonne geltende", der Staat im Unterschiede von der Familie, faßt sich in ein Individuum zusammen, welches den höchsten Willen repräsentirt und auß= übt. Dieses Individuum ift der Berricher oder die Regierung. Die höchste Pflicht ber Staatsgewalt ift die Erhaltung des Gangen auf Roften der Ginzelnen, die Erhaltung der Berrichaft des Gemeinwohls über die Einzelinteressen: wenn aber diese letteren fich isoliren, das Gemeinwohl übermuchern und das Gange gefährden, fo ift die Pflicht ber Regierung, von Zeit zu Zeit durch friegerische Erschütterungen die Gefundheit des Bolks zu erneuern und zu verjungen, damit das Leben bes Ganzen nicht stagnire, sondern in Fluß bleibe. "Um fie nicht in biefes Afoliren einwurzeln und festwerben, hierdurch das Ganze auseinander= fallen und den Geift verfliegen zu laffen, hat die Regierung fie in ihrem Innern von Zeit zu Zeit durch Kriege zu erschüttern, ihre fich gurecht= gemachte Ordnung und Recht der Selbstständigkeit dadurch zu verleten und zu verwirren, den Individuen aber, die sich darin vertiefend vom Bangen logreißen und dem unverlegbaren Fürsichsein und der Sicherheit der Person zustreben, in jener auferlegten Arbeit ihren Berrn, den Tod, ju fühlen ju geben. Der Geift wehrt durch diefe Auflösung der Form des Bestehens das Berfinken in das natürliche Dafein ans dem fittlichen ab und erhebt und erhalt das Gelbft feines Bewußtseins in die Freiheit und in feine Rraft."2

Wenn nun als Opfer des Kriegs ein Kämpfer fällt, dem als einem Feinde des Staats der Herrscher die ehrenvolle Bestattung verweigert, die Familienpietät aber unverzüglich gewährt und angedeihen

¹ Cbenbaj. S. 320—327. — ² Cbenbaj. S. 328 u. 329. Agl. oben Buch II. Cab. IV. S. 280.

läßt, so erhebt sich zwischen biefen beiben sittlichen Mächten, ber Familie und bem Staat, bem unterirdischen, göttlichen und bem öffentlichen, menschlichen Gesetz ein heillofer Conflict.

Die Familiengemeinschaft und ihre Bolltommenheit besteht in vier Berhältniffen, die zu unterscheiden und abzustufen find; das Berhältniß amischen Mann und Frau, bas mechselseitige Berhaltniß amischen Eltern und Kindern, das Berhältniß der Geschwifter. In diesen Berhältniffen erscheint die Frau in vierfacher Gestalt: als Gattin, Mutter, Tochter und Schwester. Jedes dieser Berhältniffe hat seinen eigenthümlichen Charafter, von dem fein Berth und feine Bolltommenheit, feine Sobe und Reinheit abhängt. Das Berhältniß zwischen Mann und Frau besteht in der gegenseitigen Unerkennung der Gleichheit, es ift natur= lich und geschlechtlich bedingt und beruht auf der Begierde und Luft. Das Berhältniß zwischen Eltern und Rindern bei aller wechselseitigen Familienpietät ift charakterisirt burch die Ungleichheit ber Generation: die Eltern find das untergehende, verschwindende, die Rinder das aufgehende neue Menschengeschlecht, und auf ben beständig fich fortwälzenden Geschlechtern beruht ber Bestand bes Bolks: Die Eltern haben in ber aufstrebenden Selbständigkeit ber Rinder ihren Untergang, die Rinder in dem Berichwinden der Eltern den Aufgang ihrer Selbständigkeit vor Augen. Unter der Herrschaft der Familienpietät, welche Eltern und Rinder vereinigt, trennt beide die Ungleichheit der Generation, fie verhalten fich, wie Bergangenheit und Butunft. In dem Berhältniß der Geschwifter gleichen Geschlechts keimen eifersuchtige Regungen, die den Grundton der Familienpietät (Geschwisterliebe) ftoren. Aber es giebt in Unsehung ber Geschwifter ein Berhältniß einzig in feiner Urt, mit feinem andern vergleichbar, bestimmt burch die Berschiedenheit des Geschlechts, die Gleichheit der Generation, die reine, völlig begierde= lose Empfindung: das Berhältniß zwischen Bruber und Schwefter. Nicht als Gattin, nicht als Mutter, nicht als Tochter, wohl aber als Schwester erscheint die Frau in der gangen Sohe und Reinheit ihres Berufs zur Seilighaltung der Benaten, zur Bewahrung der Familien= fittlichkeit, zur Erfüllung des unterirdischen und göttlichen Gesetzes, ienes ungeschriebenen und untrüglichen Rechts ber Götter, bas nicht etwa jest und geftern, sondern immerdar lebt, und keiner weiß, von wannen es erschien. Und wie das Verhältniß zwischen Bruder und Schwester einzig ift, so gilt auch der Schwester das Leben des Bruders als ein unvergleichliches Gut und sein Tod als ein unvergleichlicher,

burch nichts zu ersegender Berluft. Die Eltern sind bas unaufhaltsam vergebende Gefchlecht, nichts kann fie dauernd erhalten: Rinder konnen erfett werben, denn fie find das unaufhaltsam fich erneuende Geschlecht, aber der Bruder ift für die Schwefter unersetlich. "Das unvermischte Berhältniß findet amischen Bruber und Schwester statt. Sie find baffelbe Blut, bas aber in ihnen in feine Ruhe und Gleichgewicht gekommen ift. Sie begehren daber einander nicht, noch haben fie bies Fürsichsein einer dem andern gegeben, noch empfangen, sondern fie find freie Individualitäten gegeneinander. Das Weibliche hat daher als Schwester die höchste Uhnung bes sittlichen Wefens; jum Bewußt= fein und der Wirklichkeit deffelben kommt es nicht, weil das Gesetz ber Familie das anfich feiende innerliche Wefen ift, das nicht am Tage bes Bewußtseins liegt, sondern innerliches Gefühl und das der Wirklichkeit enthobene Göttliche bleibt. Un diese Benaten ift das Beibliche geknüpft." "Der Berluft bes Bruders ift ber Schwefter unerfeklich und ihre Pflicht gegen ihn die höchste."1

Wenn nun die Staatsgewalt in der Person des Herrschers diesen Bruder, der für sein Familienrecht im Kampse gegen den Staat gefallen ist, den wilden Thieren zum Fraße hinwirst und um die letzte Ehre straft, so wird die Schwester, die sich als solche sühlt und ihrem Wesen entspricht, nicht einen Augenblick zögern und ihre heilige Pflicht erfüllen, indem sie den todten Bruder bestattet. So handelt die Antigone des Sophokles, aus deren That und Schuld die Tragödie hervorgeht, welche Hegel stets für die größte und vollskommenste aller Tragödien erklärt hat.

### 3. Der tragische Conflict. Die Schuld und das Schicksal.2

Die beiden Grundgesetze der sittlichen Welt sind einander weder entgegengesetzt noch fremd, sondern hängen dergestalt zusammen, daß das menschliche Gesetz von dem göttlichen, das auf Erden geltende von dem unterirdischen, das bewußte von dem bewußtlosen ausgeht und ebenso dahin zurücksehrt, von wo es ausging; sie haben an Familie und Volk ihre Wirklichkeit, an Mann und Frau ihr natürliches Selbst und ihre bethätigende Individualität. "Das sittliche Reich ist auf diese Weise in seinem Vestehen eine unbesteckte, durch keinen Zwiespalt

<sup>1</sup> Ebendas, S. 330 u. 331. — 2 "Die sittliche Handlung, bas menschliche und göttliche Wissen, die Schuld und bas Schickfal." S. 335-348.

verunreinigte Welt. Ebenso ist seine Bewegung ein ruhiges Wirken der einen Macht desselben zur andern, so daß jede die andere selbst erhält und hervorbringt." Die beiden Gesetze sind in dem natürlichen Selbstbewußtsein des Mannes und der Frau individualisirt und personisiert.

Dieses Selbstbewußtsein ist als sittliches Bewußtsein die einsache reine Richtung auf die sittliche Wesenheit oder die Pflicht. "Keine Willfür und ebenso kein Kamps, keine Unentschiedenheit ist in ihm, indem das Geben und das Prüsen der Gesehe ausgegeben worden, sondern die sittliche Wesenheit ist ihm das Unmittelbare, Unwankende, Widerspruchslose." "Das sittliche Bewußtsein weiß, was es zu thun hat, und ist entschieden, es sei dem göttlichen oder dem menschslichen Gesehe anzugehören."

Diese entschiedene, durch nichts zu beirrende und abzulenkende Willensrichtung ist der Charakter; die Macht, von der sich der Charakter getragen fühlt, und welche ihn treibt, ist das Pathos. Sobald sich das Pathos erhebt und als That hervortritt, verhält es sich ausschließend und gegensählich; nun erst wird der Charakter sich seiner bewußt und für sich, was er im Reiche der Sittlichkeit, wo beide Mächte friedlich bei einander und gleichsam latent sind, an sich war. "Hierdurch erhalten die sittlichen Mächte die Bedeutung, einander auszuschließen und entgegengesetz zu sein; sie sind so dem Selbstbewußtsein für sich, wie sie im Reiche der Sittlichkeit nur an sich sind."

Jeber der beiden Charaktere in seinem hochgespannten Pathos sieht nur auf seiner Seite die Pflicht und die Nothwendigkeit, dagegen die rechtlose Wirklichkeit auf der andern. "Indem es" (das sittliche Selbstbewußtsein) "das Recht nur auf seiner Seite, das Unrecht aber auf der andern sieht, so erblickt von beiden dassenige, welches dem göttlichen Gesetze angehört, auf der andern Seite menschliche zufällige Gewaltthätigkeit; das aber dem menschlichen Gesetze zugetheilt ist, auf der andern den Eigensinn und den Ungehorsam des innerlichen Fürsichseins; denn die Besehse der Regierung sind der allgemeine am Tage liegende öffentliche Sinn; der Wille des andern Gesetzes aber ist der unterirdische, ins Innere verschlossene Sinn, der in seinem Dasein als Wille der Eigenheit erscheint und im Widerspruche mit dem ersten der Frevel ist."

<sup>1</sup> Cbendaj, S. 332-334, S. 336. - 2 Cbendaj. S. 337.

In diesen Worten hat Segel die Antigone und den Kreon por Augen. Die That ist die Schuld, denn fie ist das offene Seraustreten ber Gefinnung in die Wirklichkeit, wodurch die unbewegten Mächte der letteren in Bewegung und Aufruhr gebracht werden. "Unschulbig ift baher nur bas Richtthun, wie bas Sein eines Steines, nicht einmal eines Kindes." Die Art ihrer Schuld ift auf seiten der beiden Charaktere nicht diefelbe. Bon feiten des menschlichen Gefetes hat der Gewalt= haber die Folgen feiner That nicht vorausgeschen, er hat sich an dem göttlichen Gesetze verfündigt, und es ift feine Erinnye, welche die Rache betreibt: benn feine Individualität, fein Blut, lebt im Saufe fort. Er muß die Folgen feiner That erleiben, um feine Schuld zu erkennen: "weil mir leiben, anerkennen mir, daß mir gefehlt". "Aber bas fittliche Bewuftfein ift vollständiger, seine Schuld reiner, wenn es das Gefet und die Macht vorher kennt, der es gegenüber tritt, fie für Gewalt und Unrecht, für eine sittliche Bufälligkeit nimmt, und miffent= lich, wie Antigone, das Berbrechen begeht." 1

Wie aus der That die Schuld, ebenso nothwendig folgt aus der Schuld das Schicksal. Unter den Mächten der Wirklichkeit, deren Bewegung und Aufruhr die That des von seinem Zwecke leidenschaftlich ergriffenen Charakters verursacht und darum verschuldet, ist eine, die sich wider ihn erhebt und ihn zu Grunde richtet. In jedem von ihrem Pathos leidenschaftlich getriebenen und erfüllten Pathos liegt eine Verblendung, sie hat die Wirklichkeit in dem Gegenstande, den sie betrifft, sest und energisch im Auge, eben dadurch verdunkelt sich der Charakter die anderen Mächte der Wirklichkeit, und so schafft er sich selbst eine dunkle Macht, welche sich gegen ihn aufthürmt. Diese dunkle, lichtscheue Macht ist das Schicksal.

Bon diesem gegenüber der Wirklichkeit nach der einen Seite leidensschaftlich erleuchteten, nach der andern eben dadurch verdunkelten Beswußtsein sagt Hegel: "Es entsteht hierdurch am Bewußtsein der Gegenssatz des Gewußten und des Nichtgewußten, wie in der Substanz, des Bewußten und Bewußtlosen; das absolute Recht des Selbstsbewußtseins kommt mit dem göttlichen Rechte des Wesens in Streit". Dedipus sieht in dem Beleidiger, den er erschlägt, nicht den Bater, in der Königin, die er zum Weibe nimmt, nicht die Mutter, er weiß, daß er solche Schicksale zu fürchten hat, und fürchtet

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 339 u. 340, S. 341 u. 342.

siese er hätte sie mit einiger Besonnenheit vermeiden können, aber eben diese Besonnenheit verträgt sich nicht mit der Art seines Charakters und seiner Leidenschaft. "Dem sittlichen Selbstbewußtsein stellt auf diese Weise eine lichtscheue Macht nach, welche erst, wenn die That geschehen, hervorbricht und es bei ihr ergreist; denn die vollbrachte That ist der aufgehobene Gegensatz des wissenden Selbst und der ihr gegenüberstehenden Wirklichkeit." Tiessinnig und treffend sagt Hegel von dem tragischen Charakter: "indem durch die That auch das Nichtwissen sein Werk ist, setzt er sich in die Schuld, die ihn verzehrt". 1

Das Schickfal ist dunkel, weil es der Charakter in der Gewalt seines Pathos durch seine That und Schuld sich selbst verhüllt; es ist gerecht, weil es die beiden wider einander empörten und losstürmenden Mächte der sittlichen Welt unterwirft und verschlingt. "Erst in der gleichen Unterwerfung beider Seiten ist das absolute Recht vollsbracht und die sittliche Substanz als die negative Macht, welche beide Seiten verschlingt, als das allmächtige und gerechte Schicksal aufgetreten."

# II. Der Rechtszuftand.3

#### 1. Der Uebergang.

In dem Schicksal, welches die beiden Mächte der sittlichen Welt, diese Incarnationen des göttlichen und des menschlichen Gesetzes, verschlungen und damit auch ihren lebendigen Einklang vernichtet hat, ist das Reich der Sittlichkeit selbst zu Grunde gegangen und läßt nichts übrig als die Elemente, die aus seiner Auslösung hervorgehen. Wir kennen ja das Wesen des sittlichen Geistes: jenes Ich, welches Wir, jenes Wir, welches Ich, jenes Individuum, welches eine Welt ist. Diese Welt ist untergegangen, es bleibt nichts übrig als das Ich; das Wir ist aufgelöst und läßt nichts zurück als das Ich, das leere, unerfüllte Ich. Die sittliche Welt ist in das Selbstbewußtsein zurückgegangen, aus dem sie hervorgegangen war. Dieses Selbstbewußtsein ist das Schicksal, welches sie verschlungen hat.

Das Schicksal hat sich uns in breifacher Bedeutung dargestellt und erklärt: als das dunkle Schicksal, welches man Berhängniß nennt, als das gerechte oder die Nemesis, zuletzt als das leere, deffen Noth-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. S. 337 u. 338, S. 341, S. 343. — <sup>2</sup> Cbendas. S. 343. — <sup>3</sup> Cbendas. S. 348—354. — <sup>4</sup> S. oben S. 354 flgd., S. 373.

wendigkeit "nichts anderes ist als das Ich des Selbstbewußtseins". Dadurch ist die Gestalt bestimmt, zu welcher wir durch den Untergang des sittlichen Geistes geführt werden.

### 2. Die Berfonen.

Das Reich der Sittlichkeit gersetzt fich in seine Atome. Wenn das Wir nicht mehr zusammenhält, so zersplittert es in die Atome der absolut vielen Individuen, deren jedes ein felbständiges Fürsichsein ausmacht und nichts weiter ift als ein leeres Ging. Der fittliche Geift, der in allen lebendige, ift todt, "diefer gestorbene Geift ift eine Gleichheit, worin Alle als Jede, als Personen gelten". Das neue Lebensthema ift das Mein und Dein, der Befitz und das Gigenthum, b. h. ber allgemein anerkannte und gultige Besitz, ber die Rechtsgemein= ichaft voraussett, diefes geiftlose Gemeinwesen, bem die abstracte Selbständigkeit des Ginzelnen (die im Stoicismus gedachte Freiheit) au Grunde liegt. "Wie vorhin nur Penaten im Bolksgeifte, fo gehen die lebendigen Bolksgeister durch ihre Individualität jest in einem allgemeinen Gemeinwesen zu Grunde, beffen einfache Allgemein= heit geiftlos und todt, und beffen Lebendigkeit bas einzelne Indi= viduum als Einzelnes ift. Die fittliche Geftalt des Geiftes ift verichwunden, und es tritt eine andere an ihre Stelle."2

## 3. Der Herr der Welt.

Wie sich die Personen zum Rechtsstaat, so verhalten und vereinigen sich die Volksindividuen zum Weltreich. Das Weltreich bedarf der Einheit. Es giebt hier aber keine andere Einheit als das Atom, dies Individuum, den Punkt, worin jene Zerstreuung in die absolute Vielheit der persönlichen Atome "in Einen ihnen fremden und ebenso geistlosen Punkt gesammelt ist". Dieser Sammelpunkt ist durch seine Persönlichkeit den andern Personen sowohl gleich als entgegengesetzt: gleich, da er ebensalls einzelne Wirklichkeit und leere Einzelnheit ist; entgegengesetzt, denn er hat jenen gegenüber die Bedeutung alles Inhalts, er ist die allgemeine Macht und absolute Wirklichkeit. "Dieser Halts, er gelt ist sich auf diese Weise die absolute, zugleich alles Dascin in sich besassende Person, für deren Bewustsein kein höherer Geist existirt." Er ist Person, aber die einzelne Person, welche Allen gegenübergetreten,

<sup>1</sup> Ebendas. S. 349. — 2 Ebendas. S. 347.

biese Alle machen die geltende Allgemeinheit der Person aus, denn das Einzelne als solches ist wahr nur als allgemeine Bielheit der Einzelnheit, von dieser abgetrennt ist das einsame Selbst in der That das unwirkliche kraftlose Selbst. Zugleich ist es das Bewußtsein des Inhalts, der jener allgemeinen Persönlichkeit gegenübergetreten ist. Dieser Inhalt aber, von seiner negativen Macht besreit, ist das Chaos der geistigen Mächte, die entsesselt als elementarische Wesen in wilder Ausschweisung sich gegen einander toll und zerstörend bewegen; ihr kraftloses Selbstbewußtsein ist die machtlose Umschließung und der Boden ihres Tumultes. "Sich so als der Inbegriff aller wirklichen Mächte wissend, ist dieser Herr der Welt das ungeheure Selbstbewußtsein, das sich als den wirklichen Gott weiß; indem er aber nur das formale Selbst ist, das sie nicht zu bändigen vermag, ist seine Bewegung und Selbstgenuß die eben so ungeheure Ausschweifung."

### 4. Die Frau im Rechtszuftanbe.

Im Reiche der Sittlichkeit war die Frau die Bewahrerin des unterirdischen, göttlichen Gesetzes, sie war der Genius der Sitte und Familienpietät, die der Pflege des Einzelnen als dieses Individuums galt, wie es aus dem Schooße der Familie hervorgeht und nach seiner Bollendung dem mütterlichen Schooße der Erde vermählt wird. Nun hat sich der Herrscher im Namen des menschlichen Gesetzes durch das ihr zugefügte gewaltthätige Unrecht an der Weiblichkeit seinen inneren Feind erzeugt. "Diese — die ewige Ironie des Gemeinwesens — verändert durch die Intrigue den allgemeinen Zweck der Regierung in einen Privatzweck, verwandelt ihre allgemeine Thätigkeit in ein Werk dieses bestimmten Individuums und verkehrt das allgemeine Eigenthum des Staates zu einem Besitz und Putz der Familie." Der tapsere Jüngling, an welchem die Weiblichkeit ihre Lust hat, das unterdrückte Princip des Berderbens tritt an den Tag und ist das Geltende."

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 351 u. 352. - 2 Cbenbaf. S. 346 u. 347.

# Elftes Capitel.

# Der Geift. B. Der fich entfremdete und der feiner felbst gewisse Geift.

# I. Die Welt des fich entfremdeten Geiftes.1

1. Das Reich ber Bilbung.

Wir orientiren uns gern über ben Weg, der vor uns liegt, und über das Biel, dem wir zustreben. Unfer Beg führt von dem Reiche ber Sittlichkeit und beffen Auflösung in ben Rechtszustand gur Moralität: von dem fittlichen Geift jum moralischen, der kein Reich ift, keine Welt von Individuen, Berfonen und Bolfern ausmacht, fondern ledig= lich in der absoluten Freiheit und Tiefe des Selbstbewußtseins wurzelt, weshalb Segel ihn als ben feiner felbst gewiffen Geist kennzeichnet. Diefe Stufe muß erlebt, erfahren und übermunden werden, um gur Bollendung, jum abfoluten Geift und mit ihm zu den höchften Befriedigungen der Religion und des Wiffens zu gelangen, mit deren Darlegung die Phanomenologie ihren Lauf beschließt. Die Moralität als der feiner felbst gemiffe Beift fest einen Beltzuftand voraus, den zwar der Geist aus sich gebildet hat, worin er aber sich keineswegs heimisch und wohl, sondern fremd fühlt. Das ift im Unterschiede von bem Zustande der schönen Sittlichkeit und der innerlichen Moralität "die Welt des fich entfremdeten Beiftes", eine Wirklichkeit, wozu ber Beift fich doppelt verhalt: fowohl ihren Werth und Unwerth beurtheilend und schäkend als auch ihr eine Welt des Glaubens entgegenftellend, gu welcher fich bas reine, ber Bilbung abgewendete Bewußtsein erhebt, und gegen welche der Geift in der Geftalt der Aufklärung fich richtet.

Um aber sogleich den neuen und eigenthümlichen Charakter dieser Bildung hervorzuheben, deren Reich sich eröffnet, so sindet sich von einer solchen Bildung nichts in der Schönheit und Lebenssülle der sitt-lichen, in sich gegliederten Welt, wo ein Geist, bewußt oder unbewußt, alle durchdringt und erfüllt; es handelt sich jetz um solche Bildungszustände, welche der Geist bewerkstelligt und macht, zugleich erkennt und abschäht, beurtheilt und beredet, das Wesen dieser Zustände nach

<sup>1</sup> Ebendas. I. Die Welt bes sich entfrembeten Geistes. S. 336 u. 337. a. "Die Bilbung und ihr Reich ber Wirklichkeit." S. 357-384.

allen Richtungen bis in ihre Verborgenheiten hinein scharf und grell erleuchtend, so daß diese Art geistreicher Bildung und Schlagsertigkeit des Urtheils in Wirklichkeit den Herrn und Meister nicht bloß spielt, sondern der Herr und Meister in Wahrheit ift. Deshalb hat Hegel diese Gestalt des Bewußtseins in der Ueberschrift bezeichnet als "die Bildung und ihr Reich der Wirklichkeit".

# 2. Staatsmacht und Reichthum. Das edelmüthige und bas niederträchtige Bewußtsein.

Die beiden Mächte der Wirklichkeit, welche aus dem Rechtszustande, aus dem Nechtsstaate und dem Weltreiche, aus dem Staat und aus dem Recht, aus der Herrschaft und aus dem Besitze hervorgehen, sind die Staatsmacht und der Reichthum, die so viel Ansehen und Shre gewinnen, als das Bewußtsein ihnen zuschreibt, die so gut und so schlecht sind, als das Bewußtsein sindet, daher dieses in die beiden Arten der Beurtheilung oder Werthung auseinandergeht: nämlich das anerkennende und das wegwersende, das gleichsindende und das ungleichssindende Bewußtsein.

Das Bewußtsein steht zwischen beiben und fühlt sich frei; es kann zwischen beiben wählen, auch keines von beiben. Ob die Sache gut oder schlecht ift, hängt ganz davon ab, wie das Selbstbewußtsein sich bazu verhält und den Gegenstand ansieht: es sindet in der Staatsmacht den Grund und die Quelle der Unterdrückung und sindet sie darum schlecht; es erkennt im Reichthum den allgemeinen Wohlthäter, den tausendhändigen Geber, und sindet ihn darum gut. Es sieht in der Staatsmacht den Grund und die Quelle aller Gesetlichkeit und bestehenden Ordnung und sindet sie darum gut, im Reichthum dagegen nichts als eitlen, vergänglichen, verächtlichen Besitz und sindet ihn darum schlecht.

So werben Gut und Schlecht Begriffe von ganz entgegengesetztem Inhalt, Prädikate, deren jedes entgegengesetzte Subjecte hat, je nachdem das Bewußtsein die Sache nimmt und beurtheilt. Daher ist der eigentsliche Grund und Sitz des Guten und Schlechten das Bewußtsein selbst in seinen entgegengesetzten Beziehungen zu jenen beiden realen Wesenheiten. Das Bewußtsein ist gut oder schlecht: das anerkennende, welches die realen Mächte der Welt sich gleich sindet, ist das gute Bewußtsein; das wegwersende, welches die realen Mächte der Welt sich ungleich sindet, ist das schlechte Bewußtsein. Jenes verhält sich der Staatsmacht

gegenüber gehorsam, dienend, ausopferungswillig und dem Reichthume gegenüber für die empfangenen Wohlthaten dankbar: es ift das edelsmüthige Bewußtsein; dieses dagegen, das schlechte Bewußtsein, fühlt die Staatsmacht nur als Fessel und Unterdrückung, es dient widerwillig, es ift heimtückisch gehorsam und immer auf dem Sprunge zum Aufruhr, es nimmt die Wohlthaten des Reichthums als vergängliche und verächtliche Genüsse, es entwerthet sich die realen Mächte der Welt und ist sortwährend bestrebt, sie herunters und herabzusehen; es macht alles niederträchtig und ist selbst niederträchtig, darum nennt es Hegel das niederträchtige Bewußtsein.

Das edelmüthige Bewußtsein hat keinen anderen 3meck als die Singebung an die Staatsmacht in aufopferungsvoller Gefinnung, die Staatsmacht foll erhöht, personificirt, jum absoluten Berricher gefteigert, als irdifche Gottheit verehrt werden; das Selbstbemußtsein und Fürsichsein, beffen fich ihr gegenüber bas eble Bewuftfein burch feine freiwillige und enthusiaftische Unterwerfung entäußert, wird ber Staatsmacht gleichsam eingeflößt, fie wird badurch belebt, befeelt, vergöttert. Jene Entäußerung und biefe Bergötterung hängen genau zusammen und verhalten fich, wie die Bedingung gum Bedingten, wie bie Grundlage zum Gebäude, wie das Poftament zur Bilbfaule. Aufopferung ift, ba ift Beroismus. Jene Gelbstentaugerung, Die den Charakter der freiwilligen und enthusiatischen Unterordnung, d. h. der Aufopferung des eigenen Selbstes hat, besteht in bem "Beroismus bes Dienstes"; aber ber Dienst ift stumm und ftolg, er vermag nicht die gange Berrlichkeit, die im Berrscher angeschaut werden foll, die Bedeutung beffelben in ihrer Allgemeinheit und Individualität (Perfönlichkeit) ohne allen Borbehalt und Rudhalt auszudrüden. Das vermag nur die Sprache. Sier hat Segel wohl zum ersten male in der Welt zwei Begriffe combinirt, Die fonft den außersten Gegensatz gu bilden pflegen, er hat diese beiden Begriffe in einen Ausdruck gufammengefaßt, welcher, richtig verftanden, einen gangen Buftand des Bewußt= feins treffend tennzeichnet: ber Beroismus bes Dienstes vollendet fich im "Beroismus ber Schmeichelei". Ich laffe ihn felbft reden. "Es wird hierdurch ber Geift diefer Macht - ein unumichränkter Monarch ju fein - unumichrankt, Die Sprache ber Schmeichelei erhebt die Macht in ihre geläuterte Allgemeinheit." "Bestimmter erhebt fie die Einzelnheit, die fonft nur ein Gemeintes ift, badurch in ihre baseiende Reinheit, daß fie dem Monarchen den eigenen Namen

giebt, denn es ist allein der Name, worin der Unterschied des Einzelnen von allen Undern nicht gemeint, fondern von allen wirk= lich gemacht wird; in dem Namen gilt der Einzelne als rein Ginzelner nicht mehr nur in feinem Bewußtsein, sondern im Bewußtsein Aller. Durch ihn also wird der Monarch schlechthin von Allen abgesondert. ausgenommen und einsam; in ihm ist er das Atom, das von feinem Wefen nichts mittheilen tann und nicht feines Gleichen hat." "Er. biefer Gingelne, weiß umgekehrt badurch fich biefen Gingelnen als die allgemeine Macht, daß die Edeln nicht nur als gum Dienst ber Staatsmacht bereit, sondern als Zierrathen sich um den Thron ftellen, und daß fie dem, der darauf fitt, es immer fagen, mas er ift." "Die Sprache ihres Preises ift auf diese Beise der Geift, der in ber Staatsmacht felbft die beiden Extreme gusammenichlieft; fie reflectirt die abstracte Macht in sich und giebt ihr das Moment des andern Extremes, das wollende und entscheidende Fürsichsein und hierdurch felbstbewußte Eristeng; oder dadurch tommt dies einzelne wirkliche Selbstbewußtsein dazu, sich als die Macht gewiß zu miffen. Gie ift ber Bunkt bes Gelbft, in bem burch die Entaugerung ber inneren Gewißheit die vielen Bunkte gusammengefloffen find."1

Der Cultus der monarchischen Staatsmacht und der monarchischen Gesinnung, woraus das Selbstbewußtsein des Monarchen hervorgeht oder in welchem der Monarch erst zum Bewußtsein seiner selbst kommt, kann nicht tieser ersaßt und geschildert werden, als in den angeführten Worten geschehen ist. Dieser Monarch, in den durch ihre Selbstentzäußerung "die vielen Punkte zusammengeslossen sind", sagt mit vollem Rechte von sich: "der Staat bin ich"; ihn preist und vergöttert das Wort: «le roi soleil». Hegel hat den Namen Ludwigs XIV. nicht genannt, aber er hat die Stuse und den Charakter des Bewußtseins geschildert, d. h. entwickelt, auf das sich die leuchtende und alles übersstrahlende Herrlichkeit dieses Königs gegründet hat.

Daß Segel den Namen des Sonnenkönigs nicht nennt, geschieht geflissentlich und ist richtig, denn die Gestalten des Bewußtseins, welche die Phänomenologie entwickelt, sind nicht an historische Zeitpunkte gebunden. Darum war es auch nicht die Absicht des Philosophen, sie zu historistren; es ist eine falsche, obwohl oft gehörte Ansicht, nach welcher die Phänomenologie unter andern Rollen auch die einer Philos

<sup>1</sup> Cbenbaf. C. 372-374.

sophie der Geschichte spielen soll. Es giebt mehr Stoiker, d. h. stoisches Bewußtsein in der Menschheit, als im römischen Kaiserreich, und mehr rohalistische Gesinnung als in Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. Rohalistische Gesinnung oder monarchisch gesinntes Bewußtsein, wo sie auch sind, ob in Versailles oder in Potsdam, besteht im Heroismus des Dienstes und im Heroismus der Schmeichelei. Das ist es, was die Phänomenologie in den angeführten Stellen besagt: das Selbstbewußtsein des Monarchen gründet sich auf das monarchische Bewußtsein der Unterthanen.

## 3. Das gerreißende und gerriffene Bewußtsein. (Rameau's Neffe.)

Indeffen ift die Grundlage der gangen monarchischen Berrlichkeit nicht von Granit; fie besteht in bem Geift des Dienstes und der Berehrung, ber nicht fest und ftill fteht, sondern feines Buftandes inne wird, zu sich kommt, zum Fürsichsein gelangt und nun die ungeheure Kluft und Ungleichheit erkennt zwischen dem Berricher und dem Unterthan. Bie fich diese Ungleichheit im Bewußtsein erleuchtet, so ift die unvermeidliche Folge, daß an die Stelle des gleichfindenden Bewuftseins das ungleichfindende tritt, welches sich wider seine Ungleichheit heimlich emport; daß Dienst und Schmeichelei sich auf den Sinterhalt der Intereffen ftuken und aufhören heroisch zu fein, der Dienst wird intereffirt, b. h. egoistisch, die Schmeichelei, wenn fie fortbauert, wird zur Maste, fie gestaltet sich zur Seuchelei und Falschheit, womit bas edelmüthige Bewußtsein seinen Charakter aufgegeben und fich auf die Bafis feines Gegentheils geftellt hat. "Es erhellt, daß damit feine Bestimmtheit, die es im Urtheile gegen das hatte, welches nieder= trächtiges Bewußtsein hieß, und hierdurch auch dieses verschwunden ift. Das lettere hat feinen 3med erreicht, nämlich die allgemeine Macht unter das Fürsichsein zu bringen." "Indem also das Berhältniß diefes Bewußtseins mit diefer absoluten Zerriffenheit verknüpft ift, fällt in feinem Geifte der Unterschied beffelben, als edelmuthiges gegen bas niederträchtige bestimmt zu fein, hinmeg, und beide find daffelbe."1

Die Ungleichheit zwischen dem Weltzustande mit seiner geselligen Bildung und dem Bewußtsein ist aufs höchste gestiegen und kann nicht mehr größer sein, als sie ist, als sie gedacht, beurtheilt und ausgesprochen wird; jedes Band, welches die Wirklichkeit mit dem Bewußtsein ver-

<sup>1</sup> Cbendas. S. 375, S. 377. Fischer, Gesch. d. Philos. VIII. R. A.

knüpft, alles Sleiche und alles Bestehen wird zerrissen, und da auch dieses Bewußtsein zur Wirklichkeit gehört, so geht der Riß mitten durch dasselbe hindurch; daher muß es als das zerreißende und zerrissene Bewußtsein bezeichnet werden: eine Gestalt des Wissens, auf die wir hingewiesen haben, als von dem unglücklichen Bewußtsein die Rede war, und die uns jetzt vor Augen steht.

Der Reichthum erscheint nicht mehr als ber taufendhändige Wohl= thater und Geber, der Dank verdient und erntet, fondern er ift ber hochmuthige Schwelger, ber durch eine Mahlzeit sich ein fremdes Ich und beffen innerste Unterwerfung erwirbt ober zu erwerben glaubt; aber er täuscht sich: dem Uebermuthe des Reichen entspricht auf der andern Seite die Emporung des Clienten, ber bem Reichen gegenüber gmar die Sprache der schlechten und unedlen Schmeichelei redet, aber fich der eigenen Bermorfenheit völlig bewußt ift, doch fich mit der Mahlzeit, mit dem Laufe der Welt und feiner Berachtung des Reichen fo weit tröftet, daß er die eigene Berworfenheit wieder verwirft. Die Sitelkeit. Schlechtigkeit und Verworfenheit ift fo allgemein und herrschend, daß auch der Schmaroker mitten in seiner Selbstverachtung sich wohl fühlt und die Wirklichkeit fich gleich findet. "Dies Gelbstbewuftfein, dem die feine Berworfenheit verwerfende Emporung gutommt, ift unmittelbar die absolute Sichselbstaleichheit in der absoluten Zerriffenheit, Die reine Bermittlung des reinen Selbstbewußtseins mit sich felbft." "Was in dieser Welt erfahren wird, ift, daß meder die wirklichen Befen der Macht und des Reichthums und ihre bestimmten Begriffe, But und Schlecht ober das Bewuftsein des Guten und Schlechten, das edelmüthige und niederträchtige Bewußtsein, Bahrheit haben, fondern alle diese Momente verkehren sich vielmehr eines ins andere, und jedes ift das Gegentheil feiner felbft."2

Aber nicht diese Weltzustände voller Lug und Trug, worin der Nebermuth in der Maste der Großmuth und Bohlthat, der Undank, die Berachtung und Empörung in der Maske der Dankbarkeit und Schmeichelei ihre Rollen spielen und sich wechselseitig anheucheln, ist die Sache, auf die es ankommt, sondern das Bewußtsein, das diese Weltmaskerade erkennt und durchschaut, mit Geist erleuchtet und beurtheilt, diese geistreiche Sprache der Zerrissenheit, gleichsam die Musik zu diesem Carneval der Welt und Gesellschaft, ist in der Charakteristik

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. VII. S. 332 u. 333, — 2 Segel. Werke, II. S. 379 u. 380.

dieser Gestalt des Bewußtseins das Eigentliche und Wesentliche, das ift der mahre Geift, von dem Segel fagt: "Sein Dasein ift bas allgemeine Sprechen und gerreißende Urtheilen, welchem alle jene Momente. die als Wesen und wirkliche Glieder des Ganzen gelten sollen, sich auflosen, und welches ebenso dies auflosende Spiel mit fich felbst ift. Dies Urtheilen und Sprechen ift baber bas Bahre und Unbezwingbare, mahrend es alles übermaltigt, dasjenige, um welches es in diefer realen Welt allein mahrhaft zu thun ift. Jeder Theil biefer Belt tommt barin bagu, daß fein Geift ausgesprochen, ober bag mit Geift von ihm gesprochen und gesagt wird, mas er ift." "Der Inhalt der Rede des Geiftes von und über fich felbst ift also die Berkehrung aller Begriffe und Realitäten, ber allgemeine Betrug feiner felbst und ber anderen, und die Schamlofigkeit, diefen Betrug zu jagen, ift eben barum die größte Wahrheit. Diefe Rede ift die Verrudtheit des Mufikers, «ber dreißig Arien, italienische, französische, tragische, komische von aller Art Charafter häufte und vermischte; bald mit einem tiefen Baffe flieg er bis in die Solle, bann jog er die Rehle gusammen, und mit einem Fistelton gerriß er die Sohe der Lufte, wechselweise rafend, befanftigt, gebieterisch und spöttisch»." "Dem ruhigen Bewußtsein, das ehrlicherweise die Melodie des Guten und Wahren in die Gleichheit ber Tone, b. h. in Gine Note fest, erscheint diese Rede als "eine Faselei von Wahrheit und Tollheit, als ein Gemisch von ebensoviel Gefchick als Niedrigkeit, bon ebenfo richtigen als falichen Ibeen und von einer fo völligen Berkehrtheit der Empfindung, so vollkommener Schändlichkeit, als ganglicher Offenheit und Wahrheit»." 1

Der verrückte Musikus ist "Rameau's Neffe", das ruhige und ehrliche Bewußtsein ist Diderot, der unter dem Titel "Rameau's Neffe" ein Gespräch hinterlassen, welches Goethe als ein höchst geniales Werk geschätzt, in die deutsche Litteratur eingeführt und als ein vollständiges und treffendes Gemälde der ganzen menschlichen Gesellschaft bezeichnet hat. Diderot hat sein Gespräch wohl nicht vor dem Jahre 1765 niedergeschrieben, wenn schon in der ersten Absassung von der durch Boltaire bewirkten gerichtlichen Erklärung der Unschuld des hingerichteten J. Calas die Rede war. Goethe, dem Schiller eine Absarift des nachzgelassenen Werkes mitgetheilt, hat dasselbe im Januar 1805 übersetzt; in dieser Gestalt ist das diderotsche Werk noch in demselben Jahre erz

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 380 u. 381.

schienen und hat auf Hegel offenbar den tiefgehenden Eindruck gemacht, daß in demselben der Zustand des sittlichen Verderbens, wie er in der französischen, insbesondere pariser Gesellschaft unter Ludwig XV. gesherrscht und in der französischen Revolution ein Ende mit Schrecken genommen hat, unübertrefslich geschildert sei. Das Werk kam ihm wie gerusen; es war eine höchst interessante Parallele zu den Gestalten des Bewußtseins, die er als "die Welt des sich entsremdeten Geistes", als "die Vildung und ihr Reich der Wirklichkeit" in der Phänomenologie darzustellen die Aufgabe hatte. Daher die Reihe von Anspielungen und Ansührungen, die sich auf das goethesdierotsche Werk beziehen.

Die Philosophie, die in dem Gespräche herrscht, ift die des Belvetius und des Materialismus; die Begriffe des Guten und Bofen, der Moral und Freiheit sind Unwesen, die Entwicklung des Menschen ift beterminirt durch die Bererbung: «manes suos quisque patimur». Die Erziehung freugt die Bererbung und verhungt den Menichen, fie macht Arten, aber feine Individualitäten. "Ift er beftimmt, ein recht= licher Mann zu werden", fagt Rameau's Reffe von feinem Sohn, "fo wurde ich nicht schaden; aber wollte die Erbfaser, daß er ein Taugenichts murbe, wie fein Bater, fo mare die fammtliche Muhe, ihn gu einem ehrlichen Manne zu machen, ihm fehr schädlich. Indem die Erziehung immer den Sang der Erbfaser durchkreugt, fo murde er, wie burch zwei entgegengefette Kräfte gezogen, den Weg bes Lebens nur schwankend geben, wie man deren so viele sieht, die sich gleich linkisch im Guten wie im Bofen benehmen. Das heißen wir Especes; von allen Spiknamen ift dies der fürchterlichfte, benn er bezeichnet die Mittelmäßigfeit und brudt die hochfte Stufe ber Berachtung aus. Ein großer Taugenichts ist ein großer Taugenichts, aber er ift keine Espece."

Dieser sehr charakteristische Ausspruch ist das erste Wort, welches Segel aus dem diderotschen Dialoge angeführt hat2: es enthält die ganze Entwerthung des Allgemeinen, also auch des Wahren und Guten,

<sup>1</sup> Ebendas. S. 356-385. Bgl. Goethe: "Rameau's Neffe. Ein Dialog von Diberot. Aus dem Manuscript übersett." Sämmtl. Werke in 30 Bänden Cotta 1851. Bd. XXIII. S. 211, 212, 217, 218. — Die genannten Stücke der Phänomenologie sind wohl im Herbst 1805 verfaßt worden, ein Jahr vor der Schlacht bei Jena, in welchem Zeitpunkte das Werk bekanntlich sein Ende erreicht hat. Bgl. oben Buch I. Cap. VI. S. 68—70. — 2 Ebendas. S. 388. — Goethes Werke. XXIII. S. 217 sigd.

das Beispiel einer guten Handlung, die der Erzähler erwähnt, wird als etwas absolut Bereinzeltes angesehen und nur als Anekdote gewürdigt. Zeigt das einsache Bewußtsein, daß das Bortrefsliche kein leerer Name, sondern vorhanden ist, "so steht die allgemeine Wirklichkeit des verkehrten Thuns der ganzen realen Welt entgegen, worin jenes Beispiel also nur etwas ganz Bereinzeltes, eine Espece ausmacht, und das Dasein des Guten und Edeln als eine einzelne Anekdote, sie sei singirt oder wahr, darstellen, ist das Vitterste, was von ihm gesagt werden kann". Dieses zerreißende und zerrissene Bewußtsein ist wohl im Stande, das Substantielle zu beurtheilen, aber es hat die Fähigkeit verloren, es zu fassen.

### 4. Das glaubende Bewußtsein.2

Indeffen befteht im Gegensage zu dem gerriffenen Bewußtsein und ber ihm gemäßen Wirklichkeit noch "das reine Bewußtsein", welches in der Form der religiösen Gewißheit den Glauben an das Wahre und Gute bewahrt und beffen Erfüllung und Bollendung in einer Welt des Glaubens erblickt, die es der wirklichen Welt entgegenstellt. Die Machte ber letteren find Staatsmacht und Reichthum und ber Beift des Dienstes und des Preises als unedle und faliche Schmeichelei im Munde der Soflinge und der Schmaroker. In der Welt des Glaubens herricht Gott, die mahre und absolute Macht, die gur Erlösung der Menschheit sich selbst hingegeben und aufgeopfert hat: das ift der absolute und mahre Reichthum, die mahre und absolute Gute; in der vom göttlichen Geift durchdrungenen, von Andacht und Dank erfüllten Gemeine, in diesem mahren Geift des Dienftes und Preises, ift das absolute Befen zu fich zurudgekehrt und vollendet. Zwischen Diefer Welt des Glaubens und der mirklichen Welt der Bildung befteht eine gemiffe Busammengehörigkeit. Die Machte jener verhalten fich ju ben Mächten biefer, wie die Wahrheit zur Luge, wie bas Ideal gur Rarikatur, wie die Fulle des göttlichen dreieinigen Lebens zur eitlen, leeren und zerriffenen Bilbung des menschlichen.

Die hier befindlichen Erörterungen über das reine Bewußtsein, welches den Glauben und die reine Ginsicht in sich schließt, gehören zu den dunkelsten Blättern der Phänomenologie und erhalten ihr Licht

<sup>1</sup> Segel, Werke. II. S. 383 u. 384, — 2 Ebendas. Der Glaube und die reine Einsicht. S. 385-393.

aus dem eben gedachten Berhältniß sowohl der Entgegensekung als ber Busammengehörigkeit und Parallele zwischen ber Welt bes Glaubens und der Welt der Bildung. Der Philosoph rede felbst: "Die Seite bes Un= und Fürsichseins im glaubenben Bewußtsein ift fein absoluter Gegenstand, beffen Inhalt und Bestimmung fich ergeben hat. Denn er ift nach dem Begriffe des Glaubens nichts anderes als die in die Allgemeinheit des reinen Bewuftseins erhobene reale Belt. Die Gliederung der letteren macht baher auch die Organisation der ersteren aus, nur daß die Theile in diefer in ihrer Begeiftung fich nicht ent= fremden, fondern an und für fich feiende Befen, in fich gurudgetehrte und bei fich felbft bleibende Geifter find." "Sie nach ber außeren Bestimmung ihrer Form turg zu nennen, so ift, wie in ber Belt ber Bilbung die Staatsmacht oder das Gute das Erfte mar, auch bier bas Erste bas absolute Wesen, ber an und für fich seiende Geift, infofern er die einfache emige Substang ift. In der Realifirung ihres Begriffs, Geift zu fein, geht fie in das Sein für anderes über, ihre Sichfelbstgleichheit wird jum wirklichen fich aufopfernben absoluten Befen, es wird zum Selbst, aber zum vergänglichen Selbst. Daber ift das dritte die Rudtehr des entfremdeten Selbsts und ber erniedrigten Substang in ihre erfte Ginfachheit, erft auf diese Beife ift fie als Geift vorgeftellt." 1

Wenn aber das glaubende Bewußtsein dazu gelangt ist, Gott als Geist vorzustellen, so kann auch die religiöse Andacht nicht dabei stehen bleiben, nur an Sott zu denken und sich in diese Borstellung gläubig zu versenken, sondern sie muß dazu sortschreiten, daß Sott wirklich gedacht wird (zum Sedachtwerden Gottes), und es muß aus dem Glauben als dessen Folge und Frucht die reine Einssicht hervorzehen. Darum heißt das Thema: "Der Slaube und die reine Einssicht", welche beide das reine Bewußtsein in sich begreist. Weil dieses die Flucht aus der Wirklichkeit in eine jenseitige Welt ist, darum ist es Glaube; weil es Bewußtsein des Wesens, d. h. des einsachen Innern ist, darum ist es Denken. Dieses ist "das Hauptmoment in der Natur des Glaubens, das gewöhnlich übersehen wird". Wie das Bewußtsein zum Selbstbewußtsein, so muß auch das glaubende Bewußtsein zur selbstbewußten Bernunft fortschreiten: eben darin besteht die reine Einssicht. "Sie ist nicht nur die Gewißheit der selbstbewußten

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 388 u. 389.

Bernunft, alle Wahrheit zu sein, sondern sie weiß, daß sie dies ist." "Diese reine Einsicht ist also der Geist, der allem Bewußtsein zuruft: seid für euch selbst, was ihr alle an euch selbst seid, — ver= nünftig." 1

### 5. Die Aufklärung.

Die Einsicht ist zwar die Folge und Frucht des Glaubens und der ihm inwohnenden Gedanken, aber sie muß als Einsicht dem Zustande des glaubenden Bewußtseins entgegentreten, dieses als ihr Gegentheil, als falsche Einsicht, als Irrthum und Borurtheil, d. h. als Aberglauben auffassen und als solchen bekämpsen: in dieser ihrer Entgegensehung und Berbreitung wird die reine Einsicht zur Aufsklärung. Es ist die Frage, welcher Art der Kampf der Ausklärung mit dem Aberglauben ist, und worin ihre Wahrheit besteht?

1. In der ersten Form geht die Aufklärung Sand in Sand mit jenem gerreißenden und gerriffenen Bewuftfein, welches die berrichenden Buftande der Wirklichkeit, darunter auch die Glaubenszuftande geistreich und wikig, äkend und auflösend beurtheilt und beredet, auf welchem Bege fich die Aufklärung gleich einem penetranten Dufte unmerklich ausbreitet und das glaubende Bewußtsein ansteckt. Go hat die Aufklärung gar nicht nöthig, als eine besondere Ginsicht über die Welt der Bildung aufzutreten; "diese hat vielmehr felbst das schmerglichste Gefühl und die mahrste Ginsicht über sich felbft, das Gefühl, die Auflöfung alles sich Befestigenden, durch alle Momente ihres Daseins hindurch gerädert und an allen Knochen zerschlagen zu sein; ebenso ist fie die Sprache dieses Gefühls und die beurtheilende geiftreiche Rebe über alle Seiten ihres Zuftandes".3 Der Duft der Aufklarung, überall eindringend, wirkt fo allmählich, daß die Ansteckung erft gemerkt wird, nachdem fie geschehen ift, wie Rameau's Neffe biesen Uebergang vom Glauben zum Unglauben, der dem Gögen den Sals bricht, ichildert: «Un einem fconen Morgen giebt fie mit dem Ellbogen bem Rameraden einen Schubb und Bauk! Baradauk! der Goge liegt am Boden». "Un einem ichonen Morgen, beffen Mittag nicht blutig ift, wenn die Unftedung alle Organe des geiftigen Lebens durchdrungen hat; nur das Gedächtniß bewahrt dann noch als eine, man weiß nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 388, S. 391—393. — <sup>2</sup> Ebendas. II. Die Aufflärung. S. 393 bis 426. a. Der Kampf der Aufflärung mit dem Aberglauben. S. 395−419. b. Die Wahrheit der Aufflärung. S. 419—426. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 393.

wie, vergangene Geschichte die tobte Weise der vorigen Gestalt des Geistes auf; und die neue für die Anbetung erhöhte Schlange der Weisheit hat auf diese Weise nur eine welke Haut schmerzlos abstreift." <sup>1</sup>

- 2. In der zweiten Form erscheint die Ausklärung nicht mehr gleich einem Duft, der sich in der Stille verbreitet und ihr Gegentheil geräuschlos überwältigt, sondern im lauten und lärmenden Kampf mit dem Glauben, den sie als einen falschen Glauben, als Aberglauben verschreit, als ein Reich des Jrrthums und der Vorurtheile, als Lug und Trug, wodurch man die große Masse bethört hat und im Zustande der Unterdrückung hält. Dahinter steht in böser Absicht eine betrügerische Priesterschaft im Bunde mit den weltlichen Herschern, beide aus Eigennuh, aus Habzier und Herrschschlacht vereinigt und verschworen, das Volk zu täuschen, zu verdummen und in der Geistesverdunkelung zu erhalten. Daher richtet sich der Kampf der Aufklärung nach drei Seiten, sie kämpst gegen die Volksreligion, gegen die Priesterschaft und gegen die Despoten: gegen Dummheit, Betrug und Unterdrückung.
- 3. Dies ift nun gleichsam bas Dogma ober die fable convenue ber Auftlärung, nach welcher der Ursprung der Religion in lauter Lügen und unlauteren 3meden bestehen foll. Dieje Unficht aber ift grundfalich, und zwar vom Standpuntte der Aufklärung felbst, die es ja ber Polfereligion zum Vorwurfe macht, daß in feinem Glauben an Gott das Bolk sein eigenes Wesen vorstelle. Darüber aber, mas das Wesen eines Volkes ist und ihm als solches erscheint, giebt es keine Täufdung, Man kann Meffing für Gold, faliche Bechfel für echte ausgeben und einzelne Begebenheiten erlugen oder verfälfchen, aber man tann einem Bolte nicht das Bewußtsein über fein Befen, nicht die Gewißheit seiner felbst anlugen. "Benn die allgemeine Frage aufgestellt worden ift, ob es erlaubt fei, ein Bolt gu taufchen, so mußte in der That die Antwort sein, daß die Frage nichts tauge, weil es unmöglich ift, hierin ein Bolf zu tauschen."2 Es ift baber eine Luge, und zwar eine bewußte, wenn die Aufklarung von der Bolksreligion behauptet, daß fie ihrem Wefen und Urfprunge nach Lüge fei. hieraus erklart fich, daß und warum ber Bolksreligion in ihrem richtigen Selbstaefühl bie Aufklärung felbst als Lüge erscheint.

<sup>1</sup> Cbenbas, S. 397 u. 398. — Goethes Werke. Bb. XXIII. S. 211 figb. — 2 Segel. Werke. II. S. 398-402.

4. Bas die Eigenschaften der Bolksreligion naber betrifft, jo find auch hier drei Seiten, welche die Aufklärung ins Auge faßt und befampft: die Glaubensobjecte, die Glaubensgrunde und den Glaubens= ober Gottesbienft, anders ausgedruckt: Die religiöfen Gegenftande, bas religiöse Wiffen und das religiöse Thun (Cultus). Bas fie in allen brei Beziehungen befämpft, ift bas abergläubische Befen, welches in Ansehung der Borstellung von Gott als Anthrovomorphisirung hervortritt, in Unsehung ber Glaubensgrunde ober bes religiöfen Biffens in dem blinden Bertrauen auf einzelne, sogenannte hiftorische Nachrichten oder Zeugniffe besteht, endlich in Unsehung bes religiösen Thung oder des Cultus fich in der Berehrung einzelner finnlicher Dinge, wie Stein= und Solgblode, eines Studden Brodteigs u. f. f., turggesagt in dem "Socuspocus taschenspielerischer Priefter" darftellt. Auch erscheint es der Aufklärung unzweckmäßig und unrecht, daß sich bas religiöse Thun in einzelnen äußerlichen Opfern, wie in gewiffen Befigesentaußerungen, gemiffen Enthaltungen, Faften u. b. offenbaren foll.

Darin besteht durchgängig der Unwerth, das Unrecht und die Ohnmacht der Aufklärung gegenüber der Bolksreligion, daß sie in deren Bewußtsein nicht einzudringen, nicht aus diesem heraus zu urtheilen versteht, sondern von Außen herein redet und deshalb in ihren Urtheilen und Berurtheilungen das Object nicht trifft, vielmehr in den Augen der Bolksreligion als Berdrehung und Lüge erscheint.

Die Anthropomorphisirung Gottes, welche die Aufklärung verwirst, gründet sich in der Bolksreligon auf das tiese und wahre Bedürsniß nach der Lebendigkeit Gottes, ohne welche von einer Incarnation und Innerweltlichkeit Gottes nicht die Rede sein kann. Die Ausklärung aber, die alle Berendlichung Gottes, alle anthropomorphischen Bestimmtheiten, die ihm zugeschrieben werden, als "ein sträsliches Beilager" verzurtheilt, aus dem die Ungeheuer des Aberglaubens geboren werden, läßt von Gott nichts übrig als ein "Bacuum", als das sogenannte höchste prädicatlose Wesen «l'être suprême», der Ausdünstung eines Gases vergleichbar, wie die Ausklärung selbst jenem unaushaltsam sich ausbreitenden Duft. In dieser leeren Borstellung von Gott liegt, was man "die Plattheit" der Ausklärung nennt, und das Geständniß dieser Plattheit.

¹ Ebendaf. S. 408, S. 411-413. Bgl. S. 429.

- 5. Jene Nachrichten und Zeugnisse biblischer und legendarischer Art werben von seiten der Aufklärung gleich Zeitungsnachrichten geschätzt, woraus wir die Kenntniß gewisser Begebenheiten schöpsen, während sie dem religiösen Bewußtsein nicht zur Quelle, sondern zur Bestätigung seines Glaubens dienen, der viel zu tief wurzelt, um von der Zufälligkeit solcher Nachrichten, ihrer Aufzeichnung, Ausbewahrung, llebertragung u. s. f. abhängig zu sein. Wenn das religiöse Bewußtsein dazu fortgeht, diese Nachrichten als Glaubensquelle anzusehen und als solche zu prüsen, so ist es schon von der Ausklärung angesteckt und verführt.
- 6. Die Aufklärung weiß das religiöse Thun nur nach Abzug seines religiösen Charakters zu schätzen, welchen letzteren sie nicht versteht; daher behält sie nichts übrig als ein äußeres Handeln, dessen Unzweckmäßigkeit und Unrichtigkeit sie verwirst; sie sieht in der Hostie ein Stückchen Brodteig, im Opfern und Fasten Entsagungen, die den Zwecken und Rechten des natürlichen Individuums Abbruch thun. Wenn das religiöse Bewußtsein das Bedürfniß fühlt, sich über seine natürliche Einzelnheit zu erheben und deshalb sich gewisse natürliche Genüsse und Vergnügungen zu versagen, auch etwas von den Mitteln dazu freiwillig aufzugeben, so kann es in dieser Absicht, also in seinem Sinn nicht zweckmäßiger und richtiger handeln als zu opfern und zu fasten.
- 7. Hier ist ber Punkt, in welchem Religion und Aufklärung sich wider einander zuspigen. Nach der Ausklärung ist das natürliche Individuum, der Mensch als bewußtes Thier der Schöpfungszweck; nach dem Glauben ist die lleberwindung und Ausopserung des natürlichen Menschen der Religionszweck.

Der Mensch lebt, um glücklich zu sein, um sich seiner und der Welt zu ersreuen, um so viel Vergnügen und Ergößen als möglich zu erleben, um alle Dinge zu nüßen und selbst wieder sich zum gemeinnützlichen und allgemein brauchbaren Mitgliede des Trupps zu machen. "Er ist, wie er unmittelbar ist, als natürliches Bewußtsein an sich, gut, als Einzelnes absolut, und anderes ist für ihn, und zwar, da für ihn als das seiner bewußte Thier die Momente die Bedeutung der Allgemeinheit haben, ist Alles für sein Vergnügen und Ergößlichseit, und er geht, wie er aus Gottes Hand gekommen ist, in der Welt

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 406.

als einem für ihn geschaffenen Garten umher. — Er muß auch vom Baum der Erkenntniß des Guten und des Bösen gepflückt haben, er besitzt darin einen Nutzen, der ihn von allen Andern unterscheidet, denn zufälligerweise ist seine an sich gute Natur auch so beschaffen, daß ihr das Uebermaaß der Ergötzlickkeit Schaden thut" u. s. f.

Das menschliche Dasein ist voller Nutzen in activem wie passivem Sinn. Noch nützlicher ist die Erkenntniß, da sie den Menschen vor Schaden bewahrt und ihm die Freuden des Daseins sichert. Und da alles Dasein von Gott kommt, in der Beziehung des Menschen zu Gott aber die Religion besteht, die einer solchen beglückenden Lebens=anschauung zu Grunde liegt, so ist die Religion unter aller Nützlichseit das Allernützlichste, denn sie ist der reine Nutzen selbst, sie ist dies Bestehen aller Dinge oder ihr An= und Fürsichsein und das Fallen aller Dinge oder ihr "Sein für anderes". So denkt die Ausklärung, und eben diese Ausstalfung, welche die Religion nach ihrem Rützlichseitswerthe abschätzt, ist in den Augen dieser schlechthin abscheulich.

8. Indessen herrscht zwischen Religion und Aufklärung ein Rechtsstreit, der nicht bloß nach dem Sinn und Interesse der Religion außegetragen und entschieden werden dars. Dies hieße die Partei zum Richter machen. In dem schönen und harmonischen Reiche des sittelichen Geistes lag der Gegensatz des göttlichen und des menschlichen Gesetz, woraus ein tragischer Conslict hervorging, der den Untergang dieser Welt herbeisührte. In der Welt des sich entsremdeten Geistes und dem zerklüsteten Reiche der Vildung erhebt sich der Gegensatzwischen Religion und Aufklärung, zwischen dem göttlichen Rechte jener und dem menschlichen Rechte dieser, woraus auch eine Tragödie hervorgeht, in welcher die Welt des sich entsremdeten Geistes und der zerrissenen Bildung ein Ende mit Schrecken nimmt.

Es handelt sich um den Entwicklungsgang und die Erhebungen des menschlichen Bewußtseins: hier steht die siegreiche Gewalt stets auf seiten des menschlichen Rechts. Dies gilt auch von dem menschlichen Rechte der Aufklärung. Und diese Gewalt ift um so siegreicher und unwiderstehlicher, als in der Religion und dem religiösen Bewußtsein selbst beide Seiten und beide Rechte, das göttliche und menschliche, enthalten sind und mit einander kämpsen. Das glaubende Bewußtsein

<sup>1</sup> Ebendaj. S. 410 u. 411. - 2 Cbendaj. S. 412.

lebt in zwei Welten, im Jenseits und Dieffeits, im himmel und auf Erden, nicht etwa mit gleich getheilten, sondern mit fo ungleich getheilten Interessen, daß beren Uebergewicht in das irbische Dieffeits fällt: es opfert etwas von feiner Sabe und feinen Genuffen, - nicht alles, nur etwas, nur ein wenig, - um mit besto größerer Sicherheit alles andere behalten und genießen zu können. Seine Entjagungen find, bei Licht betrachtet, Berficherungen, feine Opfer find Erwerbungen, wohl angelegte, zinstragende Capitale. Bei Licht betrachtet! Gben bieses Licht hat die Auftlarung angezündet, halt es in der Sand und burchleuchtet das religiöse Bewußtsein bis in alle feine Binkel. Entsagungen, fie mogen so groß ober so gering fein, wie fie wollen, alles Faften und Rafteien, felbst die Entmannung eines Drigines, helfen nichts gegen die Belt, die im Innern fitt, b. i. die Begehrlichkeit und die Begierde nach Luft. Es ift naiv zu meinen, daß man auf folde Art, durch ein außeres Thun oder Nichtthun im Stande fei, die Beschaffenheit des Willens zu andern. "Die Sandlung selbst erweift fich als ein außerliches und einzelnes Thun, die Begierde aber ift innerlich eingewurzelt und ein Allgemeines; ihre Buft verschwindet weder mit dem Werkzeuge noch durch einzelne Entbehrung." 1

Im Sinblid auf dieses widerspruchsvolle Doppelleben, welches ber Glaube führt, fagt Segel: "Das glaubende Bewußtsein führt boppeltes Maag und Gewicht, es hat zweierlei Augen, zweierlei Ohren, zweierlei Bunge und Sprache, es hat alle Borftellungen verdoppelt, ohne biefe Doppelfinnigkeit zu vergleichen. Ober ber Glaube lebt in zweierlei Wahrnehmungen, ber einen, der Wahrnehmung bes ichlafenden, rein in begrifflosen Gedanken, ber andern bes machen, rein in ber finnlichen Wirklichfeit lebenden Bewußtseins, und in jeder führt er eine eigene Saushaltung, — die Aufklärung beleuchtet jene himmlische Welt mit den Borftellungen der finnlichen und zeigt jener diese Endlichkeit auf, die der Glauben nicht verleugnen tann, weil er Gelbftbewußtfein und hiermit die Einheit ift, welcher beide Borftellungsweisen angehören, und worin fie nicht außeinanderfallen, denn fie gehören bemfelben un= trennbaren einfachen Gelbst an, in welches er übergegangen ift. "Er ift aus feinem Reiche vertrieben, oder dies Reich ift ausgeplundert, in dem alle Unterscheidung und Ausbreitung deffelben das mache Bewußtsein an sich riß und feine Theile alle der Erde als ihr Eigenthum vindicirte und gurudgab."2

<sup>1</sup> Chendas, S. 412-417. - 2 Chendas, S. 418.

9. Das Jenseits ift leer geworden. Es bleibt dem im Kampf mit der Aufklärung besiegten Glauben nichts übrig als die Sehnsucht nach einem leeren Jenseits, d. h. ein bloßes Sehnen. Der Glaube ist aus dem Kampf mit der Aufklärung als aufgeklärter Glaube hervorgegangen: er ist die unbestriedigte Aufklärung, die Aufklärung ist die befriedigte. Wir haben nicht mehr den Gegensatzwischen Religion und Ausklärung, sondern nur noch den zwischen den beiden Arten der Ausklärung, der unbefriedigten und befriedigten. Es giebt nichts als Ausklärung. Die Frage heißt: worin besteht deren Wahrheit und nothwendiges Ergebniß?

Die siegreiche Aufklärung theilt sich nunmehr in zwei Parteien, benn darin zeigt und bewährt sich ihr Sieg, daß ihr Segner und Feind nicht mehr ihr gegenüber und außerhalb ihrer steht, sondern innerhalb. "Eine Partei bewährt sich erst dadurch als die siegende, daß sie in zwei Parteien zerfällt, denn dadurch zeigt sie das Princip, das sie bekämpste, an ihr selbst zu besitzen, und hiermit die Einseitigsteit ausgehoben zu haben, in der sie vorher austrat." "So daß also die in einer Partei entstehende Zwietracht, welche ein Unglück scheint, vielmehr ihr Slück beweist."

Die Frage, in welcher die Parteien sich scheiden, betrifft das absolute Wesen, jenseits und unabhängig von allem Bewußtsein, dieses eigenschafts= und prädicatlose Wesen: ob dasselbe als Gott ohne alle anthropomorphische Bestimmtheiten, d. h. als das höchste Wesen (l'être suprême) oder ob es als Körper ohne alle sinnliche Beschaffenheiten (Sensationen), d. h. als Materie gesast werden soll? Demnach unterscheiden sich die beiden Parteien der Auftlärung: die gläubige und unsgläubige, jene ist die deistisch, diese ist die materialistisch gesinnte Auftlärung. Der herrschende Begriff der Ausstlärung, den beide Parteien besahen und fordern, ist, wie wir schon oben gezeigt haben, der des Kühlichen, d. i. die Beziehung aller Dinge, Gottes und der Welt, auf das menschliche Wohl und dadurch auf den menschlichen Willen, der in seiner völlig uneingeschränkten Freiheit für souverän erklärt und auf den Thron der Welt erhoben wird.

Die absolute Freiheit hat nichts, das außer ihr wäre und unabhängig von ihr: der Gegensatz einer jenseitigen und diesseitigen Welt hat aufgehört zu gelten. "Wahrheit wie Gegenwart und Wirklichkeit

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 419. - 2 Cbendaf. S. 420 u. 421.

find vereinigt. Beide Welten sind versöhnt und der Himmel auf die Erde herunter verpflanzt." Der Gegensaß, der sich jetzt aufthut, besteht zwischen der absoluten Freiheit und dem Reiche der Bildung mit allen seinen Unterschieden und Ungleichheiten. "Indem die Gegensätze auf die Spitze des Begriffs herausgetreten sind, wird dies die nächste Stuse sein, daß sie zusammenstürzen und die Ausklärung die Früchte ihrer Thaten erfährt."

# II. Die absolute Freiheit und der Schrecken.2 1. Die Gleicheit und die Bernichtung.

Wir müssen sogleich an jenes Grunddogma der Aufklärung erinnern, daß der einzelne Mensch, wie er aus der Hand der Natur hervorgeht, unverkünstelt und unverdorben durch die der Bildung, gut ist und bestimmt, in der Welt als dem Garten Gottes zu wandeln und lauter Freude an sich, der Welt und seinen Mitmenschen zu erleben, beglückt und beglückend. Dies hat zwar der aufklärungsseindliche Glaube verneint und bestritten, aber die aufklärungssreundliche Religion, d. i. die religiöse, deistisch gesinnte Ausklärung, um so stärker bekräftigt und auf dieses Dogma eine enthusiastisch erhöhte und seurig bewegte Lebensanschauung gegründet, die sich unaushaltsam der Gemüther bemächtigt hat. Wir reden von J. J. Rousseau, den Segel nicht nennt, der ihm aber hier und an den oben angesührten Stellen seiner Phänomenologie ohne Zweisel vor Augen stand.

Aus diesem Glauben an die Wahrheit des natürlichen Menschen erwächst die Ueberzeugung von der Ungerechtigkeit aller Differenzirung der Individuen durch Entwicklung, Bildung, sociale Abstusung, Standesunterschiede u. s. f., kurzgesagt der Glaube, daß die Menschen von Natur gleich seien und daß alle ihre Ungleichheiten im Reiche der Bildung unter der Herrschaft der Staatsmacht und des Reichthums, alle diese Ungleichheiten an Besitz und Rang, zu den verdorbenen Zuständen und den verderblichen Nebeln gehören, welche man ausrotten müsse. Beide verhalten sich, wie Grund und Folge. Die absolute Freiheit besteht im Gleichmachen, im Bertilgen der Unterschiede, in dieser wirklichen Umwälzung der Wirklichkeit, d. h. in der Revolution. "In dieser absoluten Freiheit sind also alle Stände, welche die geistigen

<sup>1</sup> Ebendas, S. 425 u. 426, - 2 Ebendas, S. 426-436.

Wesen sind, worin sich das Ganze gliedert, getilgt; das einzelne Bewußtsein, das einem solchen Gliede angehörte und in ihm wollte und volldrachte, hat seine Schranke aufgehoben; sein Zweck ift der allgemeine Zweck, seine Sprache das allgemeine Gesetz, sein Werk das allgemeine Werk." "Dies einzelne Bewußtsein ist sich seiner ebenso unmittelbar als allgemeinen Willens bewußt, es ist sich bewußt, daß sein Gegenstand von ihm gegebenes Gesetz und von ihm vollbrachtes Werk ist; in Thätigkeit übergehend und Gegenständlichkeit erschaffend, macht es nichts Einzelnes, sondern nur Gesetze und Staatsactionen." 1

Die allgemeine Freiheit läßt fich nicht theilen, besondern und unterordnen, fie besteht nicht im Gehorsam gegen selbstgegebene Gesetze, benn diefe Gefete find nur mittelbar felbstgegebene, ba fie von ben Repräsentanten oder Bertretern der einzelnen Individuen berrühren: aber das natürliche Individuum "läft fich nicht durch feine Repräfentation beim Gesetzgeben und allgemeinen Thun um die Birklichkeit betrügen, nicht um die Wirklichkeit, felbft bas Gefet ju geben und nicht ein einzelnes Werk, fondern das Allgemeine felbst zu vollbringen; benn wobei das Selbst nur repräsentirt und vorgestellt ift, da ift es nicht wirklich; und wo es vertreten ift, ift es nicht". Die absolute Freiheit gehört dem einzelnen natürlichen Menschen. Auf diesen Bunkt, bis zu welchem die Aufklärung führt und fortschreitet, kommt es wesentlich an. Die Folge, wie fie Segel treffend bezeichnet, ift ein= leuchtend: "Rein positives Wert noch That kann alfo die allgemeine Freiheit hervorbringen; es bleibt ihr nur das negative Thun: sie ift nur die Furie des Berschwindens." 2

### 2. Die Faction und die Schulb.

Nun aber kann die Staatsgewalt nicht bei allen Individuen ohne Unterschied, sondern nur bei einigen sein, wodurch der Unterschied zwischen Regierenden und Regierten immer wieder hervortritt und sich damit immer von neuem eine Ungleichheit erzeugt, die im Sinne der absoluten Freiheit, die jedem Ginzelnen und Allen ohne Unterschied zugehört, als eine schreiende Ungerechtigkeit erscheint, welche alsbald durch den Sturz der regierenden Partei zu vertilgen ist. Es giebt hier eigentlich keine Parteien, die durch das gemeinsame patriotische Interesse zusammengehalten sind, sondern nur Factionen, deren eine

¹ Cbendaj. S. 429 u. 430. — ² Cbendaj. S. 431.

im Siege begriffen ist, die anderen im Aufruhr. Und so besteht der Revolutionsstaat in einer fortwährender Umwälzung, die eine Faction wird nach oben gewälzt, die andere kommt unter die Räder. "Die siegende Faction nur heißt Regierung, und eben darin, daß sie Faction ist, liegt unmittelbar die Nothwendigkeit ihres Untergangs; und daß sie Regierung ist, dies macht sie umgekehrt zur Faction und schuldig."

So zerfällt der Revolutionsstaat immer von neuem in Gegensätze, die man nicht Parteien nennen kann, denn fie find Factionen und berhalten sich als Sieger und Befiegte. Die Sieger feben in den Befiegten nicht ihre Genoffen und Mitburger, sondern nur ihre zu vertilgenden Feinde. Der Wille ber Sieger heißt vae victis! In diesem Willen zur Vernichtung besteht, wie Segel treffend fagt, "bie Furie des Berichwindens". Die siegende Faction ift der wirkliche allgemeine Bille, welcher regiert; ihr gegenüber und entgegen fteht der unwirkliche allgemeine Wille, der nicht in Thaten und Werken, sondern nur in Gefinnungen und Absichten besteht, in allerhand staatsfeindlichen Gesinnungen. Die siegreiche Partei ift schuldig, benn fie regiert und begeht dadurch ein Berbrechen an der allgemeinen Gleichheit, die fich auf die absolute Freiheit grundet. Die Gegner find ichuldig, denn fie stehen im Berdacht einer ftaatsfeindlichen, wider die fiegreiche Faction aufrührerischen Gefinnung. Berdächtig fein heißt jest schuldig fein. Berdacht ift Schuld und wird als solche behandelt, b. h. vertilgt: darin besteht die herrschaft des Schredens oder der Terrorismus. "Berbachtig werden tritt daher an die Stelle oder hat die Bedeutung und Wirkung des Schuldigseins, und die äußerliche Reaction gegen Diese Wirklichkeit, die in dem einfachen Innern der Absicht liegt, befteht in dem trockenen Bertilgen dieses seienden Selbsts, an bem nichts fonft megzunehmen ift, als nur fein Gein felbft." 1

### 3. Schreden und Tob.

Jenes Grundbogma der Auftlärung, daß die Menschen von Natur gleich sind und durch die Cultur ungleich gemacht werden, ift grundsfalsch: sie sind von Natur ungleich und kommen, bei fortschreitender Differenzirung, auf dem Bege der Cultur und der sittlichen Organissationen zu der wechselseitigen Anerkennung und moralischen Geltung,

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 433.

worin bas Maag ber erreichbaren und gesetlichen Gleichheit besteht. Aber die absolute Freiheit fordert die natürliche Gleichheit, und ba ihr bas Gegentheil beständig im Bege steht und widerstrebt, nämlich die Ungleichheit der wirklichen Individuen, so fieht fich die absolute Freiheit genöthigt, diese Wirklichkeit zu vertilgen und die wegen der Ungleichheit ihrer Gefinnungen verbächtigen Individuen zu tobten. Bleichmachen heißt die Ropfe abschneiben, benn diese bergen die Ungleich= heiten der Begabungen, Renntniffe, Gefinnungen, Ginbildungen u. f. f. Wie die Frifeure die Saare schneiden und gleichmachen, fo hat die frangofische Revolution den Staat frifirt, in der Erwartung, daß die Schreden des Todes die Ungleichheiten der Gefinnungen bis auf die letten Spuren verscheuchen werben. Um bie Menschen zu egalifiren, hat man fie becapitirt und die Ropfe abgeschnitten, wie man Saare abschneidet. Die in der Belt ift der Tod bedeutungslofer gemesen. "Das einzige Werk und That der allgemeinen Freiheit ift daher der Tod, und zwar ein Tod, der keinen inneren Umfang und Er= füllung hat, benn was negirt wird, ift ber unerfüllte Bunkt bes absolut freien Gelbsts, er ift also der faltefte, plattefte Tod, ohne mehr Bedeutung als das Durchhauen eines Rohlhaupts oder ein Schluck Waffers. In der Plattheit diefer Gilbe besteht die Weisheit der Regierung, der Verstand des allgemeinen Willens, sich zu vollbringen." 1

Indem Hegel die absolute Freiheit und den Schrecken als die Folgen der Auftlärung schildert, als den Zustand, worin die Auftlärung die Früchte ihrer Thaten erfährt, und in den angeführten Worten den Wahnsinn und die Dede der Gleichheitsmacherei vortreffslich kennzeichnet, hat er offenbar die französische Revolution, Rousseau, Robespierre, das Jahr 1793 vor Augen, ohne irgend einen Namen zu nennen, woraus von neuem erhellt, daß es ihm in der Phānomenologie nicht um das Historisiren der Standpunkte des Bewußtseins zu thun war, sondern um deren Entdeckung und Darlegung. Und wer steht denn davor, daß der Aberglaube an die natürliche Gleichheit der Menschen in einer vom Klassenhaß fanatisirten Welt nicht wiederfehrt und mit ihm die wahnsinnige Methode des Egalisirens, diese Furie des Verschwindens?

Wir haben schon zu wiederholten malen erfahren, welches große Gewicht Hegel darauf legt, daß ein Bewußtsein durch die Todesfurcht

<sup>1</sup> Chendas, S. 432. Bgl. S. 435. Fischer, Gesch. d. Abitos, VIII. N. A.

hindurchgegangen ist und den Tod, diesen seinen absoluten Herrn, zu fühlen bekommen hat. Dies gilt nun auch von dem Selbstbewußtsein, welches in der Schreckenszeit den Tod gleichsam durchlebt und die Nichtigkeit seiner eigenen Individualität täglich vor Augen gesehen hat. "Diese, welche die Furcht ihres absoluten Herrn, des Todes, empfunden, lassen sich die Negation und die Unterschiede wieder gesallen, ordnen sich unter die Massen und kehren zu einem getheilten und beschränkten Werke und dadurch zu ihrer substantiellen Wirklichkeit zurück."

Die absolute Freiheit und der allgemeine Wille fällt nicht mehr mit dem einzelnen Selbst und dessen unmittelbarer Wirklichkeit zussammen; diese ist als aufgehoben zu betrachten, während die absolute Freiheit besteht, aber nicht mehr als der ungeläuterte Wille aller Einzelnen zu sassen ist, sondern als der uneigennützige oder reine Wille und dessen reines Selbstbewußtsein. "Es ist die neue Gestalt des moralischen Geistes entstanden."

# III. Der seiner selbst gemisse ober moralische Geift.

### 1. Die moralische Weltanschauung.2

Diese neue Gestalt des Bewußtseins, womit dessen vierte Hauptstuse sich vollendet, hat ihre historische Entwicklung in der kantischen Philosophie gesunden, welche Hegel im Laufe seiner Schriften hier, ohne sie zu nennen, zum drittenmal zum Gegenstande einer eingehenden Beurtheilung gemacht hat, nachdem er sie früher in dem Aufsat über "Glauben und Wissen" und in dem über "die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts" beurtheilt hatte. Um seiner Lehre den Sieg zu bereiten, mußte Hegel den Kampf gegen Schelling, Fichte und Kant sühren. Gegen Fichte ging seine erste Schrift über die "Differenz des sichteschen und schellingschen Shstems der Philosophie", gegen Schelling die Borrede der Phänomenologie, gegen Kant die drei genannten Abhandlungen, insbesondere in der Phänomenologie der Abschnitt über den seiner selbst gewissen Geist oder die Moralität.

Um gleich in aller Kürze zu fagen, was Segel in aller Ausführ= lichkeit erörtert und in einer Reihe von Argumenten zerfasert hat, fo

<sup>1</sup> Ebendaß. S. 434. Bgl. dieses Werk. Buch II. Cap. IV. S. 280 sigb. Cap. VII. S. 325 sigb. 2 Segel. Werke. II. C. Der seiner selbst gewisse Geist; die Moralität. S. 437—492. a. Die moralische Weltanschauung. S. 438—448. 3 Bgl. dieses Werk. Buch II. Cap. III. S. 256—259. Cap. IV. S. 273—278.

liegt das Sauptmotiv der Darstellung und Widerlegung der kantischen Moralphilosophie und des moralischen Griftes überhaupt in folgendem Bunkt: die Moralität besteht in Forderungen, nothwendigen und unbedingten Forderungen ober Poftulaten, deren Erfüllung die Aufhebung und Bernichtung ber Moralität ift. Die Moralität hat gu ihrem Ziel die Richtmoralität! Daß der moralische Geist einen "Kreis pon Postulaten" beschreibt und fich darin bewegt, nennt Segel "die moralische Beltanichauung". Dag in biefen Boftulaten "ein ganges Reft ber gebankenlosesten Wiberspruche" ftedt (Rant hatte ben kosmologischen Beweis "ein Nest biglektischer Anmakungen" genannt), nennt Segel "die Berftellung", da der moralische Geift durch das Bewuftfein der Widerfpruche fich genöthigt fieht, die Stellung der Forderungen immer wieder zu andern, b. h. anders zu ftellen oder zu verstellen. Das Wort ift doppelfinnig und beshalb gemählt. Das moralische Bewuftsein verstellt nicht bloß feine Positionen, sondern sich felbst, da es ihm mit den Behauptungen, die es aufstellt, nicht Ernst fei und fein fonne.1

Das Thema der moralischen Weltanschauung ist das Verhältniß zwischen der Moralität und der Welt. Da die moralischen Zwecke unbedingt gelten und auszusühren sind, so ist vorauszuschen, daß zwischen der Moralität und der Welt, als dem Schauplatze des moralischen Handelns, kein Gegensatz besteht, sondern Uebereinstimmung oder Harmonie. Diese Harmonie ist zu postuliren. Etwas postuliren heißt fordern, daß es als seiend gedacht werde. Die Harmonie der Moralität und der Welt ist das erste Postulat oder vielmehr das durchsgängige Thema aller Postulate, in denen die moralische Weltanschauung besteht.

1. Das Thema aber ist dreisach. Die Welt steht dem moralischen Bewußtsein gegenüber als Außenwelt oder Natur, die ihre eigenen Gesetze befolgt und ihre eigenen Zwecke aussührt, unbekümmert um die moralischen. Die moralische Gesinnung ist zugleich persönliche und individuelle Neberzeugung, daher die Aussührbarkeit und Aussührung der moralischen Zwecke einen Zustand individueller Befriedigung, tieser und dauernder Beglückung mit sich führt, der die Harmonie von Moralität und Glückseitzeit ausmacht und zu der Harmonie von Moralität und Natur gehört: sie fällt in das Gebiet des ersten

<sup>1</sup> Ebendaf. S. 441, S. 449.

Poftulats und verhält sich zu diesem, wie der besondere Fall zum all= gemeinen. 1

- 2. Die Natur steht dem moralischen Bewußtsein nicht bloß als Außenwelt gegenüber, sondern ift in ihm felbst enthalten als feine eigene Natur, b. h. als Sinnlichkeit, als Triebe und Reigungen. So tommt zu dem ersten Postulat das zweite. Das Thema des ersten ift die Sarmonie zwijchen Moralität und Natur (Glückfeliakeit), das des zweiten die Sarmonie zwischen Moralität und Sinnlichkeit. Ohne die Beltung des erften Poftulats gerklüftet fich das Universum in zwei einander entgegengesette Belten: die Belt der Sittengesete und die ber Naturgeseke: ohne die Geltung des zweiten Bostulats gerklüftet fich die menschliche Natur in zwei einander entgegengesette Gebiete: das der Pflichten und das der Triebe. Die Ginheit der Weltordnung fordert die reale Geltung des ersten Postulats, die Einheit des moralischen Selbstbewuftseins fordert die reale Geltung des zweiten; oder anders ausgedrückt: die Sarmonie von Morglität und Natur ift der Endameck der Welt: die Sarmonie von Moralität und Sinnlichkeit ift ber Endzweck des moralischen Selbstbewuftseins. "Das erste Postulat war die Sarmonie der Moralität und der gegenständlichen Natur, der End= zweck der Welt; das andere die Harmonie der Moralität und des finnlichen Willens, der Endzwed des Selbsthemußtseins als folder; das erfte also die Sarmonie in der Form des Ansich, das andere in der Form des Fürsichseins. Was aber diese beiden extremen Endamede, die gedacht find, als Mitte verbindet, ift die Bewegung bes wirklichen Sandelns felbft."2
- 3. Es ist ein drittes Postulat nothwendig, welches die beiden Postulate, die beiden Harmonien, die beiden Endzwecke, die Weltsordnung und das moralische Selbstbewußtsein vereinigt. Dieses letztere kennt nur einen Zweck: die reine Pflicht. "Es giebt nur Eine Tugend, nur Eine reine Pflicht, nur Eine Moralität." In Beziehung aber auf Natur und Welt vervielfältigen sich die Pflichten und Sittengesetz; es entstehen eine Menge moralischer Verhältnisse, die zu ihrer Bezundung und Heiligung ein anderes Bewußtsein als das menschliche voraussetzen und sordern. Dieses andere Bewußtsein ist "ein Herr und Beherrscher der Welt, der die Harmonie der Moralität und der

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 438-443. - 2 Cbendaf. S. 443. - 3 Cbendaf. S. 455.

Glückseligkeit hervorbringt und zugleich die Pflichten als viele heiligt".¹ In Bergleichung mit dem göttlichen Bewußtsein erscheint das menschliche durch seine Beschränktheit so unvollkommen, durch sein von der Sinnlichkeit afficirtes Wollen so unlauter, daß es die Glückseligkeit als eine nicht durch Würdigkeit verdiente, sondern nur aus freier Gnade geschenkte erwarten kann. Rein ist nur sein Denken. "Das absolute Wesen ist eben dies Gedachte und jenseits der Wirklichkeit postulirte; es ist daher der Gedanke, in welchem das moralisch unvollkommene Wirken und Wollen sür vollkommen gilt, hiermit auch, indem es dasselbe für vollwichtig nimmt, die Glückseligkeit nach der Würdigkeit, nämlich nach dem ihm zugeschriebenen Verdienste ertheilt. Die Weltanschauung ist hierin vollendet." ²

4. Hier aber treten uns schon die Widersprücke in der moralischen Weltanschauung entgegen. Die Moralität ist entweder ganz oder gar nicht, sie läßt sich nichts abbrechen. Sein oder Nichtsein! Entweder vollendete Moralität oder keine. Wenn Pslichtbewußtsein und Wirklichkeit, seine eigene Wirklichkeit nicht übereinstimmen, so giebt es kein moralisch vollendetes wirkliches Selbstbewußtsein, also überhaupt kein moralisch wirkliches.

Dadurch wird das zweite Postulat erschüttert: die Harmonie der Moralität und der Sinnlichkeit. Da diese beiden einander fortwährend widerstreiten, so wird aus ihrer Harmonie eine Aufgabe, deren Lösung sich ins Unendliche hinausschiebt, obwohl ihr Inhalt reales Dasein verlangt. Das Individuum hat beständig daran zu arbeiten, seine Sinnlichkeit der Moralität gemäß zu machen und in dieser Richtung sortzuschreiten, obwohl es das Ziel nie erreichen kann und dars.

Nun aber kann es dem moralischen Bewußtsein mit einer nie zu lösenden Aufgabe und mit einem nie zu erreichenden Ziele unmöglich Ernst sein; daher muß es diese seine Positionen und sich selbst verstellen.

# 2. Die Berftellung.

Niemals ist die moralische Weltanschauung der kantischen Philossophie auf eine solche Reihe gegen sie gekehrter, epigrammatischer Spigen gestellt worden, als in diesem Abschnitte der Phänomenologie.

1. Die Glückseligkeit als Lohn ber Würdigkeit gehört an bas fernste Ziel ber Zeiten. Und boch soll jede gegenwärtige Handlung

 $<sup>^1</sup>$  Ebendaß. S. 445. —  $^2$  Ebendaß. S. 446. —  $^3$  Ebendaß. S. 448. —  $^4$  Ebensdaß. S. 442. —  $^5$  Ebendaß. b. Die Berstellung. S. 449—460.

gut und lauter sein; und doch ist jede gute Handlung eine Quelle der Besriedigung und des Glücks. So wird zur Gegenwart gemacht, was nicht in der Gegenwart sein sollte. Das Bewußtsein spricht es also durch die That aus, daß es mit dem Postuliren nicht Ernst ist.

- 2. Im Einzelnen und durch einzelne Handlungen geschieht in der Welt unendlich viel Gutes. Das moralische Bewußtsein aber schätzt die einzelnen Handlungen gering und schaut empor zu dem absolut Guten als dem erhabenen, über alles Einzelne weit hinausgestellten Endzwecke der Welt oder dem Weltbesten. Und so verstrickt sich das moralische Bewußtsein in folgenden Widerspruch: "Weil das allgemeine Beste ausgeführt werden soll, darum wird nichts Gutes gethan". 1
- 3. Alles moralische Handeln besteht im sortwährenden Kampf mit der Sinnlichkeit. Wie in jedem Kampf, so wird auch in diesem der endgültige Sieg erstrebt. Wie nach jedem Siege, so muß auch nach diesem der Kampf aushören und darf nicht mehr sortbestehen. Daher dieser Widerspruch: "Weil das moralische Handeln der absolute Zweck ist, so ist der absolute Zweck, daß das moralische Handeln gar nicht vorhanden sei".
- 4. Aber der Sieg oder die Bollendung der Moralität, da fie in keiner Segenwart stattfinden darf, wird in eine künstige Welt als in eine neblichte Ferne hinausgerückt, wo nichts mehr genau zu untersicheiden ist, so daß in aller Gegenwart und Wirklichkeit die Moralität in Zwischen- und Mittelzuständen besteht, d. h. in einer unvollkommenen Moralität, die so gut ist als gar keine.

Da nun das moralische Bewußtsein im Bewußtsein des Kampses mit und des Gegensates zu der Sinnlichkeit besteht, so ist mit dem absoluten Siege über die letztere am Ziele der Zeiten das moralische Bewußtsein und damit die Moralität selbst erloschen und aufgehoben. Setzen wir nun, daß von jenen Mittelzuständen zu diesem absoluten Ziele ein beständiges Fortschreiten stattsinde, so müßte diese fortschreitende Moralität sich mehr und mehr ihrem Untergange annähern, also ein beständiges Untergehen und Abnehmen sein.

Sind aber alle Mittel= und Zwischenzustände unvollkommene Moralität und darum so gut als gar keine oder gleich der Nicht= moralität, so kann auch die Glückseligkeit nicht durch Würdigkeit ver= dient, sondern nur aus freier Gnade empfangen werden, d. h. sie wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaj. S. 451. — <sup>2</sup> Ebenbaj. S. 452. — <sup>3</sup> Ebenbaj. S. 454.

nicht verdient und erworben, sondern nur erwartet und erhofft. "Die Nichtmoralität spricht eben hierin aus, was sie ist, — daß es nicht um die Moralität, sondern um die Glückseit an und für sich ohne Beziehung auf jene zu thun ist."

Es kann darum auch füglich nicht die Rebe sein von einer Disharmonie der Moralität und Glückseligkeit in der gegenwärtigen Welt, worin die Güter und Genüsse so ungerecht vertheilt seien, daß es dem Guten schlecht und dem Schlechten gut gehe. Wer ist hier gut oder schlecht zu nennen, da doch die Nichtmoralität herrscht, und zwar ohne Ausnahme? "Der Sinn und Inhalt des Urtheils der Ersahrung ist dadurch allein dieser, daß einigen die Glückseligkeit an und für sich nicht zukommen sollte, d. h. er ist Neid, der sich zum Deckmantel die Moralität nimmt. Der Grund aber, warum anderen das sogenannte Glück zu Theil werden sollte, ist die gute Freundschaft, die ihnen und sich selbst diese Gnade, d. h. diesen Zusall gönnt und wünscht."

Es giebt demnach keine Position des moralischen Bewußtseins, die durch die Nachweisung der ihr inwohnenden Widersprüche nicht zu erschüttern wäre, keine Bejahung, die nicht zurückgenommen, anders gestellt und verneint werden müßte, so daß es mit der Sache übershaupt nicht Ernst zu nehmen ist. Der Hauptpunkt, welchen die hegelsche Kritik und Polemik trifft, und von dem sie nach allen Richtungen ausstrahlt, ist der Dualismus zwischen Moralität und Wirkslichteit, auf dem die ganze moralische Weltanschauung ruht, und gegen welchen sich eine neue Gestalt des moralischen Geistes erhebt.

# 3. Das Gemiffen, die icone Seele. Das Bofe und feine Berzeihung.3

Daß es ein moralisches Bewußtsein giebt, und daß es keines giebt; daß wir genöthigt sind, dasselbe zu bejahen und zu verneinen, bezeichnet Hegel als die Antinomie der moralischen Weltanschauung und begründet sie aus dem Dualismus zwischen Pflicht und Wirklichsteit, der die Pflicht unwirklich und jenseitig, das Bewußtsein der Moralität unwirksam und thatlos macht. Aus diesem thatlosen Zustande kehrt der moralische Geist in sich und seine Selbstgewißheit als die alleinige Quelle seiner Handlungen zurück: in seinem Selbst ist der Widerstreit zwischen Pflicht und Wirklichkeit aufgelöst, der Dualismus

<sup>1</sup> Ebendas. S. 455. — 2 Ebendas. S. 455 u. 456. — 3 Ebendas. c. Das Gewissen, die schöne Seele, das Bose und seine Verzeihung. S. 460—492.

408 Der Geift.

beider getilgt, es ist sich des Rechten und Guten unmittelbar bewußt und thut es, ohne sich viel mit Reslexionen und allerhand Erwägungen zu plagen. Seine Pflichten sind seine lleberzeugungen, seine Neigungen und Triebsedern. Da kann von einem Gegensatz zwischen Vernunst und Sinnlichkeit, zwischen Pflicht und Neigung nicht mehr die Rede sein. Es heißt jetzt nicht mehr: "ich habe die lleberzeugung, daß ich die Pflicht erfüllen soll um der Pflicht willen", sondern es heißt: "ich habe die Pflicht, nach meiner lleberzeugung zu handeln, nach meinem besten Wissen und Gewissen, weil es mein Wissen und meine lleberzeugung ist".

Diese Sestalt des moralischen Seistes, um ihr das Wort aus dem Munde zu nehmen, ist "das Gewissen". Das Gewissen urtheilt von der Pflicht, wie Jesus vom Sabbath: Der Mensch ist nicht um des Sabbaths willen, sondern der Sabbath ist um des Menschen willen. "Die Pflicht ist nicht mehr das dem Selbst gegenübertretende Allsemeine, sondern ist gewußt, in dieser Getrenntheit kein Gelten zu haben; es ist jetzt das Gesetz, das um des Selbsts willen, nicht um dessen willen das Selbst ist." Dies war es, was Fr. H. Jacobi wider die kantische Moralphilosophie in seinem Brief an Fichte (1799) gesagt hatte; und es ist der Standpunkt Jacobis, welchen Hegel, ohne ihn zu nennen, an dieser Stelle seiner Phänomenologie, in der Charakteristik des Gewissens und der moralischen Schönseligkeit vor Augen hat, wohl eingedenk seiner Beurtheilung der jacobischen Philosophie in der Albhandlung über "Glauben und Wissen".

Das Gewissen, welches in Rede steht, ist also keineswegs das gemeine Pflichtbewußtsein, das alle unsere Handlungen richtet, ob sie pflichtmäßig oder pflichtwidrig sind, sondern die Selbstgewißheit einer sich ihres Werthes vollbewußten Individualität, deren Selbstbestimmungen, weil sie die ihrigen sind, gar nicht anders sein können als pflichtmäßig. "Dieses Gewissen ist von jedem Inhalt überhaupt frei, es absolvirt sich von jeder bestimmten Pflicht, die als Gesetz gelten soll; in der Krast der Gewißheit seiner selbst hat es die Majestät der abssoluten Autartie, zu binden und zu lösen." "Das Gewissen also in der Majestät seiner Erhabenheit über das bestimmte Gesetz und jeden Inhalt der Pflicht legt den beliebigen Inhalt in sein Wissen und Wollen; es ist die moralische Genialität, welche die innere Stimme

<sup>&#</sup>x27; Ebendaf. S. 465. 2 Ugl. oben Buch II. Cap. III. S. 259-263.

ihres unmittelbaren Wissens als göttliche Stimme weiß"; "sie ist ebenso der Gottesdienst in sich selbst, denn ihr Handeln ist das Anschauen dieser ihrer Göttlichkeit". 1

Dieses Gewissen ist schönselig, darum auch redselig und schönzednerisch. Da es sich vor allem um seine persönlichen, eigenen und eigenthümlichen Ueberzeugungen handelt, die nicht jedermann hat und weiß, so besteht die Wahrheit derselben zunächst nicht sowohl in Thaten, als in der Versicherung, daß man solche Ueberzeugungen hegt, in dem Aussprechen derselben, in dem Reden darüber, und ganz besonders darin, daß sich die gleichgearteten Seelen ihre Ueberzeugungen gegenseitig mittheilen und einander in ihrer Gewissenhaftigkeit bestärken, die mit den gemeinen Pslichtgesühlen und der ordinären Moralität nichts zu thun hat. "Der Geist und die Substanz ihrer Verbindung ist also die gegenseitige Versicherung von ihrer Gewissenhaftigkeit, guten Absichten, das Erfreuen über diese wechselseitige Neinheit und das Laben an der Herrlichkeit des Wissens und Aussprechens, des Hegens und Pflegens solcher Vortresslichkeit."

Die kantische Moral gebietet: du sollst nicht lügen, nie und auf keine Art! Du sollst nicht tödten! u. s. f. Dagegen ereisert sich Jacobi in jenem Brief an Fichte: "Ja, ich bin der Atheist und Gottlose, der dem Willen, der nichts will, zuwider lügen will, wie Desdemona sterbend log, lügen und betrügen will, wie der für Orest sich darstellende Pylades, morden will, wie Timoleon" u. s. f. In diesem Zusammen=hang redet er auch vom Aehrenrausen am Sabbath, und wie der Sabbath sich zum Menschen verhalte. Hegel hat diese Stelle gepriesen, aber auch das Sprechen in der ersten Person "Ich bin" und "Ich will" nicht unbemerkt gelassen. — Um die Art von Gewissen und Gewissenschheit anschaulich zu machen, die sich gleichsam die moralische Schlüsselgewalt zuschreibt, ist das angesührte Beispiel vorzüglich.

Es liegt nun sehr nahe, daß in dieser moralischen Selbstbespiegelung die Eitelkeit wächst und das Bewußtsein sich lieber im Urtheilen und Reden als im Handeln ergeht, um durch die Berührung mit der Wirk-lichkeit sich nicht die Toilette zu verderben und seine Reinheit zu bestlecken. So entsteht aus dem Gewissen die schöne Seele (nicht im Sinn der goetheschen Bekenntnisse, sondern) in ihrer schwächlichen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Werke, II. S. 473, S. 478. — <sup>2</sup> Chendaf, S. 478. — <sup>3</sup> Ugl. diefes Werk. S. 263.

scheuen Sentimentalität, welche duftet und verduftet. Diesem Bewußtsein sehlt die Kraft der Entäußerung, "es lebt in der Angst, die Herrslichkeit seines Innern durch Handlung und Dasein zu beslecken, und um die Reinheit seines Herzens zu bewahren, slieht es die Berührung mit der Birklichkeit und beharrt in der eigensinnigen Krastlosigkeit, seinem zur letzen Abstraction zugespisten Selbst zu entsagen". "Der hohle Gegenstand, den es sich erzeugt, erfüllt es daher nur mit dem Bewußtsein der Leerheit, sein Thun ist das Sehnen", "in dieser durchssichtigen Reinheit seiner Momente eine unglückliche, sogenannte schöne Seele verglimmt sie in sich und schwindet als ein gestaltloser Duft, der sich in Luft auslöst". ¹

Dem Gemiffen, welches feinen Schwerpunkt nicht in den Begriff ber Pflicht, sondern nur in seine personlichen Ueberzeugungen und Willensrichtungen gelegt hat, bieten fich zwei Wege, die es zu feiner Selbstentfaltung ergreift: der eine führt durch bas Aussprechen der Ueberzeugungen und das Berfichern der eigenen Gewiffenhaftigkeit zu jenem thatlofen Dafein der ichonen Seele, die in fich verglimmt; der andere führt durch energisches Sandeln aus eigenften Motiven und Triebfedern zu einer folchen Entgegensekung gegen bas allgemeine Bewußtsein und die gewöhnliche Pflichtmoral, daß dieses Gewissen auf eigene Fauft als eigenfinnig, eigennützig, im hochsten Grade selbstisch, furggesagt als bofe Gefinnung erscheint, die in der Maste gemiffen= hafter Ueberzeugungen, unter bem Scheine des Rechten und Guten bas Spiel einer zu entlarvenden Beuchelei treibt. "Es gefteht fich in ber That als Boses durch die Behauptung ein, daß es, dem anerkannten Allgemeinen entgegengesett, nach feinem inneren Geset und Gemiffen handle. Denn mare dies Gesetz und Gemiffen nicht bas Gesetz feiner Einzelnheit und Willfür, fo mare es nicht etwas Inneres, Eigenes, sondern das allgemein Anerkannte. Wer darum fagt, daß er nach feinem Gefetz und Gemiffen gegen die Andern handle, fagt in der That, daß er sie mißhandle." 2

So entsteht der Gegensatz zwischen dem "bösen" und dem "beurtheilenden Bewußtsein". Dieses, überall nach eigennützigen und ichlechten Absichten spähend und stets entlarvungsbegierig, rechnet auch die großen Männer der Welt zu den bösen und schlechten, da sie ihre gewaltigen Zwecke ergriffen und vollführt haben, nicht nach der Richt=

<sup>5</sup> Segel. Werke. II. S. 480 u. 481. — 2 Ebendas. S. 481—483.

ichnur der gewöhnlichen Pflichtenmoral; sondern im Innersten davon bewegt, aus voller leidenschaftlicher Seele, haben fie die große Sache fo fehr zu ber ihrigen, zu ihrer eigensten perfonlichsten Ungelegenheit gemacht, daß hier zwischen Gigennut und hingebung gar nicht unterichieden werden fann. Das beurtheilende Bewußtsein unterscheidet auch nicht, sondern erklart die Motive insgesammt für eigennützig, fie haben nur aus Ruhmfucht, Chrgeig, Glückfeligkeitstrieb u. f. f. gehandelt. "Es fann fich feine Sandlung folchem Beurtheilen entziehen, benn die Pflicht um der Pflicht willen, diefer reine 3med, ift bas Unwirkliche: seine Wirklichkeit hat er in dem Thun ber Individualität und die Sandlung badurch die Seite der Besonderheit an ihr. Es giebt keinen Selden für den Rammerdiener; nicht aber, weil jener nicht ein Seld, sondern weil diefer - ber Rammerdiener ift, mit welchem jener nicht als Beld, sondern als Effender, Trinkender, fich Rleibender, überhaupt in der Ginzelnheit des Bedürfniffes und der Borftellung gu thun hat. Go giebt es für das Beurtheilen feine Sandlung, in welcher es nicht die Seite der Einzelnheit der Individualität der allgemeinen Seite der Sandlung entgegenseten und gegen den Sandelnden den Rammerdiener der Moralität machen fonne. Dies beurtheilende Bemußtsein ist hiermit felbst niederträchtig, weil es die Sandlung theilt und ihre Ungleichheit mit ihr felbst hervorbringt und festhält. Es ift ferner Seuchelei, weil es foldes Beurtheilen nicht für eine andere Manier, bofe zu fein, fondern für das rechte Bewußtsein in der Sandlung ausgiebt, in diefer seiner Unwirklichkeit und Gitelkeit bes aut und beffer Biffens fich felbst über die heruntergemachten Thaten hinauffest und fein thatlofes Reden für eine vortreffliche Wirklichkeit genommen wiffen will." In biefen Worten ftedt icon die Logik, welche in Segels Philosophie ber Geschichte die Schätzung ber hiftorischen Größen beherricht. 1

<sup>&#</sup>x27;Ebendas, S. 484—486. Bgl. Hegel, Borlesungen über die Philosophie der Geschichte. Bd. IX. S. 39—41. Her hat Hegel auf die oben angesührte Stelle hingewiesen, ohne den Ort zu nennen, wo sie steht; Goethe habe zehn Jahre später dasselbe gesagt, aber die Aeuberung Goethes sindet sich schon in den "Wahleverwandtschaften" (1809,) wo sie unter den Lefefrüchten steht, die sich Ottisie in ihr Tagebuch schreibt (Werke. 1850. Bd. XIV. S. 352): "Es giebt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Hesben, das kommt aber bloß daher, weil der Held bloß vom Helden anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seines Gleichen zu schätzen wissen." Wer ist der "sagt man"? Sollte man nicht meinen, daß Goethes Ottisie einen Blick in die hegelsche Phänomenoslogie gethan habe, wo die Stelle ohne "sagt man" steht?

Mus dem Dualismus von Pflicht und Wirklichkeit hatten fich jene Postulate und Widersprüche ergeben, die das Thema und "die Berftellung" ber moralischen Weltanschauung ausmachten. Diefer Dualismus ift aufgelöft: die Ginheit von Bflicht und Wirklichkeit (natürlicher Individualität) ift das Gewiffen, woraus zuerst der Gegen= fat des thatkräftigen, praktischen und des thatlogen, theoretischen Gemiffens in der Form der "schönen Seele" hervorgegangen war und gulegt der Gegensat des "bofen" und des "beurtheilenden Bewußtfeins", worin der dualistische Charakter des moralischen Geistes gipfelte. Run find die beiden Seiten diefes Gegensates einander gleich geworden. Das beurtheilende Bewußtsein, welches fich und uns als das allgemeine Bemuftsein ober als die Stimme der Welt gilt, ift in der That eben fo beschaffen, wie das nach feiner Meinung bose Bewuftsein gefinnt fei, barunter die großen Männer der Welt: fie feien nichtswürdig, egoistisch und heuchlerisch. Das Bose zeigt fich auf beiden Seiten: Die Beurtheilungsart auf ber einen Seite ift ebenso bofe, ebenso ichlecht und gewissenlos als die Sandlungsweise auf der anderen. Wenn nun, wie es das Selbstbewußtsein mit sich bringt, jede der beiden Seiten ihre Richtigkeiten erkennt, fich läutert und die Reinheit des Gelbftbewuftseins ober des Ichs wiederherstellt, fo löft fich der Gegensat auf und es entsteht von und auf jeder ber beiden Ceiten "die Berfohnung", welche Segel "das Bofe und feine Berzeihung" genannt hat. "Die Bunden des Geiftes heilen, ohne daß Narben bleiben." Der Gegensat ift nicht verschwunden, vielmehr besteht derfelbe in voller Wirklichkeit und Rraft: auf jeder Seite fteht das wirkliche Wiffen, das Celbstbewußtsein, bas 3d, aber fo, daß fie fich gegenseitig nicht verneinen, fondern anerkennen. Jest erft ift das Gelbftbewußtsein im mahren Sinne des Worts verdoppelt. Dieses gegenseitige Anerkennen ift der absolute Beift. Der Gegensatz ift nicht verschwunden, sondern versöhnt. "Dies versöhnende Ja, wenn beide Ich von ihrem ent= gegengesetten Dafein ablaffen, ift bas Dafein bes gur 3meiheit ausgedehnten Ichs, das darin fich gleich bleibt und in feiner voll= tommenen Entäußerung und Gegentheile die Gewißheit feiner felbft hat; es ist der erscheinende Gott mitten unter ihnen, die sich als das reine Wiffen miffen." 1

<sup>1</sup> Cbendaj. G. 487-492.

## 3mölftes Capitel.

# Die Religion und das absolute Wiffen.

I. Befen und Stufen ber Religion. Die natürliche Religion.1

Die Erscheinung bes absoluten Geistes, b. h. sein Gewußtwerden ober er als Gegenstand des Bewußtseins ist die Religion. In dieser fünsten Hauptstuse des Bewußtseins sind die früheren als ausgehobene Momente enthalten: das Bewußtsein, das Selbstbewußtsein, die Bernunft und der Geist. Auch sind wir dort der Religion oder doch religiösen Borstellungsarten schon in verschiedenen Formen begegnet: auf der Stuse des Selbstbewußtseins erschien sie in der Gestalt des unglücklichen Bewußtseins, in der Welt des sittlichen Geistes als die Religion der Unterwelt, diese war der Glaube an die surchtbare unbekannte Macht des Schicksals und an die Erinnye des abgeschiedenen Geistes, in der Welt des sich entsremdeten Geistes als das Reich des Glaubens im Kampf mit der Austlärung und als die Religion der Austlärung, endlich in dem seiner selbst gewissen Geiste als die Religion der Moralität.

Da die Religion das Wesen Gottes nicht durch Begriffe erkennt, sondern stets in Gestalten anschaut, so ist sie noch nicht die höchste und vollkommenste Stuse des Bewußtseins; sie ist es in Ansehung wohl des Gegenstandes, nicht aber des Wissens. Zum Wissen gehört die Form des begreifenden Denkens; in Gestalten denken heißt vorstellen: dies ist die Art der geistigen Thätigkeit, an welche die Religion gebunden bleibt, und über die sie nicht hinausgehen kann.

Die Stusen aber der Religion werden durch die nähere Bestimmtsheit der Gestalten charakterisirt, die nach der fortschreitenden Ordnung der Dinge sich von den natürlichen zu den geistigen erheben, dis sie diejenige Gestalt erreicht haben, in welcher der absolute Geist so ersscheint, wie er in Wahrheit ist, d. h. sich offenbart. Das absolute Wesen erscheint in den Werken der Natur, in den anschaulichen Werken des Geistes, das sind die Kunstwerke, und zuletzt in der ihm adäquaten Gestalt: demgemäß unterscheidet Hegel als die drei Hauptstusen der

<sup>1</sup> Ebenbaf. CC. Die Religion. S. 492-573. VII. Die Religion. S. 492 bis 500.

Religion "die natürliche Religion", "die Kunstreligion" und "die offenbare Religion".

Die Religionen werden nicht gemacht, sondern erlebt. Nach den Schicksalen, welche der menschliche Geist ersährt und die ihn ausprägen, richtet sich die Art und Weise, wie ihm das Göttliche, d. i. sein eigenstes, innerstes Wesen, erscheint und sich gestaltet. In seinen Göttern malt sich der Mensch.

### 1. Religionsftufen und Religionsgeschichte.

Wenn die genannten Religionsstusen mit der Religionsgeschichte verglichen werden, so hat unserem Philosophen bei der natürlichen die orientalische Religion in einigen ihrer Hauptsormen, die er nicht näher bezeichnet, vorgeschwebt; bei der Kunstreligion hat ihm die hellenische vor Augen gestanden, bei der offenbaren die christliche. Die Parallele zwischen der natürlichen und orientalischen Religion motivirt sich nur andeutungsweise durch Hinweisungen auf die indische und ägyptische Religion. Segel unterscheidet in der natürlichen Religion drei fortschreitende Arten, die sich als Licht, Leben und Werke bezeichnen lassen bei ihm heißen sie "das Lichtwesen", "die Pflanze und das Thier" und "der Werkmeister".

## 2. Indische und agnptische Religion.

Die Anschauung des Göttlichen als Lichtwesen, in "Lichtgüssen" und "verzehrenden Feuerströmen" erinnert uns sogleich an die indische Emmanationslehre: es ist das Licht, welches aufgeht und das Weltall durchströmt, ohne in sich niederzugehen, d. h. ohne sich zu lebendigen und bewußten Erscheinungen zu gestalten; es ist der Pantheismus des AlleGinen, dessen Attribute "nicht zur Selbständigkeit gedeihen, sondern nur Namen des vielnamigen Sinen bleiben. Dieses ist mit den mannichsachen Kräften des Daseins und den Gestalten der Wirkslichkeit als mit einem selbstlosen Schmucke augekleidet; sie sind nur eigenen Willens entbehrende Boten seiner Macht, Anschauungen seiner Herrlichkeit und Stimmen seines Preises".

<sup>1</sup> A. Natürliche Religion. S. 500—509. B. Die Kunst-Religion. S. 509 bis 543. C. Die offenbare Religion. S. 542—573. Hegel hat die zweite Haupt-stufe als "fünstliche Religion" von "ber natürlichen" unterschieden (S. 499—500), diesen Ausbruck aber als einen mißverständlichen und versehlten durch den besseren "Kunstreligion" erseht. — 2 Ebendas. a. Das Lichtwesen. S. 502—504. b. Die Pflanze und das Thier. S. 504—506. c. Der Werkmeister. S. 506—509. — 2 Ebendas. S. 504.

Die Unschuld der Blumenreligion und das wilde Thierleben als ein Sinnbild vernichtender Bölkerkriege, ein Bild der Bölkerschaften, die, wilden Thieren gleich, sich gegenseitig zerreißen, die Eroberung und "Unterjochung zu Kasten" erinnern von neuem an das indische Religionswesen, das den Ausgang des freien Selbstbewußtseins erdrückt.

Der Werkmeister, als beffen Werke beispielsweise die Phramiden und Obelisten angeführt werden, bedeutet die demiurgische Thatigkeit bes ägnptischen Geiftes, ber folche Werke von ftarrer Regelmäßigkeit, riesenhaften Arpstallen vergleichbar, instinctartig bervorbringt, wie die Bienen ihre Zellen bauen; biefer bemiurgische Bildungstrieb erhebt fich über die unorganischen Formen und greift zur Thiergestalt, um in stummen und bedeutsamen Bilbern fich einen hieroglyphischen Ausbruck zu verschaffen, er vermischt die bewußtlofen Geftalten mit den bewußten zu räthselhaften Gebilden, und ichreitet fort bis zur Menichengestalt, zur Memnonsfäule, die aber noch nicht vom Beift ber Sprache beseelt ift, sondern, vom erften Strahle des Lichts getroffen, nur erflingt. "Die Seele ber menschlich geformten Bilbfaule kommt noch nicht aus dem Innern, ift noch nicht die Sprache, das Dafein, das an ihm felbst innerlich ift." "Der Bertmeifter vereint daher beides in der Bermischung der natürlichen und der felbstbewußten Gestalt, und diese zweideutigen fich selbst rathselhaften Befen, das Bewußte ringend mit dem Bewußtlofen, das einfach Innere mit dem vielgestaltigen Meußeren, die Dunkelheit des Gedankens mit der Rlarheit ber Aeußerung paarend, brechen in die Sprache diefer fcmer verftand= lichen Weisheit aus."1

# II. Die Kunstreligion.

Es sind bedeutsame und räthselhafte Gebilde, diese Mischwesen von Thier und Mensch, in deren Hervordringung der Werkmeister sich an das Licht ringt. Die Lösung des Käthsels ist der Sieg des Geistes über die niederen Formen der Natur und seine Darstellung in der ihm adäquaten Menschengestalt. Der Werkmeister ist zum Künstler und geistigen Arbeiter, die Religion ist zur Kunstreligion geworden, in der sich alles zum Kunstwerk gestaltet: der Kultus, das öffentliche wie das geistige Leben. Der wirkliche Geist, der in der Kunstreligion sein Wesen darstellt und anschaut, ist "das freie Bolk, worin die Sitte die

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 506-509.

Substanz aller ausmacht, deren Wirklichkeit und Dasein alle und jeden Einzelnen als seinen Willen und That weiß". Da der Kultus nicht das volle concrete Leben in sich begreist, sondern als Tempeldienst der Wirklichkeit gegenübersteht und sich von ihr absondert, so hat ihn Hegel als "das abstracte Kunstwert" bezeichnet im Unterschiede von dem "lebendigen" und dem "geistigen Kunstwert". In dieser dreisachen Abstracten des Entwicklung der Kunstreligion.

In keinem Felde seiner Phänomenologie hat Hegel aus so vollen und enthusiastisch bewegten Anschauungen geschöpft als hier, wo es sich um den Geist und die Religion des hellenischen Volks handelt; unwillstürlich gedenken wir der Einslüsse seiner Jugendsreundschaft mit Hölderlin in den tübinger und franksurter Zeiten; von seinen früheren Schriften vergegenwärtigen wir uns den Aufsatz "über die wissenschaftlichen Beschandlungsarten des Naturrechts", insbesondere den Abschnitt über "die absolute Sittlichkeit". Die Ausführungen, welche "die Kunstreligion" behandeln, den Aufgang und Untergang einer Welt voller Ideen und Schönheit, enthalten auch die schönsten Stellen der Phänomenologie.

Die Epoche der absoluten Kunst, wie Segel sie nennt, ist dadurch charakterisirt und bedingt, daß die Bande des sittlichen Geistes sich schon gelockert und gelöst haben; das Schwergewicht der sittlichen Substanz, die alle Einzelnen durchdringt und zu Gliedern eines harmonischen Ganzen macht, ist gehoben und leicht geworden, damit ist "der absolute Leichtsinn des sittlichen Geistes", die Freiheit der Individuen eingetreten, das Selbstbewußtsein, zugleich erfüllt und frei, hat sich der Substanz bemächtigt und erhebt ihren Inhalt aus der nächtlichen Tiese seiner künstlerischen Thätigkeit in die vollendete Form des Kunstwerks. Ein höchst merkwürdiges und tief bedeutsames Wort, wie Segel diese Menschwerdung Gottes durch die griechische Kunst bezeichnet. "Diese Form ist die Nacht, worin die Substanz verrathen ward und sich zum Subsect machte; aus dieser Nacht der reinen Gewischeit seiner selbst ist es, daß der sittliche Geist als die von der Natur und seinem unmittelbaren Dasein besreite Gestalt aufersteht."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaß, a. Das abstracte Kunstwerk, S. 509—522, b. Das lebendige Kunstwerk, S. 522—527, c. Das geistige Kunstwerk, S. 527—542, — <sup>2</sup> Bgl. dieses Werk, Buch I. Cap. II. S. 17—19, Cap. IV. S. 35—41, Buch II. Cap. IV. S. 278—289, — <sup>3</sup> Hegel. Werke, II. S. 511 u. 512.

#### 1. Der Rultus. Das abstracte Runftwert.

In dem Tempel ericheint die menschlich geformte Bilbiaule bes Gottes, nicht als bunkles Naturmefen, nicht in titanenhafter Ungeftalt, fondern in olympischer Alarheit und Schönheit. Wie fich auch die Menge dazu verhalte, bewundernd und verehrend, anbetend und opfernd, ober auch einige mit Rennermiene urtheilend und meifternd: ber Runftler ift ber Schöpfer und Meifter und fühlt fich als folder. Das ftumme Runftwert ift fein Gegenstand bes Rultus. Soll ber Gott in feiner Gemeine gegenwärtig fein, wie es der Rultus fordert, fo muffen beibe Seiten burch die Sprache geiftig befeelt werden: die Sprache ber anbachtigen Gemeinde ift ber hymnische Gefang, Die Sprache ber Götter find die Drakel und, wie Antigone gesagt hat, jenes fichere, ungeschriebene Gesetz ber Götter, bas ewig lebt und von dem niemand weiß, von mannen es erichien. Aber "in ber nacht, wo die Substanz verrathen ward und sich zum Subject machte", haben auch die ewigen Gefete des Wahren und Guten aufgehört die Sprache der Götter zu fein, und das Selbstbewuftsein, das miffende Denken ent= hullt fich als beren Quelle. Die Orakel bleiben bei ben Göttern, und bei den Orakeln find nicht die allgemeinen Wahrheiten, sondern die besonderen Angelegenheiten des Bolks und die nütlichen Rathschläge, bie das Zufällige und Besondere betreffen. "Wie jener Beise des Alterthums, mas gut und ichon fei, in feinem eigenen Denken fuchte, dagegen den schlechten zufälligen Inhalt des Wiffens, ob es ihm gut sei, mit diesem oder jenem umzugehen, oder einem Bekannten gut, biefe Reife zu machen, und bergleichen bedeutungslofe Dinge bem Damon zu miffen überließ, ebenso holt bas allgemeine Bewußtsein bas Wiffen vom Zufälligen von den Bögeln oder von den Bäumen oder von der gahrenden Erde, deren Dampf dem Selbstbewußtsein feine Besonnenheit nimmt; benn bas Zufällige ift bas Unbesonnene und Fremde, und bas sittliche Bewußtsein läßt sich also auch, wie burch ein Bürfeln, auf eine unbesonnene und fremde Beise barüber beftimmen." 1

Der andächtige Hymnus ist keine Handlung und hat kein forts bauerndes gegenständliches Bestehen. Beides gehört zum Kultus. Die wirkliche Handlung ist das Opfer der Thiere und Früchte, die Hins gabe eines Besitzes, die sich aber durch das Opsermahl wieder aufhebt

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 514-518.

und in Genuß verwandelt; die gegenständliche Fortdauer der Andacht besteht in dem Schmuck der Götterwohnung und in Geschenken, die dem Gotte geweiht sind. "Es ist aber nicht nur die Ehre des Gottes, die zu Stande kommt, und der Segen seiner Geneigtheit sließt nicht nur in der Vorstellung auf den Arbeiter, sondern die Arbeit hat auch die umgekehrte Bedeutung gegen die erste der Entäußerung und der fremden Ehre. Die Wohnungen und Hallen des Gottes sind für den Gebrauch des Menschen, die Schäte, die in jenem ausbewahrt sind, im Nothsalle die seinigen; die Schre, die jener in seinem Schmucke genießt, ist die Ehre des kunstreichen und großmüthigen Volkes." "Es hat in der Ehrenbezeugung und Darbringung der Gaben unmittelbar den Genuß seines eigenen Reichthums und Putzes."

### 2. Das lebendige Runftwert.

Seiner Einheit mit den göttlichen Lebensmächten sich bewußt, begeht das religiöse Bolk die mystische Feier der Ceres, die öffentliche des Bacchus, und erscheint in der Darstellung der eigenen Stärke und Schönheit den Bildsäulen seiner Götter vergleichdar, nicht ruhend, sondern im Wettkamps der Bewegung und Krast. So entsaltet sich die Religion der Kunst in den eleusinischen Mysterien, in den Dionysien und in den nationalen Spielen als "das lebendige Kunstwerk". "Das Mystische ist nicht Verborgenheit eines Geheimnisses oder Unwissenheit, sondern besteht darin, daß das Selbst sich mit dem Wesen Eins weiß und dieses also geoffenbart ist. Nur das Selbst sift sich offenbar, oder was offenbar ist, ist es nur in der unmittelbaren Gewißheit seiner. "2

Der Raub der Proserpina, die Klage der Ceres, der Triumphzug des Bachus, der vom Aufgang des Lichtes herkommt, haben sich in den griechischen Ceres= und Bachussesten zum lebendigen Kunstwerk gestaltet. "Theils zur stillkräftigen Substanz, theils aber zur geistigen Gährung ist der Erdgeist in seiner Metamorphose dort zum weiblichen Principe der Ernährung, hier zum männlichen Principe der sich treibenden Kraft des selbstbewußten Daseins gediehen." "Was hiermit durch den Kultus dem selbstbewußten Geiste in ihm selbst offenbar geworden, ist das einfache Wesen als die Bewegung, theils aus seiner nächtlichen Verdorgenheit herauf in das Bewußtsein zu treten, dessen stillernährende Substanz zu sein, theils aber sich ebenso wieder in die

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 522. - 2 Cbendaf. S. 524.

unterirdische Nacht, in das Selbst zu verlieren und oben nur mit stiller Muttersehnsucht zu verweilen. Der laute Trieb aber ist das vielnamige Lichtwesen des Ausgangs und sein taumelndes Leben, das von seinem abstracten Sein ebenso abgelassen, sich zuerst in das gegenständliche Dasein der Frucht befaßt, dann dem Selbstbewußtsein sich hingebend, in ihm zur eigentlichen Wirtlichkeit gelangt, — nun als ein Hausen schwärmender Weiber umherschweist, der ungebändigte Taumel der Natur in selbstbewußter Gestalt." Wir gedenken der Worte Schillers, wie er den Bacchuszug schildert: "Faun und Sathr taumeln ihm voran, um ihn springen rasende Mänaden" u. s. f.

Unwilltürlich vergleicht sich im Geiste unseres Philosophen das Mysterium der Kunstreligion mit dem der offenbaren Religion: die Hingebung des menschgewordenen Naturgeistes mit der Hingebung des menschgewordenen Gottes (absoluten Geistes). Er sagt vom Naturgeist: "Sein selbstbewußtes Leben ist daher nur das Mysterium des Brodes und des Weins, der Ceres und des Bacchus, nicht der andern, der eigentlich oberen Götter, deren Individualität als wesentliches Moment das Selbstbewußtsein als solches in sich schließt. Noch hat sich ihm also der Geist als selbstbewußter Geist nicht geopfert, und das Mysterium des Brodes und des Weins ist noch nicht das Mysterium des Fleisches und des Blutes."

Die wahre Offenbarung des menschgewordenen Naturgeistes ist die Schönheit und Kraft des wirklichen Menschen und dessen sestliche Berherrlichung. "Ein solcher Kultus ist das Fest, das der Mensch zu seiner eignen Ehre sich giebt." "Der Mensch stellt also an die Stelle der Bildsäule sich selbst als zur vollkommen freien Bewegung erzogene und ausgearbeitete Gestalt, wie jene die vollkommen freie Ruhe ist², ein beseeltes lebendiges Kunstwert, das mit seiner Schönheit die Stärke paart, und dem der Schmuck, womit die Bildsäule geehrt wurde, als Preis seiner Krast und die Ehre, unter seinem Bolke statt des steinernen Gottes die höchste leibliche Darstellung ihres Wesens zu sein, zu Theil wird."

# 3. Das geistige Runstwert.

Die beiden Seiten des lebendigen Runstwerks find zu vereinigen: die bacchische Begeisterung und die schöne Körperlichkeit; in jener ift

¹ Cbendaj. S. 521—525. — ² Cbendaj. S. 525 u. 526.

das Selbst außer sich, in dieser das geistige Wesen; das einzige Element, in welchem die Bereinigung sich vollziehen läßt, so daß Inneres und Acußeres, die Begeisterung und die Gestaltung, einander vollkommen entsprechen, ist die Sprache, nicht die bacchische, sondern die dichterische und besonnene Begeisterung, nicht der zweideutige Orakelspruch, nicht der Hymnus, der nur den einzelnen Gott preist, nicht das inhaltlose Stammeln der bacchischen Kaserei, sondern die gedankenvolle, gestaltenreiche, wohltönende Sprache der Dichtung, das poetische Kunstwerk: das Epos, die Tragödie und die Komödie.

1. Der Schauplatz der Begebenheiten, die das Epos erzählt, befteht nicht in Individuen, welche die Glieder eines sittlichen Ganzen (des Staats) ausmachen, sondern in den Bolksgeistern oder Bölkerschaften, die zu einem Gesammtvolk gehören und sich unter dem Oberbesehl (nicht unter der Oberherrschaft) eines ihrer Bolkssürsten zu einer gemeinsamen Unternehmung vereinigen. Die Bolksgeister individualissiren sich in ihren Göttern und Helden, der Bölkerkrieg, den uns das Spos schildert, in den Kämpsen der Helden und in dem Götterstreit, der den Krieg erzeugt hat und in die Kämpse der Helden eingeht. Ueber dieser ganzen Welt voller Krast und Schönheit schwebt das blinde Schicksal, das über alle diese Gestalten, die Völker, ihre Götter und Helden den Untergang, das Loos alles Vergänglichen, verhängt hat. Es ist gleichsam sinnbildlich für diese ganze Welt, daß dem krastvollsten und schönften ihrer Helden beschieden ist, in vollster Jugend zu sterben; er kennt dieses sein Schicksal und trauert darüber.

Aber die Thaten der Helben und ihre Schicksale werden aufbewahrt im Gedächtniß und fortgepflanzt durch den Mund des Sängers, der in der Sprache des Epos die Gestalten der Helben aus dem vergänglichen Dasein in den Aether der Borstellung (des Vorgestelltseins) erhebt und hier verewigt. "Sein Pathos ist nicht die betäubende Naturmacht, sondern die Mnemospne, die Besinnung und gewordene Innerlichkeit, die Erinnerung des vorhin unmittelbaren Wesens. Er ist das in seinem Inhalte verschwindende Organ, nicht sein eigenes Selbst gilt, sondern seine Muse, sein allgemeiner Gesang."

2. Das epische Schicksal ist leer und muß mit dem Inhalt der Handlung erfüllt werden. Die Helden sollen ihr Schicksal nicht bloß erleiden, sondern auch bewirken. Dieses Schicksal, das die Charaktere

<sup>1</sup> Cbendaf. E. 528.

bewegt und aus ihrer Art, ihrem Pathos und ihrer Handlungsweise hervorgeht, ist das tragische Schicksal und seine Darstellung in der Sprache des Dichters die Tragödie. Wir sind nicht mehr auf dem Schauplatze einer Völkerversammlung, sondern auf dem Boden des sittlichen Geistes, der sich in den Gegensatz der Familie und Staatsmacht, des unterirdischen und oberen Rechts, des göttlichen und menschlichen Gesetz, des weiblichen und männlichen Charakters scheidet; wir erinnern unsere Leser an Alles, was wir im Hindlick auf die Thyen tragischer Conslicte von Hegel über die Eumeniden des Aeschylos und die Antigone des Sophokles bereits gehört haben.

- 3. Auch vergegenwärtigen wir uns, was Hegel über die unvermeidliche Verblendung tragischer Charaktere tiefsinnig gesagt hat: wie sie durch ihr Pathos zugleich erleuchtet und verdunkelt werden, so daß sie die eine Macht, auf welche ihre Handlung sich richtet, sehr deutlich, die andere dagegen, welche sie wider sich aufregen, gar nicht sehen. Sie sehen wohl die Zwecke ihrer Thaten, nicht aber deren Folgen. Daher ist ihr Schicksal doppelssinnig: die Erreichung des Zwecks und der Sturz ins Verderben. Daher sind auch die Schicksalssprüche doppelssinnig und zweideutig: die der Pythia ebenso wie die der Hegen im Macbeth; auch Hamlet fürchtet, daß der Geist seines Vaters, der ihm das Geschehene ofsenbart hat, ein Lügengeist sein könne. "Die Kaserei der Priesterin, die unmenschliche Gestalt der Hegen, die Stimme des Baumes, des Vogels, der Traum u. s. f. sind nicht die Weisen, in welchen die Wahrheit erscheint, sondern warnende Zeichen des Betrugs, der Nichtbesonnenheit, der Einzelnheit und Zufälligkeit des Wissens."
- 4. Das tragische Schickfal besteht in der Sühnung der Schuld oder in der tragischen Bersöhnung und ist entweder der Untergang der seindlichen Mächte, d. i. der Tod, wie der Untergang der Antigone und der Familie des Kreon, oder die Freisprechung nicht von der Schuld, die nichts ungeschehen machen fann, sondern von dem Verbrechen, wie die Freisprechung des Orestes durch die Göttin Athene in den Eumeniden des Aeschylos. Das tragische Schicksal der ersten Art nennt Segel "die Lethe der Unterwelt", das der zweiten nennt er sehr schion "die Lethe der Oberwelt".
- 5. In dem zuschauenden Bewußtsein weckt der Verlauf der tragischen Sandlung eine Reihe weiser, den Leiden und Schicksalen der Charaktere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. vben Buch II. Cap. IV. S. 281–286. Cap. X. S. 371–378. Hegel. Werke, II. S. 533 u. 534. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 535–537. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 537.

angemessener Lebensbetrachtungen, welche, da sie zur Sache gehören, der tragische Künstler in sein Werk ausnimmt und durch den "Chor des Alters", als den Repräsentanten des Bolks, aussprechen läßt. Unter dem Eindruck der Handlung, der darin herrschenden Leidenschaften und waltenden höheren Mächte wird der Chor von den Gefühlen des Mitleids und der Furcht bewegt. "In der Furcht vor den höheren Mächten, welche die unmittelbaren Arme der Substanz sind, vor ihrem Kampse mit einander und vor dem einsachen Selbst der Nothwendigkeit, das auch sie, wie die Lebendigen, die an sie geknüpst sind, zermalmt; in dem Mitleiden mit diesen, die es zugleich als dasselbe mit sich selbst weiß, ist für es nur der unthätige Schrecken dieser Bewegung, das ebenso hülflose Bedauern und als Ende die leere Ruhe der Ergebung in die Nothwendigkeit, deren Werk nicht als die nothwendige Handlung des Charakters und nicht als das Thun des absoluten Wesens in sich selbst ersaßt wird."

6. Im Fortgange der Runftreligion erweist sich immer eindringlicher und mächtiger ber wirkliche Mensch als ber schöpferische Grund, aus dem diese Religion mit ihrem gangen Inhalte hervor- und in den fie gurudacht. Im Grunde ift es ber Runftler, biefer wirkliche Menich, ber die Kunftreligion macht, er ift der Schöpfer und Meifter ber Bilbjaule des Gottes und aller ihr gezollten Bewunderung und Berehrung: er ist als Dichter der Schöpfer und Meister der Tragodie, als Schauspieler, als dieser wirkliche Mensch in der Maste, ber Künftler, der die Charaftere handelnd und leidend darftellt; endlich find es boch die wirklichen Menschen, welche das zuschauende Bewußtsein, bas Bolk und den Chor ausmachen, der den Gang der Leidenschaften und der Schicksalsmächte betrachtet, erkennt und fich eben baburch auch darüber erhebt. Auf biesen Fortgang der Runftreligion, auf diesen Rudgang ber Religion durch die Runft in die Tiefen des wirklichen Bewußt= feins, auf diese Erhebung des letteren legt unfer Philosoph das größte Gewicht. Es geschieht auf dem Wege der Runftreligion, daß das wirkliche Bewußtsein ben Simmel entvölkert und die religiöfen Mächte der Welt erzeugend, darstellend, betrachtend unter sich bringt. "Der Seld, ber bor bem Buschauer auftritt, zerfällt in feine Maste und in ben Schauspieler, in die Person und bas wirkliche Selbst, bas Selbst= bewußtsein bes Selden muß aus feiner Maste hervortreten und fich barftellen, wie es fich als das Schickfal sowohl der Götter des Chors

<sup>1</sup> Cbenbaf. C. 532 flgb., vgl. C. 539.

als der absoluten Mächte felbst weiß, und von dem Chor, dem alls gemeinen Bewußtsein, nicht mehr getrennt ift."

7. Das wirkliche Selbstbewußtsein stellt sich als bas Schicffal ber Götter bar. Dies geschieht in ber Komodie. Das Geheimnif ber Bötter ift an bas wirkliche Bewußtsein verrathen, ihre natürliche Befenheit stammt aus dem Reich der Clemente, fie find Bolken und verschwinden wie Dunft; ihre sittliche Wesenheit besteht in den Ideen des Schonen und Guten, die zum Spiel der Dialektik gemacht, mit jedem beliebigen Inhalt erfüllt und dem Leichtfinn der auf folche Art verführten Jugend preisgegeben werden. Es bleibt nichts als bas einzelne Selbst. "Die Religion der Kunft hat sich in ihm vollendet und ift vollkommen in fich zurudgegangen. Daburch, bag bas einzelne Bewußtsein in der Gewißheit feiner felbst es ift, das als diese absolute Macht fich darftellt, hat diefe die Form eines Borgestellten, von dem Bewußtsein überhaupt Getrennten und ihm Fremden verloren. wie die Bilbfaule und die lebendige schone Körperlichkeit oder der Inhalt des Epos und die Machte und Personen der Tragodie maren; - auch ift die Einheit nicht die bewußtlose des Rultus und der Musterien: - sondern das eigentliche Selbst des Schauspielers fällt mit feiner Person zusammen, jo wie der Zuschauer in dem, was ihm vorgestellt wird, vollkommen zu Sause ift und fich felbst spielen sieht. Was dies Selbstbewußtsein anschaut, ift, daß in ihm, mas die Form von Wefenheit gegen es annimmt, in seinem Denken, Dasein und Thun fich vielmehr auflöft und preisgegeben ift, es ift die Rudtehr alles Allgemeinen in die Gewißheit feiner felbst, die hierdurch diese vollkommene Furcht= und Wefenlofigkeit alles Fremden und ein Wohl= fein und Sich=Bohlseinlaffen des Bewußtseins ift, wie fich außer diefer Romödie feines mehr findet."2

# III. Die offenbare Religion.3

1. Der Untergang der Runftreligion.

Der sittliche Geift und die Kunstreligion gehören zu einander und bilden zusammen das Wesen und die Schönheit des hellenischen Weltalters. Nun ist der sittliche Geist in dem Rechtszustande und die Kunstreligion in der Komödie untergegangen, und das Rechts=

<sup>1</sup> Cbenbas, S. 539. Agl. S. 531 figb. — 2 Cbenbas. S. 541 и. 542. — 3 Cbenbas. c. Die offenbare Religion, S. 542—573.

bewußtsein, wie das komische Bewußtsein haben zu ihrem Subject das einzelne mirkliche Selbst. Jekt gilt ber Sak: "bas Selbst ift bas absolute Wesen".1 In ihm ift eine Welt voll herrlichkeit und Schönheit versunken; in und aus ihm, aus dem einzelnen wirklichen Selbst, foll ber Seiland und Erlöser ber Welt erftehen, welcher ben Gegenstand ber offenbaren Religion ausmacht. Diefen Untergang der Kunftreligion und den Aufgang des höheren Bewuftseins hat Segel auf einem Blatte seiner Phanomenologie geschildert, welches nach Inhalt und Form wohl die schönste Stelle des ganzen Werks enthält. die wir als folche hier anführen. "In dem Rechtszustande ift alfo die sittliche Welt und die Religion berfelben in dem tomischen Bewußt= fein versunken und das unglückliche das Wiffen dieses gangen Berlustes. Sowohl der Selbstwerth seiner unmittelbaren Versönlichkeit ift ihm verloren, als feiner vermittelten, der gedachten. Ebenfo ift bas Bertrauen in die ewigen Gesetze der Götter, wie die Orakel, die das Besondere zu miffen thaten, verstummt. Die Bildsäulen find nur Leichname, benen die belebende Seele, fo wie die Symne Worte, beren Blaube entflohen ift; die Tische der Götter ohne geistige Speise und Trank, und aus feinen Spielen und Festen kommt dem Bewußtsein nicht die freudige Ginheit feiner mit dem Wesen gurud. Den Werten der Muse fehlt die Kraft des Geistes, dem aus der Bermalmung der Götter und Menschen die Gewißheit seiner selbst hervorging. Sie find nun das, mas fie für uns find. - vom Baum gebrochene schöne Früchte, ein freundliches Schickfal reichte fie uns dar, wie ein Mädchen jene Früchte prajentirt; es giebt nicht das wirkliche Leben ihres Daseins, nicht den Baum, der fie trug, nicht die Erde und die Elemente, die ihre Substanz, noch das Klima, das ihre Bestimmtheit ausmachte, oder den Bechsel der Jahreszeiten, die den Procek ihres Werdens beherrschten. So giebt das Schicksal uns mit den Werken jener Runft nicht ihre Welt, nicht den Frühling und Sommer des fittlichen Lebens, worin sie blühten und reiften, sondern allein die eingehüllte Er= innerung dieser Wirtlichteit. Unser Thun in ihrem Genuffe ift baber nicht das gottesdienftliche, wodurch unferm Bewuftsein feine voll= fommene, es ausfüllende Wahrheit wurde, sondern es ift das außerliche Thun, das von diesen Früchten etwa Regentropfen oder Stäubchen abmischt und an die Stelle der inneren Clemente der umgebenden, er-

<sup>1</sup> Cbendaj. G. 543.

zeugenden und begeistenden Wirklickeit des Sittlichen das weitläufige Gerüste der todten Elemente ihrer äußerlichen Existenz, der Sprache, des Geschichtlichen u. s. f. errichtet, nicht um sich in sie hineinzuleben, sondern nur um sie in sich vorzustellen. Aber wie das Mädchen, das die gepflückten Früchte darreicht, mehr ist, als die in ihre Bedingungen und Elemente, den Baum, Luft, Licht u. s. f., ausgebreitete Natur derselben, welche sie unmittelbar darbot, indem es auf eine höhere Weise dies alles in den Strahl des selbstbewußten Auges und der darreichenden Geberde zusammensaßt, so ist der Geist des Schicksaß, der uns jene Kunstwerke darbietet, mehr als das sittliche Leben und Wirklichkeit jenes Bolks, denn er ist die Er-Innerung des in ihm noch veräußerten Geistes, — es ist der Geist des tragischen Schicksaß, das alle jene individuellen Götter und Attribute der Substanz in das Eine Pantheon versammelt, in den seiner als Geist selbstbewußten Geist."

# 2. Die Menichwerdung Gottes.

Um nun den Sauptunterschied zwischen der Runftreligion und der offenbaren Religion zwar nicht mit Begels Worten, aber bem Sinn und Geift feiner Phanomenologie und feiner fortbeständigen Lehre gemäß fogleich in aller Rurge und Scharfe auszusprechen, fo besteht in ber Kunftreligion die Einheit des Göttlichen und Menschlichen in der Gottwerdung bes Menichen, in der offenbaren Religion dagegen in der Menschwerdung Gottes. Jene ift Apotheoje, diefe ift Incarnation. Die Runftreligion wird gemacht durch die Runft, und die Runft durch die Rünftler. Somer und Sefiod haben nach Serodot ben Griechen ihre Götter gemacht. Die Bilbhauer, Die Sanger, Die tragischen und komischen Dichter, die Buschauer und der Chor find lauter einzelne mirkliche Menschen: diese find die Urheber der Runft= religion, nicht beren Gegenstand. Die Götter find vergötterte Menschen, nicht in dem euhemeriftischen Sinne, daß fie verftorbene Menschen, Bohl= thater, Fürsten u. f. f. gemesen sind: fie find die Geschöpfe einer von ber religiöfen Unichauung ber Naturmächte zu ben Idealen menichlicher Rraft und Schönheit hinaufgeläuterten und bavon inspirirten Phantafie.

Was in der Natur= und Kunstreligion Werkmeister und Urheber der Religion war, wird jetzt deren Gegenstand; was dort in der dunklen Tiese des Bewußtseins verhüllt war, wird jetzt enthüllt und dadurch offenbar. So fordert es der große Gang des menschlichen

<sup>1</sup> Cbendas. S. 545 u. 546.

Bewußtseins, mit welchem der große Sang der menschlichen Dinge Hand in hand geht. In der hegelschen Formel zu reden: was das Bewußtsein an sich war, wird es nunmehr für sich.

Der Gegenstand der offenbaren Religion ift der einzelne mirtliche Menich in feiner Natürlichkeit, Sulfsbedurftigkeit, Nachtheit, es ift, biblifch zu reden, bes Menschen Sohn, der nicht hat, wo er fein Saupt hinlegt; zugleich aber ift und weiß fich fein Gelbftbewußt= fein eines mit dem ewigen Wesen, bem Urgrunde alles Daseins, es ift, biblifch zu reden, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ift als Menschensohn ein Mensch, wie jeder andre; er ift als Gottessohn, b. h. als religiofes Selbitbewußtsein ichlechthin einzig. Den Unterschied und die Einheit dieser beiden Seiten feines Befens, b. h. feines religiösen Selbstbewußtseins, hat Segel in einem ihm recht eigenthum= lichen, bunkeln, nach bem Gefagten verftandlichen Ausdruck zu kennzeichnen gefucht. "Es kann baber von diefem Geifte, der die Form der Gubftang verlaffen und in der Geftalt des Selbstbewußtfeins ins Dafein tritt, gesagt werden - wenn man sich der aus der natürlichen Zeugung hergenommenen Berhältniffe bedienen will -, daß er eine wirkliche Mutter, aber einen ansichseienden Bater hat, denn die Birklich= feit ober das Selbstbewußtsein und das Anfich als die Substang find feine beiden Momente, durch beren gegenseitige Entaugerung, jedes zum andern werdend, er als diese ihre Ginheit ins Dasein tritt." 1

Dasselbe anders und kürzer ausgedrückt: das absolute Wesen ist Geist, d. h. Selbstbewußtsein. Wenn es als solches erscheint, dann erscheint es so, wie es in Wahrheit ist, d. h. es ist offenbar. Dies ist der Sinn und das Thema der offenbaren Religion. "Die Hoffnungen und Erwartungen der vorhergehenden Welt drängten sich allein auf diese Offenbarung hin, anzuschauen, was das absolute Wesen ist und sich selbst in ihr zu sinden, diese Freude wird dem Selbstbewußtsein und ergreist die ganze Welt, im absoluten Wesen sich zu schauen, denn es ist Geist, es ist die einsache Bewegung jener reinen Momente, die dies selbst ausdrückt, daß das Wesen dadurch erst, daß es als uns mittelbares Selbstbewußtsein angeschaut wird, als Geist gewußt wird."

### 3. Die Gemeinbe.

Dieses religiose Selbstbemußtsein ift nicht zu erkünsteln ober zu erbichten, sondern nur zu erleben: es ift ein wirklicher Mensch

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 547. Bgl. S. 572. - 2 Cbenbas. S. 552.

und der Claube an ihn die Gemeinde, gleichsam die Zelle, aus deren Bervielfältigung und Organisirung die neue und absolute Weltreligion hervorgeht. "Es ist der Claube der Welt, daß der Geist als ein Selbstbewußtsein, d. h. als ein wirklicher Mensch da ist, daß er für die unmittelbare Gewißheit ist, daß das glaubende Bewußtsein diese Göttlichkeit sieht und fühlt und hört. So ist es nicht Einbildung, sondern es ist wirklich an dem." — "Diese Menschwerdung des göttlichen Wesens, oder daß es wesentlich und unmittelbar die Gestalt des Selbstbewußtseins hat, ist der einsache Inhalt der absoluten Religion."

Als Gegenstand der sinnlichen Gewißheit ist der Gottmensch ein einzelnes, der Bergänglichkeit preisgegebenes Object, welches aufhört da zu sein; um seiner ewigen Wahrheit willen erhebt er sich aus dem Reiche der sinnlichen Gegenwart in das des Vorgestelltseins im Geist und Glauben der Gemeinde; nunmehr erscheint er, wie es die Weise des Vorstellens mit sich bringt, in zeitlicher und räumlicher Ferne, denn das Vorstellen bleibt in den Formen von Zeit und Raum befangen und darum mit dem Gegensat oder der Entzweiung von Jenseits und Diesseits behaftet: es verwechselt den ewigen Ursprung mit dem zeitlichen, das ewige Sein mit dem zeitlichen Geschehen und Geschehensein. Da man ihn nicht mehr sieht, so will man wissen, was diesenigen erzählen, welche ihn gesehen haben; da man ihn nicht mehr hört, so will man von denen, die ihn gehört haben, ersahren, was er gesagt hat.

Gemäß der Natur des Vorstellens, worin die Glaubens= und Geistesthätigkeit der Gemeinde besteht, zerfällt der ewige Begriff des Sottmenschen in eine Zeitsolge von Personen und Begebenheiten, woraus sich eine Geschichte gestaltet, die Ewiges und Zeitliches vermischt und die Reiche des Jenseits und Diesseits zu verknüpsen sucht. Alles Vorstellen bleibt im Dualismus, und die absolute Religion, wie sie im Glauben der Gemeinde lebt, bleibt im Vorstellen befangen.

Wird der Gottmensch vorgestellt als Gottes Sohn, so muß Gott von ihm unterschieden und vorgestellt werden als sein Bater, die Welt und die Menschheit als das Werk oder Geschöpf Gottes, also Gott als der Schöpfer der Welt, die Menschheit aber als heilsbedürstig, also von Gott getrennt und abgefallen, weshalb sie eines Mittlers,

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 549. — 2 Cbendaf. S. 553-555.

Versöhners, Heilandes bedarf, als welchen Gott seinen Sohn gezeugt und in die Welt gesendet hat. "Der Mensch wird so vorgestellt, daß es geschehen ist als etwas nicht Nothwendiges, — daß er die Form der Sichselbstgleichheit durch das Pflücken vom Baume des Erkenntnisses bes Guten und Bösen verlor und aus dem Zustande des unschuldigen Bewußtseins, aus der arbeitslos sich darbietenden Natur in dem Paradiese, dem Garten der Thiere, vertrieben wurde."

Woher überhaupt der Ursprung des Bösen? Woher der Abfall von Gott? Ist Gott, was er in Wahrheit ist, das absolute Wesen, so giebt es von ihm keinen Absall, weder von seiten des Menschen noch eines vorweltlichen Lichtsohnes, noch in Gott selbst eine Quelle des Bösen, die man als seinen Zorn zu kassen gesucht hat. Hierbei erinnern wir uns, daß, während Hegel seine Phänomenologie schrieb, Schellings Schrift "Philosophie und Religion" (1804) erschien, worin von einem solchen in Gott selbst geschenen Absall von Gott die Rede war.

Bas es nun auch für eine Bewandtniß mit dem Ursprunge bes Bosen haben moge, so gilt es als der Fürst dieser Welt, die Welt baher als widergöttlich und boje, die Abwendung von der Welt, bas Absterben der Sunde als das erfte Moment der Berfohnung. Wird nun der Gottmensch vorgestellt als der Mittler, der die abgefallene und fündige Menscheit zu Gott wieder zuruchführt und mit ihm verfohnt, fo geschieht diese Berfohnung burch seinen freiwilligen Opfertod. der eine ihm fremde Schuld fühnt und eine ben Schuldigen fremde Benugthuung leiftet. Und zwar erscheint diese Berfohnung und Genugthuung als eine in der Bergangenheit geschehene, einmal für immer vollbrachte Sandlung. Wie mit der Berfohnung und Genugthuung, verhält es fich im Glauben ber Gemeinde auch mit ber Menschwerdung, mit Tod und Auferstehung des Gottmenschen: es sind vollbrachte That= jachen, welche die göttliche Liebe zum Seile der Menschheit hat geichehen laffen, und die fich im Gelbstbewußtsein der Gemeinde gum Glaubensbekenntniß ausgestalten. In diesem Glaubensbekenntniß und in dem Gefühl der ewigen Liebe ruht das Bewußtsein der Gemeinde. "Der gestorbene göttliche Mensch ober menschliche Gott ift an fich bas allgemeine Selbstbewußtsein, er hat dies für das Selbstbewußtsein zu werden." "Der Tod des göttlichen Menschen als Tod ift die abstracte Regativität, das unmittelbare Resultat der Bewegung, die nur

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 560. — 2 Ebendaf. S. 560 – 562. Agl. diefes Werf. Bb. VII. 2. Uufl., Buch II. Ubschn. III. Сар. XXXVI. S. 616 – 623.

in die natürliche Allgemeinheit fich endigt. Diese natürliche Bedeutung verliert er im geiftigen Gelbstbewußtsein ober er mird fein fo eben angegebener Begriff; der Tod wird von dem, mas er unmittelbar bebeutet, von dem Richtfein Diefes Gingelnen verklart gur Allgemeinheit des Geiftes, der in feiner Gemeinde lebt und in ihr täglich ftirbt und aufersteht." "Indem an fich diese Einheit des Wesens und bes Selbsts ju Stande gefommen, fo hat das Bewußtsein auch noch biefe Vorstellung seiner Berföhnung, aber als Borftellung. Es erlangt bie Befriedigung badurch, baß es feiner reinen Regativität die positive Bedeutung der Ginheit feiner mit dem Befen außerlich hingufügt: feine Befriedigung bleibt also felbft mit dem Gegensate eines Jenseits behaftet. Seine eigene Berfohnung tritt baber als ein Fernes in fein Bewuftfein ein, als ein Fernes ber Butunft, wie die Berfohnung, die bas andere Selbit vollbracht, als ein Fernes der Bergangenheit erscheint. Go wie der einzelne gottliche Mensch einen anfich feienden Bater und eine wirkliche Mutter hat, so hat auch der allgemeine göttliche Menich, die Gemeinde, ihr eigenes Thun und Biffen gu ihrem Bater, zu ihrer Mutter aber die emige Liebe, die fie nur fühlt, nicht aber in ihrem Bewußtsein als wirklich unmittelbaren Gegen= ftand anschaut. Ihre Berföhnung ift in ihrem Bergen, aber ihr Bewußtsein noch entzweit und ihre Wirklichkeit noch gebrochen."1

So entfaltet sich in dem vorstellenden Bewußtsein der Gemeinde die offenbare Religion als eine Zeitfolge des Geschehens, in welcher Form und Fassung die ewige Wahrheit in allerhand Widersprüche geräth. Denn die ewige Wahrheit ist unabhängig von Raum und Zeit, das Vorstellen aber ist durch beide bedingt.

# IV. Das absolute Wiffen.2

# 1. Religion und Biffenschaft.

Es ift die letzte Aufgabe und Gestalt des Bewußtseins, womit die Phänomenologie des Geistes ihren Lauf beschließt: daß der Inhalt der offenbaren Religion in die ihr adäquate Form der Erkenntniß, aus der Form des Borstellens in die des begreisenden Denkens, aus dem Zustande des Glaubens in den des Wissens erhoben wird. Anders ausgedrückt: die Wahrheit will den Charakter der Gewißheit haben. Dieser die Phänomenologie leitende Sat gilt auch von der religiösen

<sup>1</sup> Ebendas. S. 567, 569, 572. — 2 DD. Das absolute Wissen. VIII. Tas absolute Wissen. S. 574—592.

Bahrheit. Die Quelle aller Gewißheit ift das Selbstbemußtsein und feine hochfte Thatigkeit ift das begreifende Denken. Das Bewußtfein hat den religiöfen Inhalt in der Form der Gegenständlichkeit als ihm von außen gegeben und geoffenbart. Diese Schranke ift zu überwinden. Die Religion ift als bas eigne, innere, felbftbemußte Leben ju begreifen: de te fabula narratur! "Diefe Berfohnung bes Bewußtfeins mit dem Gelbstbewußtsein", wie Segel die Aufgabe nennt, vollzieht sich im absoluten Wiffen. "Was in der Religion Inhalt oder Form des Borftellens eines andern mar, daffelbe ift hier eigenes Thun des Selbsts: der Begriff verbindet es, daß der Inhalt eignes Thun des Celbsts; benn dieser Begriff ift, wie mir feben, das Wiffen des Thuns des Selbsts in sich als aller Wesenheit und alles Daseins." "Die Wahrheit ift der Inhalt, der in der Religion feiner Gewißheit noch ungleich ift. Diese Gleichheit aber ift barin, baf ber Inhalt die Gestalt des Selbsts erhalten." "Der Beift, in diesem Elemente bem Bewußtsein erscheinend, oder, mas hier daffelbe ift, darin von ihm hervorgebracht, ift die Biffenichaft."2

Sierans erhellt, daß Religion und Wiffenschaft (Philosophie) den= selben absoluten Inhalt haben, jene in der Form der Borftellung, diese in der Form des Begriffs; daß die Philosophie aus der Religion hervorgeht und ihren Inhalt voraussett, aber auch über diefelbe, wie fie in ber Form ber Borftellung als Gemeindebewußtsein, als Volts= oder Weltreligion existirt, entschieden hinausgeht. Was den Urfprung der Wiffenschaft (Philosophie) aus der Religion und religiösen Weltanschauung betrifft, so hat sich Segel in einer fehr be= deutungsvollen Stelle darüber ausgesprochen: "Es muß aus diesem Grunde gesagt werden, daß nichts gewußt wird, was nicht in ber Erfahrung ift, ober, wie daffelbe auch ausgedrückt wird, was nicht als gefühlte Wahrheit, als innerlich geoffenbartes Ewiges, als geglaubtes Seiliges ober welche Ausbrude fonft gebraucht werben, vorhanden ift. Denn die Erfahrung ift eben dies, daß der Inhalt und es ift ber Geift anfich - Substang und also Gegenstand bes Bewuftfeins ift, diese Substang aber, die der Beift ift, ift bas Werden seiner zu bem, mas er ansich ift, und erft als bas sich in fich reflectirende Werden ift er an fich in Bahrheit ber Geift. Er ift an fich die Bewegung, die das Erkennen ift." "Der Inhalt ber

<sup>1</sup> Ebendas, S. 574-578. Bgl. S. 585. - 2 Ebendas. S. 581 u. 582.

Religion spricht darum früher in der Zeit als die Wissenschaft es aus, was der Geist ist, aber diese allein ist sein wahres Wissen von ihm selbst."

2. Phanomenologie und Logit. Das Suftem ber Philosophie.

Der Geift als die offenbare Religion, welche den Glauben oder das Gemeindebewußtsein einer Welt ausmacht, ist der Weltgeist, und "ehe der Geist nicht an sich, nicht als Weltgeist sich vollendet, kann er nicht als selbstbewußter Geist seine Vollendung erreichen". Dieses Ziel will erarbeitet sein und fordert einen Auswand von Zeit und Mühe. "Die Bewegung, die Form seines Wissens von sich hervorzutreiben, ist die Arbeit, die er als wirkliche Geschichte vollbringt." Denn der Erkenntnißstand des Glaubens ist niedrig. "Die religiöse Gemeinde, insosern sie zuerst die Substanz des absoluten Geistes ist, ist das rohe Bewußtsein, das ein um so barbarischeres und härteres Dasein hat, je tieser sein innerer Geist ist, und sein dumpses Selbst eine um so härtere Arbeit mit seinem Wesen, dem ihm fremden Inhalt seines Bewußtseins."

Diese Arbeit besteht in der Erkenntniß seines Besens. Bas fie hervorbringt, find nicht mehr bestimmte Gestalten des Bewußtseins, die immer mit dem Gegenfat von Subject und Object behaftet find und bleiben, sondern bestimmte Begriffe, beren jeder bas Wefen bes Beiftes ausdrudt, die alfo reine Befenheiten find, deren jede die Ginheit des Denkens (Subject) und des Seins (Object) darthut. Dies ift "die Wiffenschaft der Logit", die als Wiffenschaft sowohl von den Wesenheiten als von den Beariffen den Charakter der Ontologie und Metaphysik mit dem der Logik vereinigt. "Indem also der Geift den Begriff gewonnen, entfaltet er das Dafein und Bewegung in diefem Aether feines Lebens und ift Wiffenschaft. Die Momente feiner Bewegung stellen sich in ihr nicht mehr als bestimmte Gestalten bes Bewußtseins bar, sondern indem der Unterschied beffelben in bas Selbsts zurudgegangen, als bestimmte Begriffe und als die organische in sich felbst gegründete Bewegung derselben." Diese Wiffenschaft der Logik eröffnet den zweiten Theil des Syftems der Wiffenschaft und bildet beffen Grundlage.

Die Phänomenologie schließt mit einem Fernblick auf den Gang und das Ziel des ganzen Systems. Nachdem der Geist sein Wesen

¹ Ebendas. S. 584 u. 585. — ² Ebendas. S. 585. — ³ Ebendas. S. 588 u. 589.

logisch erkannt und seinen Begriff erfaßt hat, ift fein Dafein ber Gegenstand feines unmittelbaren, b. h. finnlichen Bewußtfeine, er ichaut fich an: fein Gelbst als die Zeit außer ihm, fein Sein als Raum, fein Werden gum Geift, b. h. fein bewußtlofes Werden als Natur, fein bewußtes Werben ("das miffende, fich vermittelnde") als Geschichte. Diese bilbet ein Reich geistiger Organisationen in ber Form des freien zufälligen Geschehens, ein Stufenreich ber Bolfer und Boltsgeifter; jede diefer Stufen wird erkannt und verfinkt in die Racht des Selbstbewußtseins, worin sie erinnert und aufbewahrt wird, und woraus ein neugeborenes Dasein, eine neue Welt- und Geiftesaestalt hervorgeht. "Das Geifterreich, bas auf diese Weise fich in dem Dasein gebildet, macht eine Aufeinanderfolge aus, worin eine den andern ablöfte und jeder das Reich der Welt von dem porhergehenden übernahm." "Das Ziel, das absolute Wiffen, oder ber fich als Geift miffende Geist hat zu seinem Bege die Erinnerung der Geister, wie fie an ihm selbst find und die Organisation ihres Reichs vollbringen. Ihre Aufbewahrung nach der Seite ihres freien, in der Form der Zufälligkeit erscheinenden Daseins ist die Geschichte, nach der Seite ihrer begriffenen Organisation aber die Wiffenichaft des erscheinenden Wiffens: beide zusammen, die begriffene Geschichte, bilden die Erinnerung und die Schädelftätte des absoluten Geiftes, die Wirklichkeit, Wahrheit und Gewißheit seines Throng, ohne den er das leblose Einsame mare: nur aus dem Relche dieses Geisterreiches schäumt ihm die Unendlichkeit."

Man hat diese Schlußworte der Phänomenologie ganz falsch verstanden, wenn man sie für einen Rückblick auf die in der Phänomenologie durchlausenen Gestalten des Bewußtseins nimmt; vielmehr enthalten sie einen Fernblick auf den Gang und das Ziel des ganzen Systems, auf die Philosophie der Geschichte und die Geschichte der Philosophie, welche letztere im weltgeschichtlichen Sinn "die Wissenschaft des erscheinenden Wissens" und darum auch das letzte Glied des ganzen Systems ausmacht.

# Dreizehntes Capitel.

# Der Gegenstand und die Methode der Logik.

# I. Der Gegenstand der Logik.

1. Die Werfe.

Um uns zunächst den litterarischen Thatbestand zu vergegenwärtigen, so sei daran erinnert, daß Hegel während seiner nürnberger Periode die Wissenschaft der Logik in zwei Bänden ausgeführt und in den Jahren 1812 und 1816 veröffentlicht hat. Der erste Band enthielt "die objective", der zweite "die subjective Logik"; jener gab in zwei Theilen die Lehre vom Sein und vom Besen, dieser im dritten die Lehre vom Begriff. Die Borrede zur ersten Ausgabe ist vom 22. März 1812, die zur zweiten Ausgabe, welche aber das erste Buch nicht überschritten hat, vom 7. November 1831, es waren die letzten wissenschaftlichen Worte aus Hegels Feder. In der Gesammtausgabe der Werke bilden diese drei Theile den III.—V. Band.

In verjüngter und compendiofer Form, in der Geftalt eines Lehrbuchs, hat hegel die Logit in feiner "Enchklopadie der philosophischen Wiffenschaften im Grundriß" bargestellt und die Paragraphen in feinen Borlefungen erläutert. Während feiner akademischen Lehr= thätigkeit, die 43 Semester gablte, hat er 22 mal über die Logik gelefen, er hat diese Vorlesung stets als Logit und Metaphysit, in Jena auch einmal als "speculative Philosophie" ober "transscendentalen Idealismus" angekundigt. Rach ben Borlefungen ift die Logik, von bem Berausgeber mit "Erläuterungen und Zusäten" verseben, als ber erfte Theil der Enchklopädie erschienen und bildet in der Gesammtausgabe der Werke den VI. Band. So eriftirt in Segels Werken die Logik in breifacher Geftalt: als bas ausführliche Sauptwerk, als Grundriß in der Enchklopadie, welche Segel felbst in drei Auflagen herausgegeben hat (1817, 1827, 1830) und als dieser enchklopädische Grundriß, mit Erläuterungen und Zusätzen verseben, in der Gesammtausgabe der Merke 1

¹ Das ausführliche Hauptwerf in den drei Bänden der Gesammtausgabe beträgt 1030 Seiten, die Logik in der Enchklopädie 199 Seiten und 241 Paragraphen, mit Erläuterungen und Zufägen Bd. VI 414 Seiten und 244 Paragraphen. Ich citire die enchklopädische Logik als Bd. VI der Werke.

Das Compendium einer philosophischen Lehre darf als eine vorzügliche Quelle angesehen werden, wenn ihm ein voluminöses Werk desselben Verfassers und desselben Inhalts vorausgegangen ist und nun die in der Ausbreitung schon erprobte und bewährte Kraft in ihrer Concentration erscheint. Diese Bedeutung hat die hegelsche Enchklopädie allein in Ansehung der Logik, da von den übrigen Theilen des Systems nur noch die Rechtsphilosophie schriftstellerisch ausgesührt worden ist, diese aber der Enchklopädie nachsolgt. Was die der Logik einverleibten, aus den Vorlesungen geschöpften Zusätze angeht, so sind diese mit Vorsicht zu brauchen, da sie mancherlei sehlerhaste Nachschreibungen enthalten.

### 2. Aufgabe und Thema.

Durch das Resultat der Phänomenologie ist die Ausgabe bestimmt. In dem "absoluten Wissen" hatte sich der Gegensatz des Subjectiven und Objectiven, worin alles Bewußtsein, zuletzt noch das religiöse, besangen blieb, vollständig ausgehoben. Beide Seiten waren einander vollsommen gleich geworden. Die subjective Seite war das reine Denken als die begreisende Thätigkeit, die objective war das reine Denken als das Wesen des Seistes: die Logik daher die Wissenschaft vom reinen Denken im Elemente des reinen Denkens. Da sie als solche zugleich die Wissenschaft vom Wesen des Geistes und dadurch vom Wesen der Dinge ist, so vereinigt sie mit dem Charakter der Logik zugleich den der Ontologie oder Metaphysik.

Nachdem Kant die Metaphysik als die Wissenschaft vom Besen der Dinge (Dingen an sich) zerktört hat, ist das deutsche Bolk ohne Metaphysik. "So merkwürdig es ist, wenn einem Bolke z. B. die Wissenschaft seines Staatsrechts, wenn ihm seine Gesinnungen, sittlichen Gewohnheiten und Tugenden unbrauchbar geworden sind, so merkwürdig ist es wenigstens, wenn ein Bolk seine Metaphysik verliert, wenn der mit seinem reinen Besen sich beschäftigende Geist kein wirkliches Dasein mehr in demselben hat." "Indem so die Wissenschaft und der gemeine Menschenverstand sich in die Hände arbeiteten, den Untergang der Metaphysik zu bewirken, so schien das sonderbare Schauspiel herbeigeführt zu werden, ein gebildetes Volk ohne Metaphysik zu sehen, — wie einen sonst mannigsaltig ausgeschmückten Tempel ohne Merheiligstes."

Borrede jur erften Ausgabe. Werte, III. G. 3 u. 4.

Nachdem seit Aristoteles die Wissenschaften durch das menschliche Denken ungeheure Fortschritte und Umgestaltungen ersahren haben, ist es sonderbar genug, daß die Wissenschaft vom Denken selbst, näm- lich die Logik, zwei Jahrtausende lang im Wesentlichen in dem Zustande geblieben ist, in welchen sie Aristoteles gebracht und worin er sie ge- lassen hat. Um so mehr bedarf sie einer totalen Umarbeitung, "denn ein zweitausendähriges Fortarbeiten des Geistes muß ihm ein höheres Bewußtsein über sein Denken und über seine Wesenheit in sich selbst verschafft haben". 1

Was Kant einft von der Metaphysik gesagt hat, daß sie die schwerste aller Einsichten sei, aber noch niemals eine geschrieben worden, macht Hegel von der neuen, völlig umzugestaltenden Logik geltend, welche mit der Metaphysik zusammengeht. Sie sei die schwierigste aller Wissenschaften. Wenn Plato seine Bücher vom Staate siebenmal umgeschrieben habe, so dürfte der Lerfasser dieser neuen Logik sich eine Muße wünschen, die es ihm möglich mache, diese Wissenschaft sieben und siebenzig mal durchzuarbeiten. So sagt Hegel in der Vorrede zur zweiten Ausgabe dieses Werks.

### 3. Ginleitung.

Der Philosoph hat zu seiner Logik zwei Einleitungen geschrieben: eine kürzere, welche den allgemeinen Begriff und die allgemeine Eintheilung der Logik behandelt, im Hauptwerke und eine aussührliche, shstematisch geordnete in der Enchklopädie. Hier unterscheidet er drei Borstusen und bezeichnet sie als "erste, zweite und dritte Stellung des Gedankens zur Objectivität". Im weitesten Sinn darf die ganze Phänomenologie als Einleitung zur Logik gelten, sie hieß auf dem Titel "der erste Teil des Systems der Wissenschaft", welche Bezeichnung aber, wie Hegel schon in seiner ersten Borrede zur Logik bemerkt hat, in der neuen Aussage der Phänomenologie wegsallen sollte.

1. Die erste Stellung des Gedankens zur Objectivität beruht auf dem Bertrauen oder dem guten Glauben, daß die menschliche Vernunft durch geordnetes Nachdenken das Wesen der Dinge zu ergründen vermöge: dies war der Standpunkt der alten, vormaligen Metaphysik,

<sup>&#</sup>x27; Ebenbas, Einleitung. S. 35, — ' Ebenbas, S. 23. — ' Bb. III. Borr. S. 8. Einleitung. S. 24-52. Bb. VI. Borbegriff. S. 28-60. A. Erste Stellung bes Gebankens zur Objectivität. S. 61-77. B. Zweite Stellung. S. 78-125. C. Dritte Stellung. S. 126-162.

wie Christian Wolf benselben bargestellt und in seinen "Bernünstigen Gedanten von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt" ausgesührt hat (1719). Gleich die ersten Capitel handeln von dem Wesen aller Dinge überhaupt. In diesem ersten und allgemeinsten Theile der Metaphysik, der die Lehre von den entia oder von den övra enthält, besteht die Ontologie, deren Vedeutung Hegel auch für seine Logik in Anspruch nimmt, wenn er dieselbe mit der Metaphysik identissiert, denn seine Logik will nicht die Lehre von der Seele, von der Welt und von Gott sein.

Die wolfische Metaphysik, weil sie sich auf jenen guten Glauben an die menichliche Vernunft gründet, ist Dogmatismus, der den Skeptizismus wider sich hervorruft. Die Skeptiker, sagte Wolf in der Vorzede zur zweiten Auflage seiner Metaphysik, sind die Zweisler, die alles ungewiß lassen, die Dogmatiker aber sind "die Lehrreichen"; und er selbst wollte seinem Zeitalter und der Welt ein solcher lehrreicher Philosoph sein, er wollte es mit allem Eiser: darin lag seine Aufgabe und sein Ruhm.

2. Die zweite Stellung bes Gebankens zur Objectivität grundet fich auf den Empirismus und die fritische Philosophie. Der Empirismus in feinem folgerichtigen Fortgange führt zum Naturalismus und Materialismus und scheitert an humes Stepticismus; die fritische Philosophie wird in ihren Sauptpositionen, den drei Kritiken der reinen Bernunft, der praktischen Bernunft und der Urtheilskraft, von neuem (im Berlauf ber hegelichen Schriften zum viertenmal2) beurtheilt: es wird getadelt, daß fie die Rategorien auf der bequemen Seerftraße ber Schullogit nur aufgefunden und nicht aus dem Ich als der transscendentalen Ginheit des Selbstbemußtseins abgeleitet habe, worin Fichtes tiefes Berdienst bestanden; es wird gerühmt, daß sie die in ber Unwendung der Rategorien auf das Wefen der Dinge, die Ideen ber Seele, der Welt und Gottes, enthaltenen Widersprüche entdedt und in den Antinomien dargelegt habe, aber folche Widerspruche feien nicht bloß in den vier kosmologischen Begriffen, sondern in allen Begriffen ober Dentbestimmungen enthalten; in der Entwicklung diefer Widerfprüche bestehe die Dialettit des Dentens, und es fei Rants großes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die vierte ift vom Jahre 1727. Zwischen die zweite und britte Auflage bieses Werts (1721-1724) fällt die Bertreibung Wolfs aus Halle (1723). Dieses Werf war der Hauptgegenstand der Anklage. — <sup>2</sup> Bgl. dieses Werk. Buch II. Cap. XI. S. 402.

Berdienst, die Bedeutung der Dialektik wiedererkannt und zur Geltung gebracht zu haben. Was aber seine Widerlegung der Beweise für das Dasein Gottes betrifft, so beruhen alle jene Beweisarten auf der salschen Boraussehung des Dualismus zwischen Gott und Welt, während doch die Thätigkeit des Denkens selbst, das sich über die Welt zu erzheben und von ihr loszureißen vermöge, eine Nichtigkeit der Welt bezeuge, welche sich mit der dualistischen Grundlage der Gottesbeweise nicht vertrage. Wenn Kant den ontologischen Beweis dadurch zerstöre, daß er den Gottesbegriff mit dem Begriff von 100 Thalern vergleiche, so sei diese Exemplisication barbarisch, da 100 Thaler überhaupt kein Begriff seien, geschweige ein mit dem Gottesbegriff vergleichbarer.

Die Lehre von der Autonomie der praktischen Bernunft sei ein großes, mit vollem Recht hochgeschätztes Berdienst Kants, aber mit dem Dualismus zwischen Sittlichkeit und Slückseligkeit und mit dem Gesetz, "die Pflicht um der Pflicht willen" komme man nicht weiter und gerathe zuletzt, wie es auch Fichten begegnet sei, in den Progreß des endlosen Sollens.

Nach der Lehre Kants sind alle Dinge Erscheinungen für uns: dies sei der Standpunkt des "subjectiven (platten) Idealismus". In Wahrheit sind alle Dinge Erscheinungen (nicht bloß für uns, sondern) an sich: dieser Standpunkt, der den Grundgedanken der hegelschen Lehre enthält, führe zum "absoluten Idealismus".

Hegel hat es der kantischen Philosophie zu wiederholten malen vorgeworsen, daß sie "das Erkennen vor dem Erkennen" fordere und darin dem lächerlichen Vorhaben jenes Scholastikus gleiche, der sich nicht eher ins Wasser wagen wollte, als bis er schwimmen gelernt. Der Vorwurf ist keineswegs zutreffend. Ilnsere leiblichen und geistigen Thätigkeiten geschehen, ohne daß wir derselben bewußt, geschweige

<sup>1</sup> Bb. VI. §§ 40—52. S. 85—113. Hegel rühmt die wolfische Metaphysik gegen Kant und versteigt sich in seinem Widerwillen gegen die letztere, als welche alle Metaphysik des Uebersinnlichen verworsen habe, dis zu folgender ihm nachzgeschriebenen Aeußerung: "Der hier erwähnte Standpunkt der alten Metaphysik ist das Gegentheil dessen, was die kritische Philosophie zum Resultat hatte. Man kann wohl sagen, daß nach diesem Resultat der Meusch bloß auf Spreu und Träbern würde angewiesen sein. Bt. VI. § 28. Zusaß. (S. 62. Auch die Gotteslehre Spinozas habe die Welt nur als Phänomen genommen und sei vielzmehr als "Atosmismus" zu bezeichnen, denn als Atheismus. (S. 110). — 2 Bb. VI. S. 97. — 3 Bb. VI. § 10. S. 16. § 41. Zus. 1. S. 81. Die Zusäße stammen aus Hegels Vorlesung.) S. oben S. 434.

wissenschaftlich bewußt sind. Wir verdauen ohne Phhssiologie, denken ohne Logik, reden, hören, sehen ohne Grammatik, Akustik, Optik u. s. f. Wie sich die Phhssiologie zum Berdauen, die Logik zum natürlichen Denken, die Grammatik, Akustik, Optik zum Reden, hören und Sehen verhalten, so verhält sich Kants Bernunstkritik und Erkenntnißlehre zu unserem natürlichen Erkennen und dem darauf gegründeten gemeinen oder gesunden Menschenverstande: sie ist das Erkennen nicht vor, sondern nach dem Erkennen. Und was das Schwimmen angeht, so verhält sich Kant zum Erkennen, wie sich zum Schwimmen nicht jener Scholastikus verhält, sondern Archimedes, der das Schwimmen erklärt und die Bebingungen erkannt hat, welche machen, daß ein Körper schwimmt.

3. Die dritte Stellung des Gedankens zur Objectivität ift bas unmittelbare Biffen, wie Jacobi daffelbe gefaßt, als Gefühl, Glauben. Unichauen bezeichnet, dem Denken entgegengesett und sowohl wider die Lehre Spinozas als auch wider die Lehre Kants gekehrt hat. Alles Denken sei ein Begründen, Bedingen, Bermitteln und darum unvermögend, Gott und die Freiheit, das mahre und wirkliche Sein zu erfaffen. Diefer Gegenfatz zwischen dem unmittelbaren Biffen und dem logischen Denken ift der hauptpunkt, welchen Segel bei aller Anerkennung Jacobis stets bekämpft hat, und an der gegenwärtigen Stelle feiner Enchklopadie feineswegs zum erstenmal. Der Gegensat ift grundfalich und zwar nach beiden Seiten. Alle Unmittel= barkeit, auch das unmittelbare Wiffen, ift Resultat einer Bermittlung; es ist, nachdem es geworden ist; und das Denken ift nicht bloß ver= mittelnd, sondern erkennend und die mahre Erkenntnig vollendend. Bas dem unmittelbaren Biffen, wie es Jacobi behauptet, fehlt, ift das Deuten, und mas dem Denken, wie es Jacobi anfieht, fehlt, ift die Methode.

Von dem Gotte des unmittelbaren Wissens läßt sich nichts weiter behaupten, als daß er ist; im übrigen ist und bleibt er ein bestimmungs-loses, unerkanntes Wesen, dessen Altar längst in Athen stand: "dem unbekannten Gotte!"

Wenn das unmittelbare Wissen nach Jacobi uns nichts weiter und nicht mehr zu versichern hat als die unmittelbare Gewißheit des eigenen Seins, Gottes und unserer Wahrnehmung äußerer Dinge, so sind wir zurückversetzt auf den ersten metaphhischen Standpunkt der

<sup>1</sup> Bgl. dieses Wert. Jubiläumsausgabe.) Bb. IV. (4. Auft.) Buch I. Cap. I. S. 12 u. 13.

neuern Philosophie, nämlich den Standpunkt Descartes' mit seinem cogito, ergo sum, Deus cogitatur, ergo est u. s. f. Nicht alle Sätze sind Schlüsse, in denen das Wort ergo vorkommt! Die angeführten Sätze sind und wollen unmittelbare Gewißheiten, Ausdrucksweisen des unmittelbaren Wissens sein.

Der Unterschied aber zwischen Descartes und Jacobi besteht barin, daß das cartesianische Denken methodisch ist und sortschreitet, wogegen das unmittelbare Wissen Jacobis allen methodischen Charakter entbehrt und ausschließt. "Dieser Standpunkt verwirst diese Methode und damit, weil er keine andere kennt, alle Methoden für das Wissen von dem, was seinem Gehalte nach unendlich ist; er überläßt sich darum der wilden Wilkür der Einbildungen und Versicherungen, einem Moralitäts-Eigendünkel und Hochmuth des Empfindens oder einem maßlosen Gutdünken und Räsonnement, welches sich am stärksten gegen Philosophie und Philosopheme erklärt. Die Philosophie gestattet nämzlich nicht ein bloßes Versichern, noch Einbilden, noch beliebiges Hinzund Serdenken des Räsonnements."

Unmittelbares Wissen und logisches Denken sind keine Gegensätze, sondern gehen in einander über und aus einander hervor. "Es ist hiermit als factisch salsch aufgezeigt worden, daß es ein unmittelbares Wissen gebe, ein Wissen, welches ohne Vermittlung, es sei mit anderen oder in ihm selbst, mit sich sei. Gleichfalls ist es für sactische Unswahrheit erklärt worden, daß das Denken nur an durch anderes vermittelten Bestimmungen — wirklichen und bedingten — fortgehe, und daß sich nicht ebenso in der Vermittlung diese Vermittlung selbst aushebe. Von dem Factum aber solchen Erkennens, das weder in einseitiger Unmittelbarkeit, noch in einseitiger Vermittlung fortgeht, ist die Logik selbst und die ganze Philosophie ein Beispiel."

## II. Die Methode.

1. Die Rategorien. Die Dentbestimmungen und die Dentthätigfeit.

Dieselbe Methode, welche die Phanomenologie befolgt hat, gilt auch für die Logit: dort handelt es sich um die Gestalten und Stufen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie Hotho in seiner Dissertation über die cartesische Philosophie (1826), welche Hegel citirt, nachgewiesen habe. Ebendas. S. 144. Anmerk. — <sup>2</sup> Ebendas. § 77. S. 145. Bgl. § 64. S. 151—153. § 76. S. 143—145. — <sup>3</sup> Ebendas. § 75. S. 143.

bes Bewußtseins, hier handelt es sich um die nothwendigen Denkbestimmungen oder reinen Begriffe, welche Aristoteles als die Prädicate alles Denkbaren, Kant als die Grundsormen alles Urtheilens Kategorien genannt hatte. Eben diesen Ausdruck braucht nach dem Borgange jener beiden großen Philosophen auch Hegel, aber bei ihm erscheinen die Kategorien nicht in der Form einer Aufzählung, wie bei Aristoteles, auch nicht in der einer Tasel, wie bei Kant, der ihnen gern den Schein eines Systems geben möchte, aber nur eine Gruppirung giebt, sondern in der Form eines wirklichen Systems, wodurch zugleich ihr Zusammenhang und ihre Bollständigkeit verbürgt wird. Ohne System keine Wissenschaft, ohne Methode kein System: das sind uns wohlbekannte hegelsche Fundamentalsätze.

Die Logif ist die Wissenschaft der Kategorien. Jede dieser Kategorien will genau bestimmt, gründlich durchdacht, erschöpft und verneint, die entgegengesetzten Bestimmungen, in welche der Begriff auseinander geht, wollen vereinigt werden. Demnach enthält jeder Schritt und Fortschritt des Denkens drei Seiten der Thätigkeit, die wir als die bestimmende (sekende), entgegensehende und vereinigende bezeichnen können. Hegel nennt die erste "die abstracte oder verständige", die zweite "die dialektische oder negativ-vernünstige", die dritte "die speculative oder positiv-vernünstige".

# 2. Der dialettische Proceg und die Entwidlung.

Die Fortschreitung des Denkens geschieht also durch die Darlegung und Auslösung der den Begriffen inwohnenden Widersprücke. Hegel hat diesen ganzen Proces Dialektik genannt, welchen Ausdruck wir schon in der Phänomenologie angetroffen und erklärt haben. Er rühmt Kant, daß er in seiner Bernunstkritik die Dialektik wieder zur Anerkennung gebracht habe; er selbst aber in seiner eigenen Dialektik hat das Borbild Platos vor Augen, bei welchem die Dialektik mit der Begriffsentwicklung, der Begriffseintheilung und als solche mit der wahren Erkenntniß zusammenfällt. Mit Unrecht läßt er Plato bei den Alten als den "Erfinder der Dialektik" gelten.

<sup>1</sup> Bb. VI. § 79—82. S. 146—160. — 2 S. oben Buch II. Cap. V. S. 303. — 3 Werte. Bb. VI. § 81. Juf. 1. S. 153. (Die Zufäße find nachgeschriebene Aeußerungen; es ist doch fraglich, ob Segel diese Neußerung wirklich gethan hat, ob er nach demselben Jufah S. 154) den platonischen Prolagoras statt des Meno genannt hat?) (S. oben S. 434, 437.)

Der Widerspruch besteht in dem Streit entgegengesetzter Bestimmungen, die Auflösung des Widerspruchs in deren Vereinigung: in diesem Sinne darf die Einheit der Gegensätze als das durchgängige Thema der hegelschen Dialektik gelten: jene «coincidentia oppositorum», welche Giordano Bruno naturalistisch und pantheistisch, Georg Hamann religiös und mystisch gesaßt hatte. Darin lag die von Hegel empsundene und ausgesprochene Verwandtschaft mit beiden.

Jede Darlegung eines Widerspruchs besteht in der Berneinung einer Denkbestimmung, welche noch eben gesetzt und bejaht werden mußte; jede Austösung eines Widerspruchs ist dessen Berneinung. Auf diese Beise bewegt sich das Denken durch zwei Negationen und gelangt auf dem Bege der doppelten Berneinung wieder zur Bejahung oder Afstrmation. Duplex negatio affirmat. Diese doppelte Negation hat Hegel "die absolute Regativität" genannt und die Dialektik für deren Methode erklärt, welcher Ausdruck nach Art der stumpsen und gedankenlosen Unverständnisse für das Bekenntniß einer ungeheuer negativen Richtung genommen worden ist, welche darauf ausgehe, alles zu ruiniren. Die Methode der absoluten Negativität bedeutet genau dasselbe als die Methode der Darlegung und Austösung der den nothwendigen Denkbestimmungen oder reinen Begriffen inwohnenden Widerssprüche. Der Widerspruch ist die erste Negation und seine Auslösung (Verneinung) die zweite.

Diese Methode aber besteht darin, daß von den einsachen Begriffen zu den zusammengesetzten, von den unmittelbaren zu den vermittelten, von den unbestimmten zu den bestimmten, von den abstracten zu den concreten oder, um alles in einem zu sagen, von den niederen zu den höheren, von dem niedrigsten zu dem höchsten, Glied für Glied, sortgeschritten wird. Diese Art der Fortschreitung giebt dem Processe des logischen Denkens den Charakter einer Stufenreihe oder einer Entwicklung.

Wir kennen schon aus der Phänomenologie das Verhältnis der niederen zu den höheren Stusen und umgekehrt. Es verhält sich mit den Stusen der Begriffe, wie mit denen des Bewußtseins. Die höhere Stuse ist die Wahrheit der niederen, denn sie ist in ihr angelegt, erstrebt, gewollt; die niedere Stuse ist in der höheren ausgehoben in jenem doppelten und dreifachen Sinn, den wir in der Phänomenologie schon angetroffen und erörtert haben, als es sich um das Verhältnis der sinnlichen Gewißheit zum wahrnehmenden Bewußtsein handelte. Aufgehoben sein bedeutet verneint, bewahrt, erhöht sein, wie tollere erheben und vernichten bedeutet, welcher Doppelsinn durch den ciceronianischen Witz «tollendum esse Octavium» zur Bezühmtheit gelangt sei.

Am Hebel nennt man die beiden angreisenden und gemeinsam wirkenden Bewegungskräfte, nämlich die Entsernungen und die Sewichte oder die Längen der Hebelarme und die Massen die mechanischen (statischen) Momente. Keines von beiden wirkt für sich allein, sondern nur mit dem andern zusammen. So sind in der sortschreitenden Entwicklung die niederen Stusen mitwirkende Factoren in den höheren; darum hat Hegel, indem er ihre Wirksamkeit mit den Momenten am Hebel verglich, die niederen Stusen als aufgehobene Momente in den höheren bezeichnet. Unter dem Ginfluß der hegelschen Philosophie ist diese Ausdrucksweise gang und gäbe geworden. Wenn es sich darum handelt, den Werth, die Bedeutung, den Begriff einer Sache zu schähen, so redet man von den Momenten, welche dabei zu erwägen und in Betracht zu ziehen seien.

Die methodische Darlegung und Austösung der den Begriffen immanenten Widersprüche (absolute Negativität), oder die diaslektische Methode, oder die Methode der Entwicklung bedeuten dasselbe. Und da alle reinen Begriffe sowohl Denks als Seinsbegriffe sind, d. h. sowohl logische als ontologische und metaphysische Geltung haben, so ist die Schranke zwischen dem Denken und den Dingen aufzgehoben, das Denken daher nicht mehr beschränktes oder "endliches", sondern "unendliches Denken", das in der Betrachtung der Dinge bei sich selbst bleibt und in dem Wesen der Dinge sich selbst und sein eigenes Wesen wie im Spiegel (tanquam in speculo) erkennt und wiedererkennt. Darum hat Hegel diese auf das methodische (dialektische) oder unendliche Denken gegründete Art der Erkenntniß die speculative Philosophie genannt und insbesondere seine Logik als solche bezeichnet und in seinen jenaischen Vorlesungen auch angekündigt.

## 3. Die Eintheilung.

Alle Entwicklung ift Selbstentwicklung, Selbstgliederung, Selbst= eintheilung. Was sich in der Logik als in dem Clemente des reinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. VI. S. 310, — <sup>2</sup> Werke. Bb. III. S. 103—105. — <sup>3</sup> Ebensbas, S. 106. — <sup>4</sup> Bgl, Bb, VI. § 28. Jusak. S. 63.

Denkens entwickelt, ist nichts anderes als der Begriff oder die Idee der Entwicklung selbst, so daß hier, wie es Hegel öfter hervorhebt, Inhalt und Form vollkommen eins sind. Der Erkenntnißinhalt sind die nothwendigen Denkbestimmungen oder die reinen Begriffe, d. h. das reine Denken; ebendasselbe reine Denken ist die Erkenntnißsorm. Der Erkenntnißinhalt ist die Selbstentwicklung des reinen Denkens, d. h. die Methode der logischen Entwicklung; eben denselben Charakter hat die Erkenntnißsorm. Die Entwicklung wird entwickelt.

Bas sich entwickelt, muß sich woraus entwickeln und wozu. Dies sind die drei in dem Thema der Entwicklung enthaltenen Hauptbestimmungen: das Was, das Woraus und das Wozu. Das Was (Dasein oder Etwas) in seiner einsachsten und abstractesten Form ist das Sein; das Woraus und Wodurch (δθεν ή αρχή της κινήσεως) ist der Grund oder das Wesen, das Wozu (οδ ένενα) ist der Zweck, d. i. der zu realisirende oder sich selbst realisirende Begriff. Demgemäß sind die drei Haupttheile der Logit: 1. die Lehre vom Sein, 2. die Lehre vom Wesen (Grund), 3. die Lehre vom Begriff (Zweck).

Den sich selbst realisirenden Zweck, um es zur Orientirung vorauszunehmen, hat Hegel den Selbstzweck oder die Idee genannt: es ist die höchste Kategorie, in welcher alle vorhergehenden als aufgehobene Momente enthalten sind. Daher ist dieser Begriff gleichsam in nuce das ganze System der Kategorien. Wenn man den Begriff des Selbstzwecks gründlich analysirt, auseinanderlegt und in seine Elemente austlöst, so ergiebt sich die Reihensolge sämmtlicher Kategorien.

Der Selbstzweck ist der Begriff in seiner Selbstverwirklichung: das her versteht Hegel unter dem Begriff das Selbst oder das Subject, während das Wesen, als welches allen Dingen und Erscheinungen zu Grunde liegt, den Charakter der Nothwendigkeit oder der Substanz hat. Nun erinnern wir uns jenes Wortes aus der Vorrede zur Phänomenologie. "Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtsertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subject auszusalfen und auszudrücken." (Daß aber der Begriff in seinem logischen Charakter als Selbst oder Subject zu nehmen sei, sagt die Phänomenologie nirgends, obgleich sie an ungezählten Stellen das Wort "Begriff" in diesem Sinne gebraucht. So wird an vielen Stellen,

<sup>1</sup> S. oben Cap. V. S. 291 u. 292.

eigentlich durchgängig, die Logik von der Phänomenologie vorausgesetzt, während sie derselben nachfolgt. Nimmt man das Wort Begriff in dem gewöhnlichen logischen Sinn als abstracte Vorstellung von allzemeinem Umfang, so sind eine Menge Sätze in der Phänomenologie dunkel und unverständlich. Dasselbe gilt von dem Begriff der Negation, Negativität u. a.)

Da nun der Begriff im Sinn der hegelschen Logik gleichbedeutend ist mit dem Selbst oder Subject, so erklärt sich auch, warum Hegel den dritten Theil seiner Logik "die subjective Logik" genannt hat und im Unterschiede davon die beiden ersten Theile, nämlich die Lehre vom Sein und vom Wesen, "die objective Logik".

### 4. Der Begriff Gottes in ber Logik. Das Reich ber Schatten.

Die Rategorien, obwohl sie nacheinander, also in einer zeitlichen Reihenfolge, wie es nicht anders sein kann, entwickelt und in das Bewußtsein gehoben werden, sind alle zugleich, also zeitlos oder ewig und können daher als Definitionen des Ewigen oder des Absoluten oder Gottes angesehen werden. Daher wird durch die logische Idee, als welche alle Kategorien in sich schließt, das Besen Gottes begriffen, abgesehen von seinen Beziehungen zur Welt oder von seinem Sein, d. h. seiner Gegenwart in der Natur und in dem endlichen Geiste. "Die Logist ist als das System der reinen Vernunst, als das Reich des reinen Gedankens zu fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist."

Weil die Logik das Reich der Wahrheit ohne Hülle ift, darum gewährt ihr Studium "die Kraft, welche in alle Wahrheit leitet". Weil ihre Gegenstände die einsachen, von aller sinnlichen Concretion befreiten Wesenheiten sind, darum nennt Hegel ihr System "das Reich der Schatten". "Das Studium dieser Wissenschaft, der Ausenthalt und die Arbeit in diesem Schattenreich ist die absolute Vildung und Zucht des Vewußtseins." Diese Zucht besteht darin, daß wir in der Ausübung des logischen Denkens uns entwöhnen, an uns selbst zu

Berte. Bb. III. S. 46-52, — 2 Werte. III. Einleitung. Augemeiner Begriff und Logit. S. 33, Bgl. Ebendas. S. 69. Bgl. Bb. VI. (Encytlopädie.) § 85. S. 163. — 3 Bb. III. Einleitung. S. 44.

benken und unser Meinen, Wollen, Wünschen in die Gedanken einzumischen. "Indem ich denke, gebe ich meine subjective Besonderheit auf, vertiese mich in die Sache, lasse das Denken für sich gewähren, und ich denke schlecht, indem ich von dem Meinigen etwas hinzuthue." <sup>1</sup>

#### 5. Die Logit und die Geschichte der Philosophie.

Aus dem Thema der Logit erhellt, daß zwischen den Rategorien, als ben Definitionen des Absoluten, und den Principien der philosophischen Systeme eine gewisse Uebereinstimmung herrschen muß, worauf fich die unwillfürliche Bergleichung des logischen Fortganges ber Kategorien mit dem geschichtlichen Fortgang der Systeme gründet. Auf diesen Zusammenhang zwischen feiner Logit und der Geschichte der Philosophie hat Segel gern und oft hingewiesen als auf eine lehrreiche Probe, welche die Richtigkeit der Rechnung nach beiden Seiten bestätige. Wenn diese Rechnung stimmt, so muß sich das jungste und lette Shftem zu allen vorhergebenden Philosophien verhalten, wie die logische Idee zu den Rategorien. Mit andern Worten: alle geschichtlichen Syfteme der Philosophie find aufgehobene Momente in dem Suftem der hegelschen Philosophie. "Die Geschichte der Philosophie zeigt an ben verschieden erscheinenden Philosophien theils nur Gine Philosophie auf verschiedenen Ausbildungsftufen auf, theils daß die besonderen Principien, beren eines einem Suftem zu Grunde lag, nur 3meige eines und beffelben Gangen find. Die der Zeit nach lette Philosophie ift das Resultat aller vorhergehenden Philosophien und muß daher die Principien aller enthalten; fie ift darum, wenn fie anders Philosophie ift, die entfaltetste, reichste, concreteste." 2

Diesen Zusammenhang zwischen den Kategorien und den Philosophien, zwischen der Logik und der Geschichte der Philosophie hat Hegel, als er die Kategorie des Seins mit der Lehre des Parmenides verglichen, seinen Zuhörern in großartiger und höchst eindringlicher Weise vorgestellt. "Die verschiedenen Stusen der logischen Idee sinden wir in der Geschichte der Philosophie in der Gestalt nach einander hervorgetretener philosophischer Systeme, deren jedes eine besondere Definition des Absoluten zu seiner Grundlage hat. So weit nun die Entsaltung der logischen Idee sich als ein Fortgang vom Abstracten zum Concreten erweist, ebenso sind dann auch in der Geschichte der

<sup>1</sup> Bb. VI. Die Wissenschaft ber Logif. Borbegriff, § 24. Jusat 2. 3. 49. - 2 Cbendas. VI. Ginleitung. § 13. S. 21.

Philosophie die frühesten Systeme die abstractesten und damit zugleich die armsten. Das Berhältniß aber der früheren zu den späteren philofophischen Sustemen ift im Allgemeinen baffelbe, wie bas Berhältniß ber früheren zu ben späteren Stufen der logischen Idee, und zwar von der Urt, daß die späteren die früheren als aufgehoben in fich ent= halten. Dies ift die mahre Bedeutung der in der Geschichte der Philofophie vorkommenden und fo oft migverftandenen Widerlegung bes einen philosophischen Systems durch ein anderes, und naher bes früheren durch die späteren. Wenn vom Widerlegen einer Philosophie die Rede ift, jo pflegt dies junächst nur in abstract negativem Sinne genommen zu werden, bergeftalt, daß die widerlegte Philosophie überhaupt nicht mehr gilt, daß diefelbe beseitigt und abgethan ift. Wenn bem jo mare, jo mußte das Studium der Geschichte der Philosophie als ein burchaus trauriges Geschäft betrachtet werden, da biefes Stubium lehrt, wie alle im Berlauf der Zeit hervorgetretenen philosophischen Systeme ihre Biderlegung gefunden haben. Run aber muß, ebenfo gut als zugegeben ift, daß alle Philosophien widerlegt worden find, zugleich auch behauptet werden, daß keine Philosophie widerlegt worden ift, noch auch widerlegt zu werden vermag." "Die Geschichte der Philofophie hat es somit ihrem wesentlichen Inhalte nach nicht mit Bergangenem, fondern mit Ewigem und ichlechthin Gegenwärtigem gu thun und ist in ihrem Resultat nicht einer Gallerie von Berirrungen bes menschlichen Geiftes, sondern vielmehr einem Pantheon von Göttergeftalten zu vergleichen. Die Göttergeftalten aber find die verschiedenen Stufen ber Idee, wie folde in biglettischer Entwicklung nach einander hervortreten." 1

#### 6. Der Anfang.

Der Anfang ber Logik und der Philosophie überhaupt befindet sich in einem Dilemma, welches schon die alten Skeptiker erkannt und für unlösbar erklärt haben. Entweder ist dieser Ansang vermittelt oder er ist unmittelbar: im ersten Fall sehlt der Ansang, denn das Vermitteln, Begründen, Beweisen führt ins Endlose; im andern Fall sehlt die Begründung. Dort haben wir einen Beweis ohne Ansang, hier einen Ansang ohne Beweis, in keinem von beiden Fällen kann die Wissenschaft beginnen. Dieses Dilemma gilt, solange die Philos

<sup>&#</sup>x27; Ebendaf. VI. § 86. 3uf. 2. 3. 166-168.

sophie mit einer Behauptung ober einem Satze beginnt; es ist hinfällig, sobald den Ansang der Philosophie nicht ein Satz oder eine Behauptung, sondern, wie Fichte gelehrt hat, eine Forderung, ein Entsichluß, eine That ausmacht: "Werde dir deiner bewußt", "setze dein Ich", "vollziehe die That des Selbstbewußtseins!"

Bei Segel hat der Anfang der Philosophie (Logif) sowohl den Charafter des Wissens als den des Wollens oder Entschlusses: bei ihm ift das Wiffen, welches den Anfang macht, sowohl vermittelt als unmittelbar, benn alles Unmittelbare ift bas Resultat einer Bermittlung: es ift, nachdem es geworden ift. Man hat den Anfang ber Logik zu betrachten als vermittelt durch die gefammte Phanomenologie, beren lettes Resultat das reine Biffen mar. Runmehr ift das reine Wiffen geworden: es ift und hat den Charafter der Unmittel= barkeit; noch aber ift es völlig unbestimmt und unentwickelt. Bas es ift, foll erft bestimmt und entwickelt werden: eben darin besteht ja die Aufgabe und das Thema der Logik. Bon dem reinen Wiffen oder reinen Denken als einem geworbenen Refultat, nunmehr feiendem ober unmittelbarem Buftande tann junachft nichts weiter ausgesagt und begriffen werden, als daß es ift. Daber läßt fich voraussehen, daß auch die erfte Rategorie ober der erfte Begriff, womit das Spftem der Logit beginnt, fein anderer mird fein konnen, als der Begriff des Seins.2

Indessen ist der Anfang der Logik nicht bloß als ein durch Bermittlung gewordenes, nunmehr unmittelbares Wissen anzusehen, sondern auch nach sichtescher Art als ein voraussehungsloser Entschluß, als eine Richtung nicht des Erkennens, sondern des Wollens. "Soll aber keine Boraussehung gemacht, der Anfang selbst unmittelbar genommen werden, so bestimmt er sich nur dadurch, daß es der Ansang der Logik, des Denkens für sich, sein soll. Nur der Entschluß, den man auch für eine Willkür ansehen kann, daß man das Denken als solches betrachten wolle, ist vorhanden. So muß der Ansang absoluter oder, was hier gleichbedeutend ist, abstracter Ansang sein; er darf so nichts voraussehen, muß durch nichts vermittelt sein, noch einen Grund haben; er soll vielmehr selbst Grund der ganzen Wissenschaftsein. Er muß daher schlechthin ein Unmittelbares sein oder vielmehr nur das Unmittelbare seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. (Jubiläumsausgabe.) Bb. VI. Buch III. Сар. III. S. 428—432. — <sup>2</sup> Hegel. Werke. Bb. III. Crstes Buch. S. 55—58.

Bestimmung haben kann, so kann er auch keine in sich, keinen Inhalt enthalten, benn bergleichen ware Unterscheidung und Beziehung von verschiedenen auf einander, somit eine Bermittlung. Der Ansang ist also das reine Sein."

### Bierzehntes Capitel.

## Die Lehre vom Sein. A. Die Qualität.

# I. Das reine Sein.

1. Gein und Richts.

Der erste Begriff ist von allen der einsachste, abstracteste und unmittelbarste, er ist noch völlig unentwickelt, unbestimmt, darum inhaltstos oder leer. Dieser Begriff, wie schon erklärt worden, ist das reine oder bloße Sein. "Es ist die reine Unbestimmtheit und Leere. Es ist nichts in ihm anzuschauen, wenn von Anschauen hier gesprochen werden kann; oder es ist nur dies reine, leere Anschauen selbst. Es ist ebenso wenig etwas in ihm zu denken, oder es ist ebenso nur dies leere Denken. Das Sein, das unbestimmte Unmittelbare ist in der That Nichts und nicht mehr noch weniger als Nichts."

Wie in der letzten und höchsten Kategorie alle vorhergehenden als aufgehobene Momente enthalten sind, so in der ersten und niedrigsten alle solgenden als unentwickelte Anlagen. Dieses im Sein begriffene, aber noch völlig unentwickelte, darum inhaltslose Denken ist sowohl rein als leer, sowohl Sein als Nichts. Sein und Nichts sind dasselbe, denn sie sind der Ausdruck des reinen Denkens in seiner einsachsten Form; das Sein ist der positive Ausdruck desselben, das Nichts der negative. Das Sein ist Nichts, denn es ist nichts in ihm zu erstennen, weil es inhaltslos oder leer ist. Sein und Nichts sind aber nicht bloß dasselbe, sondern auch unterschieden: das Sein besagt, daß das Denken ist; das Nichts besagt, daß es noch völlig unentwickelt und inhaltslos ist.

Nichts kann einleuchtender fein als diese Einheit und dieser Unterichied zwischen bem Sein und dem Richts; wir muffen von dem Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas, Bb. III. S. 59. — <sup>2</sup> Ebendas, Erster Abschnitt. Bestimmtsheit. Qualität.) Erstes Capitel. Sein. A. S. 73. Agl. Bd. VI. § 86. S. 165. — <sup>3</sup> III. Abschnitt I. Bestimmtheit. (Qualität.) Anmerf. 2, S. 83—85.

griffe des Seins, da in ihm weiter nichts zu erkennen ist als die Inhaltlosigkeit und die Leere, zu dem Begriffe des Nichts fortgehen, nur zu ihm. Diese beiden Denkbestimmungen, das Sein und das Nichts, sind ungetrennt und untrennbar: in dieser Ungetrenntheit oder Untrennbarkeit besteht, wie Hegel ausdrücklich hervorhebt, ihre Einheit, welche also keineswegs Dieselbigkeit ist, sondern den Unterschied in sich schließt und die Bereinigung fordert.

## 2. Das Werben. Entstehen und Bergeben.

Die Vereinigung von Sein und Nichts (Nichtsein) ist das Werden, worin jene beiden aufgehobene Momente sind. Das im Werden begriffene Sein ist das Entstehen, das im Werden begriffene Nichtsein ist das Vergehen. "Die Wahrheit des Seins, sowie des Nichts ist daher die Einheit beider; diese Einheit ist das Werden."

Der Satz von der Einheit des Seins und des Nichts hat die äußersten Mißverständnisse hervorgerusen, indem man an die Stelle der abstractesten Begriffe die concretesten Borstellungen, wie das Sein der Dinge, des Menschen, Gottes u. s. f. gesetzt und so den Sinn in Unsinn verkehrt hat. Sei es etwa einerlei, ob ein Haus ist oder nicht ist, ob wir selbst sind oder nicht sind, ob Gott ist oder nicht ist, ob hundert Thaler sind oder nicht sind? u. s. f. segel hat gar zu gern und darum gar zu oft sich die hundert Thaler geliehen, welche Kant zur Widerlegung des ontologischen Beweises gebraucht und verbraucht hatte. Auch an der gegenwärtigen Stelle kommt er darauf zurück.

Weil aber der Ansang seiner Logik, die sogenannte Einheit von Sein und Nichts, häusig so viel unverständiges Kopfschütteln und unnöthiges Kopfzerbrechen verursacht hatte, so machte Hegel den "Borschlag zur Güte", daß man mit dem Ansange selbst ansangen möge:
mit dem Begriffe des Ansangs, aus dessen Analhse sich die Einheit
von Sein und Nichtsein sogleich ergebe. Was zu sein erst ansange,
sei noch nicht und doch auch schon, weil es ansange zu sein. Jeder
Ansang ist ein Werdezustand, alles Werden aber enthalte Sein und
Nichtsein zugleich, was noch niemand verkannt oder bestritten habe, es
müßte denn sein, daß man das Werden überhaupt in Abrede stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. III. S. 102 flgd. — <sup>2</sup> Ebendas. Sein. Anmert. 1. S. 77—80. Bgl. VI. § 88. S. 172 flgd. — <sup>3</sup> III. S. 63 flgd. Bgl. VI. § 88. S. 174.

Die Eleaten haben den Begriff des Seins zum Principe der Philosophie gemacht und sind dadurch die Begründer der Ontologie oder Metaphysik geworden. Parmenides hat erklärt: "nur das Sein ist, und das Nichts (Nichtsein) ist gar nicht", woraus die Unmöglichskeit des Werdens folgt. Der tiefsinnige Heraklit habe den Begriff des Werdens zum Princip der Philosophie gemacht, da es kein bloßes Sein gebe, sondern alles im beständigen Werden oder Flusse begriffen sei, das Werden aber sei die Einheit von Sein und Nichtsein.

Der Satz von der Unmöglichkeit des Werdens oder daß aus nichts nichts werden könne (ex nihilo nil fit) streitet nicht mit dem Begriffe des Werdens, sondern mit der Schöpfung aus Nichts, indem er die Ewigkeit der Materie bekräftigt, weshalb Hegel die Verneinung des Werdens für einen Grundsatz des Pantheismus ansieht, als ob die Lehre des Heraklit nicht auch Pantheismus sei!

Der Sat des Heraklit heißt: "Sein und Nichtsein sind dasselbe", "wir sind sowohl als wir nicht sind", "alles ist im Werden begriffen, alles sließt, πάντα ρεί". Zugleich läßt man Hegel dem Heraklit einen Satz zuschreiben, welchen dieser Philosoph unmöglich gesagt haben kann. Der Satz gehört in die atomistische Lehre und stammt von Demokrit: "τὸ δν οδδèν μαλλον έστὶ, τοῦ μὴ ὄντος", das Seiende ist nicht in höherem Maße als das Nichtseiende, dieses ist ebenso sehr als das Seiende. Unter dem Seienden ist "das Volle", unter dem Nichtseienden "das Leere" zu verstehen. Beides ist in gleicher Weise: das Volle sowohl als das Leere. Hegel kannte den Satz und seine Herkunst sehr wohl und hat in seinen Vorlesungen über die Seschichte der Philosophie denselben als einen Ausspruch des Demokrit angesührt.

Das Werden ist Entstehen und Vergehen; aber diese beiden Momente sind im Werden nicht etwas zeitlich unterschieden und äußerlich verknüpst, so daß erst das Entstehen, dann das Vergehen stattfände, und zwischen beiden noch eine durch das Wörtchen "und" bezeichnete Verbindung Platz hätte. Zwischen beiden giebt es nichts Drittes. Das Entstehen ist an ihm selbst das Vergehen: daher ist das

<sup>1</sup> III. S. Anmerk. 3. S. 88. — 2 III. S. Anmerk. 1. S. 63 flgb. Wgl. VI. § 88. S. 174. — 3 Wgl. Bb. VI. § 88. Jusaß. S. 177 mit Bb. XIII. (2. Aufl. 1840.) S. 325. — Man barf ben Zusäßen als nachgeschriebenen, von bem Herausgeber nicht gerade mit kritischer Sorgkalt behandelten Neußerungen hie und da mißtrauen, wie an der soeben angeführten Stelle.

Werben ein beständiges Vergehen ober Verschwinden, es ist das Vergehen des Vergehens oder das Verschwinden des Verschwindens: es kann daher nur begriffen werden als vergangenes Vergehen, als verschwundenes Verschwinden, als vergangenes Werden oder Sewordensfein, d. h. als Dasein.

Will man sich den Begriff des Werdens und diesen Uebergang vom Werden zum Dasein anschaulich machen, so giebt es kein besseres Beispiel als die Zeit, wie auch Heraklit sogleich auf die Zeit als die anschaulichste Form des Werdens hingewiesen hat. Die Zeit ist das beständige Vergehen oder vielmehr Vergangensein. Ich erinnere an den schillerschen Spruch des Consucius: "Dreisach ist der Schritt der Zeit, zögernd kommt die Zukunst hergezogen, pfeilschnell ist das Jetzt entslogen, ewig still steht die Vergangenheit". Die vergangene Zeit ist da, das Geschehene kann kein Gott ungeschehen machen; es ist das Versectum, welches Präsens ist: γέγονα — ich bin da.

#### II. Das Dafein.

#### 1. Qualität. Etwas und Anderes.

In dem Begriffe des Daseins ift das Da weder örtlich noch zeitlich, fondern logisch zu nehmen, als ein bestimmtes, fo ober jo beschaffenes Sein, als ein Was ober ein Quale; diese mit dem Sein identische, von ihm unabtrennbare Bestimmtheit ift die Qualität, mit welchem Namen Segel bas erfte Cavitel feiner Logik überschrieben hat, weil der Begriff der Qualität im Mittelpunkte der ersten Gruppe der Rategorien fteht und diefelbe gleichsam beherrscht. Das Dafein ift bestimmtes Sein oder seiende Bestimmtheit, die als solche den Unterschied von anderem Dasein, also bas Nichtsein ober die Regation in fich schließt, weshalb Segel "Realität und Regation" sogleich als die beiben Momente bezeichnet, welche ben Begriff des Dafeins ausmachen. Er legt das größte Gewicht barauf, daß im Dafein ber Begriff ber Negation in feiner Bestimmtheit an bas Licht tritt, indem er auf den Sat Spinozas hinweist: «omnis determinatio est negatio». Unter der Negation in ihrer Bestimmtheit ift die Bu= fammengehörigkeit des Seins und Richtseins (Andersfeins) zu berftehen, ohne welche kein Widerspruch, kein Leben, keine Entwicklung stattfinden könnte.

Das Dasein ist nicht mehr das unbestimmte Sein, welches gleich war dem Richts, sondern ein durchaus bestimmtes Sein oder Qualität.

Da aber alles bloße Sein immer unbestimmt ist und bleibt, so muß das Dasein noch näher bestimmt und unterschieden, es muß als ein unterschiedenes Dasein, d. h. als ein Daseiendes oder Etwas gesaßt werden, welches mit anderem so unmittelbar zusammenhängt und versknüpft ist, daß Realität und Negation als Etwas und Anderes die Momente des Daseins sind. Beide Bestimmungen gehören zu einander und können nicht getrennt werden, das Etwas kann nicht sür sich sein, auch nicht das Andere, jede der beiden Bestimmungen ist das Andere des Anderen, jede ist etwas anderes, wie wir im Deutschen sagen: "ein Anderes — ein Anderes", oder "etwas Anderes — etwas Anderes" oder im Lateinischen «aliud — aliud», oder bei Plato das Anderssein schlechtweg (to Stepov — Hätspov) im Gegensaße zu dem, was sich gleich oder dasselbe bleibt (tadto).

## 2. Endliches und Unendliches. Die Beränderung.

Etwas und Anderes hängen bergeftalt zusammen, daß zwischen beiden nichts Drittes ift. Bas wir als "und" bezeichnet haben, ift ihre Grenge, welche beibe ebenso unmittelbar verknüpft wie untericheibet. Etwas ift burch anderes begrenzt und ebenfo umgekehrt. Begrenzt fein heißt endlich fein. Das Endliche hängt mit anderem bergestalt zusammen, daß es mit ihm behaftet ift und es an sich hat, weshalb Spinoza das Endliche (Modus) gut und treffend als das= jenige erklärt hat, mas in anderem ift und ohne anderes nicht begriffen werden kann (quod in alio est, per quod etiam concipitur). Das Etwas vermöge seiner Begrenztheit ober Endlichkeit ift unmittelbar jowohl von anderem unterschieden als auf anderes bezogen; daber find in ihm biese beiden Momente zu unterscheiden: sein Unterschieden= fein und fein Bezogensein; jenes ift Sein an fich, biefes ift Sein für anderes. Beide Bestimmungen, die in der Phanomenologie eine jo große Rolle gespielt und den Gang des Bewuftseins beherricht haben, treten uns jest im Clemente des reinen Denkens in ihrer Bebeutung als Kategorien entgegen. Wie fehr man auch bemüht ift, fie zu trennen und auseinanderzuhalten, fo fallen fie in eines zusammen, da das Etwas vermöge feiner Grenze beides zugleich ift: es ift an sich, was es für anderes ift; es geht ohne Rest auf in seine Beziehung auf anderes ober fein Sein für anderes. 3ch brauche, um biefe Bahrheit recht deutlich zu machen, ein Beispiel aus dem gewöhn=

lichen Leben und dem gewöhnlichen Sprachgebrauch. Man fagt: "diese Sache hat fur uns einen großen Werth, an fich ift fie werthlos", b. h. die Sache ift in Beziehung auf uns werthvoll, in Beziehung auf alle anderen ift fie werthlos: so ift auch ihr Unsich lediglich ihre Beziehung auf oder ihr Sein für anderes. Darin besteht der Charafter bes Endlichen, daß es das Andere an fich hat und ohne Rest in das Sein für anderes aufgeht. Es ift sowohl Anderes als auch Nicht= anderes. Die Ginheit von Sein und Richtsein ift Werden, die Gin= heit von Anderessein und Nichtanderessein ift Anderswerden oder Beränderung. Das Etwas ift endlich und veränderlich; es geht nicht erst in die Beränderung über, sondern ift in der Beränderung begriffen, wie das Sein und Richtsein im Werden. Segel fagt vom Dasein: "Daber ift das Anderssein nicht ein gleichgültiges außer ihm, fondern fein eigenes Moment". "Etwas ift burch feine Qualität erft= lich endlich und zweitens veränderlich, fo daß die Endlichkeit und Beränderlichkeit feinem Sein angehört." "Etwas wird ein Anderes, aber das Andere ift felbst ein Etwas, also wird es gleichfalls ein Underes und fo fort ins Unendliche." "Diefe Unendlichkeit ift die folechte ober negative Unendlichkeit, indem fie nichts ift als die Regation des Endlichen, welches aber ebenso wieder entsteht, somit eben fo fehr nicht aufgehoben ift, - ober diese Unendlichkeit drückt nur das Sollen des Aufhebens des Endlichen aus."1

Wir sind an einer höchst wichtigen Stelle. Von der schlechten Unendlichkeit, die nichts anderes ift als der endlose Progreß, ist die wahre Unendlichkeit zu unterscheiden. Es handelt sich hier um die Bestimmungen des Endlichen, Endlosen und wahrhaft Unendlichen, also um das Verhältniß des Endlichen und Unendlichen in der abstractesten, rein logischen Form, die in der concretesten fortbesteht und ihr zu Grunde liegt: es handelt sich um eine Grundanschauung und Grundeidee der gesammten hegelschen Lehre.

Das Endliche soll seinem Begriffe gemäß ein Ende nehmen, es soll enden, aber in seinem Ende ist es immer durch ein Anderes begrenzt, das wieder durch ein Anderes begrenzt ist, und so geht es fort ins Endlose. Das Endliche ist ins Endlose endlich, es nimmt fein Ende, es ist nicht endlich, sondern endlos, weshalb Hegel das Endlose die negative Unendlichkeit genannt hat. Die Grenze und

<sup>1 286,</sup> VI. § 92. S. 181. § 93. § 94. S. 184.

mit ihr die Endlichkeit sind immer wieder da, diese sortbeständige oder perennirende Grenze ist Schranke. Der endlose Progreß aber besteht darin, daß zwei entgegengesetzte Bestimmungen vereinigt werden sollen und nicht können, weshalb sie mit einander wechseln und diesen Wechsel ins Endlose sortsetzen.

Diefe beiden Bestimmungen im Begriffe bes Endlichen find bas Unfichfein und das Seinfüranderes oder fein Underessein und Richt= anderessein: bies find die beiden im Begriffe bes Daseins oder bes Etwas enthaltenen Momente: Etwas und Anderes. Etwas geht in anderes über, das felbst wieder Etwas ift und in anderes über= geht u. f. f. In dem logischen Begriff der Beränderung erscheint in feiner abstractesten Form der endlose Progreß. Der Widerstreit zweier Bestimmungen in Ginem ift der Widerspruch; daher besteht der end= lose Progreß überall, wo berselbe erscheint, in einem ungelöften Widerspruch. Denn sobald ein Widerspruch nicht gelöft, sondern fixirt wird, bleibt nichts weiter übrig, als ihn zu wiederholen und die beiden Bestimmungen (A und B, Etwas und Anderes), die nicht zusammen tommen können, alterniren zu laffen. Gben diese Wiederholung ift der endlose Progreß: ein ewiges Einerlei, das nicht erhaben ift, sondern langweilig und einschläfernd, weshalb Segel den endlofen Progreß treffend die ichlechte Unendlichkeit genannt hat.

In der anschaulichsten und für die meisten erstaunlichsten Form tritt uns diese Art Unendlichkeit in der Zeit und im Raum entgegen: Die endlose Zeit, der endlose Raum! Es nimmt tein Ende, jenseits jeder begrengten Beit, jedes begrengten Raumes ift immer wieder Zeit, immer wieder Raum! In der fantischen und fichteschen Philosophie besteht auch die Moralität, der Widerstreit und Kampf zwischen Pflicht und Reigung, in einem endlosen Streben und Sollen. Diese Philosophie "giebt als den höchsten Punkt der Auflösung der Widersprüche das Sollen an, mas aber vielmehr nur der Standpunkt des Beharrens in der Endlichfeit und damit im Widerspruche ift". "Mis Sollen ift Etwas über feine Schranke erhaben, umgekehrt aber hat es nur als Sollen seine Schranke. Beides ist untrennbar." "Du fannft, weil du follft, - biefer Ausdruck, ber viel fagen follte, liegt im Begriffe des Sollens." "Aber umgekehrt ift es ebenfo richtig: bu fannst nicht, eben weil du follft. Denn im Sollen liegt ebenso fehr die Schranke als Schranke: jener Formalismus ber Mög= lichkeit hat an ihr eine Realität, ein qualitatives Anderssein fich gegen= über, und die Beziehung beider auf einander ist der Widerspruch, somit das Nicht-Können oder vielmehr die Unmöglichkeit." 1

Wenn ein Widerspruch ungelöst bleibt oder sich fixirt, so fallen die beiden Seiten desselben auseinander und bilden einen unversöhn-lichen Gegensat oder Dualismus; daher überall, wo eine dualistische Denkart herrscht, der endlose Progreß als Zeichen oder Folge derselben hervortritt, weshalb Segel nach seiner antidualistischen Denkart gegen den endlosen Progreß in allen seinen Sestalten zu Felde zieht und ihn vor allem in seiner logischen Grundsorm bekämpst und überwindet. Er macht es dem gewöhnlichen Bewußtsein und auch der Philosophie, insbesondere der kantischen und sichteschen, zum Vorwurs, daß sie den endlosen Progreß, sei es in der Form des Seins oder des Sollens, bejahen, bewundern und somit die schlechte Unendlichkeit statt der wahren gelten lassen.

Der Dualismus beherrscht die gewöhnliche Vorstellungsweise auch in der Art, wie sie das Berhältniß des Endlichen und Unendlichen betrachtet: beide werden einander entgegengesetzt, das eine hüben, das andere drüben und zwischen beiden eine unübersteigliche Klust. Es bedarf keiner besonderen logischen Scharssichtigkeit, um zu sehen, daß auf diese Art beide Vegriffe in ihre Gegentheile verkehrt werden. Das Unendliche, welches dem Endlichen entgegengesetzt wird und dasselbe von sich ausschließt, hat an ihm seine Schranke und wird dadurch selbst beschränkt und verendlicht; das Endliche aber, welches dem Unendlichen gegenübersteht, nimmt kein Ende und wird verunendlicht. Hieraus erhellt sogleich, wie das wahrhaft Unendliche das Endliche nicht ausschließt, sondern einschließt und das Endliche nicht außer sich hat, sondern in sich.

Das Endlose ist darum mangelhaft, weil ihm etwas fehlt. Was ihm sehlt, ist das Ende, welches erreicht werden soll und nicht kann. Wenn es sein Ende erreicht, dann ist es, wie die deutsche Sprache vortrefflich sagt, vollendet. Das Endlose ist unvollendet: darin besteht sein Mangel. Darum haben auch die Pythagoreer, weil sie nach hellenischer Denkart die Form höher gehalten haben als den Stoff, das änzipov in Vergleichung mit dem népas als das Niedere und Geringere angesehen. Aus eben diesem Grunde hat Aristoteles das

<sup>1</sup> Bd. III. 3. Die Schranke und das Sollen. S. 133—139. Bd. VI. § 94. Zusak, S. 184—186. — 2 Bd. VI. § 95. S. 186 sigd.

àxelés als basjenige bezeichnet, was die gestaltende Natur nicht sucht, sondern meidet.

Nun ist im Begriff der Veränderung, wenn wir denselben nicht ins Endlose fortsehen und immer dasselbe sagen wollen, der Begriff des vollendeten Daseins enthalten. Etwas wird Anderes. Da es an sich selbst Anderes ist, so wird es, was es an sich ist, es geht also mit sich selbst zusammen oder, wie Hegel sagt, es kommt bei sich an, es erreicht sein Ende und Ziel, d. h. es wird vollendet. Das vollendete Dasein ist nicht mehr auf anderes bezogen, sondern auf sich, es ist nicht mehr durch anderes begrenzt, sondern durch und in sich, es ist nicht mehr für anderes, sondern für sich. Diese Begriffe sind daher gleichbedeutend: vollendetes Dasein — unendliches Sein — Fürsichsein.

## III. Das Fürsichsein.

Das unendliche Sein.

Ilm die Begriffe des Endlichen, Endlosen und wahrhaft Unendlichen sogleich in der anschaulichsten Form vorzustellen, so versinnlicht die gerade Linie AB den Begriff des Endlichen (Begrenzten), die über ihre Grenzpunkte hinaus ins Endlose fortlausende gerade Linie den Begriff des Endlosen, die in ihren Ansangspunkt A zurücktehrende, kreisförmige Linie den Begriff des Unendlichen, wie denn auch von jeher der Kreis als ein Sinnbild der Unendlichkeit oder Ewigkeit gegolten hat. Der Kreis ist die vollendete Linie, ein in sich geschlossener, fürsichseiender Raum.

Im Sinn und Geist der hegelschen Lehre könnte man diese Bergleichungen fortführen und erhöhen. So ist das Bedürsniß das Gestühl eines Mangels und als solches ein Beispiel der Schranke und Endlichkeit, das Heer der Bedürsnisse, die sich immer von neuem erzeugen, ein Beispiel der Endlosigkeit, der Genuß und die Besriedigung ein Beispiel der Unendlichkeit und des Fürsichseins, wie man denn im Zustande voller Besriedigung sich nicht nach außen und auf anderes bezogen fühlt, sondern für sich ist. Aus solchen Bergleichungen erhellt, wie tiessinnig, gehaltreich und ausdrucksvoll die deutsche Sprache in

<sup>1</sup> Cbendas, S. 188. — 2 Bb. III. Die affirmative Unendlichkeit. S. 152 bis 155,

ber Ausprägung dieser Worte, wie das Ansichsein, das Seinfüranderes, das Fürsichsein u. s. f. ist, wie Segel dem Genius der Sprache gemäß diese Ausdrucksweisen ergriffen und gebraucht hat. Die Selbstsucht ist ausschließend und darum endlich, sie ist gierig, unersättlich, wie das Faß der Danaiden, ein änsepov, und darum endlos, aber die Liebe, welche die Gemüther vereinigt, so daß eines sich im anderen weiß, nur im anderen wahrhaft bei und für sich ist und sich sühlt, ist un= endlich.

Ich möchte auch darauf hinweisen, daß die hellenische Mythologie in ihrem Abscheu vor dem Endlosen für die höchsten Frevel keine schreck-licheren Höllenstrasen zu ersinnen wußte, als die Ertragung des end-losen Wechsels immer derselben Justände, wie den Hunger und Durst des Tantalus, den Stein des Sisphhus, das Rad des Jrion, das Sied der Danaiden u. s. f. Die christliche Legende hat den ewigen Juden und die grauenvollste aller Strasen ersunden: die endlose Existenz auf der Erde.

Die mahre Unendlichkeit ift aufgehobene Endlichkeit, wie die mahre Emigkeit nichts anderes ift als aufgehobene Zeitlichkeit. Da nun bas Dasein und mit ihm das Endliche gleichgesett worden ift der Realität, fo ift das Unendliche die aufgehobene Reglität ober die Idealität. Um aber bei bem Worte "ideal" nicht an das Ideal bes Schonen und was damit zusammenhängt zu denken, wollte Segel ftatt "ideal" das Wort "ideell" gebraucht wiffen. Das Endliche oder Reale fei im Unendlichen aufgehoben oder ideell gesett. Die Idealität in dem eben erklärten Sinn wird der Realität nicht etwa entgegengesett ober coordinirt, fondern fie ift deren Aufhebung, d. h. in der mahren Erkenntniß der Dinge ift das Endliche nicht als das Endgültige, sondern als das Nichtige zu betrachten. "Die Wahrheit des Endlichen ift vielmehr feine Idealität." "Diese Idealität des Endlichen ift der Sauptfak der Philosophie, und jede mahre Philosophie ift desmegen Idea= lismus. Es kommt allein barauf an, nicht bas als bas Unendliche zu nehmen, was in feiner Bestimmung felbst fogleich zu einem Besonderen und Endlichen gemacht wird. Auf diesen Unterschied ift bes-

<sup>1</sup> Meine Logit und Metaphysit ober Wissenschaftstehre, 2. Aust. (1865, seit lange vergriffen; ich citire bieselbe, um ben Leser wissen zu lassen, baß die angeführte Stelle von mir herrührt und zur Erläuterung der hegelschen Logik dienen soll. Buch II. Abschn. I. Cap. I. § 84-87. S. 238-248.

wegen hier weitläufiger aufmerksam gemacht worden. Der Grundbegriff der Philosophie, das wahrhafte Unendliche, hängt davon ab." 1

Zunächst ist der Begriff des unendlichen Seins oder des Fürsichseins, so abstract wie er ist, logisch zu entwickeln. Der Begriff des Daseins ist vollendet, es hat das Andere nicht mehr an sich, sondern in sich, es ist nicht auf anderes bezogen, nicht mehr für anderes, sondern für sich. Daher ist von einem Uebergehen in anderes oder von einer Veränderung nicht mehr die Rede. Die Qualität als solche ist veränderlich und in der Veränderung begriffen. Ausgehobene Veränderslichseit und Veränderung ist ausgehobene Qualität. Wo Veränderung und Wechsel ist, da ist, nach menschlicher Ersahrung zu reden, auch Mühsal und Qual, da ist der Ort der Uebel, wie die Alten gesagt haben. Dieses Gesühl hat der ungelehrte, aber tiessinnige Jacob Vöhme gehabt, als er "Qualität" und "Qual" zusammengebracht und von der Veränderung als einem "Qualiren" oder "Inqualiren" geredet hat.

Das vollendete Dasein oder Fürsichsein ist als aufgehobene Qualität ein unveränderliches Sein, d. h. ein solches, das in alle Ewigfeit einesunddasselbe bleibt. Wie das Dasein als Daseiendes oder Etwas, so ist das Fürsichsein als Fürsichseiendes oder Eines zu fassen; das Eins aber als bestimmtes Sein ist von anderen unterschieden, deren jedes auch Eins ist. Das Fürsichsein ist demnach viele Eins oder Eins und Vieles.

Jedes Eins ist für sich und schließt die anderen Eins von sich aus: daher ist das Berhältniß der vielen Eins das der wechselzseitigen Ausschließung, darum auch der wechselseitigen Beziehung. Nun ist die Beziehung solcher, die einander ausschließen, eine äußere Beziehung oder Zusammengehörigkeit, in welcher jedes Glied bleibt, was es ist, und keines in das andere übergeht: ihre Berschüpfung ist daher eine äußere, welche wir mit dem Wörtchen "und" ausdrücken. So entsteht die aggregative Reihe: "Eins und Eins und Eins" u. s. f. Hier giebt es keine andere Beränderung als die Bersmehrung und Berminderung, d. h. die quantitative Beränderung. Dies ist der Uebergang von dem Begrisse der Qualität zu dem der Cuantität. Weder ist die Qualität eine einzelne Kategorie, — sie ist ein Shstem von Kategorien, was voraussichtlich auch die Quantität sein

<sup>1</sup> Hegel. Werke. III. c. Die affirmative Unendlichteit. S. 157. Anmerk. Bb. VI. § 95. S. 188 u. 189.

wird, — noch ift die Quantität eine der Qualität nebengeordnete und von außen hinzugefügte Kategorie, man weiß nicht, woher sie kommt; sondern sie geht aus dem Begriffe der Qualität hervor, sie resultirt aus deren logischer Entwicklung: sie ist die ausgehobene Qualität und trägt diese als Moment in sich, so daß, wie sich voraussehen läßt, die Quantität zulet wieder in die Qualität zurückgehen wird.

Es ift zwar gang richtig und nothwendig, daß zur Erklärung und Feststellung der niederen Kategorien schon die höheren aus sprachlichen Gründen gebraucht werden, aber es ift nicht richtig, daß höhere Rategorien als Glieder in der Reihe der niederen auftreten. Go gehört der Begriff der Rraft nicht in die Rategorien der Qualität. überhaupt nicht in die des Seins. Repulfion und Attraction find Rräfte, welche Rant zur bynamischen Construction der Materie gebraucht hat, und Segel, indem er Kant tadelt, zur logischen Conftruction der Quantität einführt. Die Repulfion soll die vielen Gins feken, indem das Gins sich von sich selbst abstößt; die Repulsion foll abstoßend und ausschließend, die Attraction zusammensekend und vereinigend wirken. Dadurch ift der lebergang von der Qualität gur Quantität ohne Roth beschwert und erschwert worden; es ware zu wünschen gewesen, daß die Enchklopadie auch an diefer Stelle ben Gang ber Sache vereinfacht und vieles weggelaffen hatte, mas auf dem großen Schiff zum Ballast gehört hat.

Bie in der Geschichte der Philosophie die Eleaten, insbesondere Parmenides, die Kategorie des Seins, Heraklit die Kategorie des Werdens als Princip und Grundbegriff dargestellt haben, so haben die Atomisten, insbesondere Demokrit, dasselbe in Ansehung des Fürsichseins und der vielen Eins («topa) gethan, deren jedes ein unsveränderlich Seiendes ist. Ihre wechselseitige Ausschließung ist das Leere, ihre äußere Jusammensügung sind die Atomenaggregate, worin die wirkliche Katur der Dinge besteht. Segel läßt auch hier die Repulsion und Attraction ihre Kolle spielen, wozu die atomistische Lehre selbst gar keine Handhabe bietet; er weist mit Recht auch auf die politische Atomistik hin, worin die menschlichen Individuen die Atome sind, ihre wechselseitige Ausschließung mit dem bellum omnium verglichen werden sollte, ihre äußere Jusammensügung als Gesellschaftsevertrag erscheint. "Die atomistische Philosophie ist dieser Stande

<sup>&#</sup>x27; Cbendas. S. 178-200. Bb. VI. § 97. Zujat. S. 191 figb.

punkt, auf welchem sich das Absolute als Fürsichsein, als Eins und als viele Eins bestimmt. Als ihre Grundkraft ist auch die im Begriffe des Eins sich zeigende Repulsion angenommen worden; nicht aber so die Attraction, sondern der Zufall, d. i. das Gedankenlose, soll sie zusammenbringen. Indem das Eins als Eins sixirt ist, so ist das Zusammenkommen desselben mit andern allerdings als etwas ganz Aeußerliches anzusehen. Das Leere, welches als das andere Princip zu den Atomen angenommen wurde, ist die Repulsion selbst, vorgestellt als das seiende Nichts zwischen den Atomen." "Noch wichtiger als im Physischen ist in neueren Zeiten die atomistische Ansicht im Politischen geworden. Nach derselben ist der Wille der Einzelnen als solcher das Princip des Staats, das Attrahirende ist die Partizcularität der Bedürsnisse, Neigungen, und das Allgemeine, der Staatselbst, ist das äußerliche Verhältniß des Vertrags."

## Fünfzehntes Capitel.

## Die Lehre vom Sein. B. Die Quantität.

### I. Die reine Quantität.

#### 1. Continuität und Discretion.

Die Aushebung der Qualität hat zunächst die negative Bedeutung, daß die Bermehrung oder Berminderung des Seins mit seiner Beschaffenheit nichts zu thun hat, sondern Größe und Qualität einander gleichgültig sind. Der Wald bleibt Wald, ob er größer oder kleiner ist; dasselbe gilt von Acker, Wiese u. s. f. Da wir bei dem Wort Größe an bestimmte Größen zu denken pslegen, so hat Hegel für gut gestunden, den allgemeinen und unbestimmten Begriff der Größe als "Quantität" zu bezeichnen und im Unterschiede davon die bestimmte Größe als Quantum.<sup>2</sup>

Gegeben sind uns als Resultat der vorhergehenden Entwicklung viele Eins, deren jedes für sich ist, von den anderen sowohl völlig unterschieden als auch nicht unterschieden, sondern jedem gleich. Weil die vielen Eins einander völlig gleich sind, darum bilden sie eine

<sup>1</sup> Bb. VI. § 98. С. 192 и. 193. Bgl. Bb. III. С. 176—200. — 2 Cben-

Einheit und zwar eine ununterbrochene ober stetige, denn es giebt zwischen Eins und Eins nichts Drittes. Diese Ununterbrochenheit ist das Moment der Stetigkeit oder Continuität, welches zum Wesen der Größe gehört. Weil aber die vielen Eins zwar nicht verschieden, wohl aber unterschieden sind, nicht durch ihre Beschaffenheit, denn sie sind qualitätslos, sondern nur durch ihre Sonderung, oder, anders ausegedrückt, weil sie nicht zu distinguiren, wohl aber zu discerniren sind, so besteht in dieser Art der Unterscheidung (Sonderung) das Moment der Discretion, welches ebenfalls zum Wesen der Größe gehört.

Daher ist es falsch, von Continuität und Discretion als Arten der Größe zu reden, als ob es continuirliche und discrete Größen gäbe als einander nebenzuordnende Arten; Continuität und Discretion sind nicht die Arten, sondern die Momente der Größe: jede Größe als solche ist sowohl continuirlich als discret. Nachdem Hegel zur Ertlärung der vielen Eins in ihrer wechselseitigen Ausschließung und Beziehung die Kräste der Repulsion und Attraction eingeführt hatte, sührt er nun auch die Momente der Quantität auf diese Kräste dergestalt zurück, daß die Discretion aus der Repulsion, die Continuität aus der Attraction hergeleitet wird.

Die continuirliche Größe ist nicht so zu verstehen, als ob sie aus discreten Größen als aus ihren Elementen zusammengesetzt wäre, vielmehr ist die Discretion in der Continuität als ein ausgehobenes Moment enthalten; in dem Wesen der Größe als eines Continuums ist unendlich viel zu unterscheiden, deren jedes Eins ist; d. h. die Größe vermöge ihrer Continuität, also jede Größe, ist ins Unendliche theilbar. Die Aushebung des Untheilbaren ist die logische Sehung der unendslichen Theilbarkeit, was keineswegs soviel heißt als unendliches Getheiltsein oder eine unendliche Menge gegebener Theile, wodurch der Begriff der Größe ungereimt und undenkbar gemacht wird.

### 2. Zeno, Ariftoteles, Rant.

Sobald die Discretion nicht als Moment, sondern als das alleinige Wesen der Quantität oder diese nur als discret gesaßt wird, so versstrückt sich der Begriff der Größe in lauter Widersprüche und Absurbidäten, die ihn als logisch unmöglich oder undenkbar erscheinen lassen. Unter diesem Gesichtspunkt hat Zeno der Cleat, dieser eigentliche Ers

<sup>1</sup> Cbendas. A. Die reine Quantität. S. 204 flgd. Bgl. B. Continuirliche und discrete Größe. S. 220 u. 221. Bd. VI. § 100, 1. S. 201.

finder der Dialettit, feine Beweise gegen die Möglichkeit der Große und der Bewegung geführt. Bie fich bas Gins gur Quantitat. fo perhalt fich der Puntt zum Raum, der zeitlose Moment zur Zeit. Es beißt Raum und Zeit verneinen, wenn man jenen als gusammengesett aus lauter Raumpunkten, biefe als jufammengefett aus lauter Beit= punkten fassen wollte. Wenn die Linie AB wegen ihrer unendlichen Theilbarkeit als ins Unendliche getheilt oder als aus einer unendlichen Menge von Theilen bestehend angesehen mird, so ist diese Große sowohl begrenzt als unbegrenzt, d. h. unmöglich, fo ift es auch unmöglich, daß biefe unendliche Größe in einer endlichen Beit burchlaufen wird, b. h. die Bewegung ift unmöglich, fo kann Achilles, wenn er im Punkte A fteht, die Schildkröte im Punkte B nie erreichen oder, menn beide Punkte als bewegt gelten follen, niemals einholen. Mag nun Diogenes noch fo oft vor dem Zeno auf= und abgelaufen fein, um nach Art bes gemeinen Menschenverstandes ihm die Bewegung ad oculos zu bemonftriren, fo behalt Zeno Recht. Wir mogen uns Große und Bewegung finnlich vorstellen oder imaginiren, aber wir konnen sie nicht denken, fie find logisch unmöglich, wenn die Discretion nicht ein in der Große enthaltenes Moment, sondern deren Wesen ausmacht. Daß Zeno die bialektischen Widersprüche in den Begriffen der Größe und Bewegung erkannt und in feinen Beweisen wider die Moglichkeit beider ausgeführt habe, gereiche ihm zur hochsten Ehre, wie dem Aristoteles die Gegenbeweise. 1

Die Discretion ist in der continuirlichen Größe aufgehoben, wie der Punkt in der Linie, der als solcher erst hervortritt, wo die Linie aushört (Grenze), in ihr selbst aber nicht als für sich bestehendes Element enthalten ist, — denn die Linie ist keine Summe von Punkten, — sondern diese sind der Möglichkeit nach oder potentiell in ihr enthalten. Darauf gründeten sich die Gegenbeweise des Aristoteles, welche P. Bahle «pitoyable» gesunden, weil er sie nicht verstanden, er habe nicht verstanden, was es heißt, daß die Materie nur der Möglichkeit nach ins Unendliche theilbar sei; er erwidert, wenn die Materie ins Unendliche theilbar sei, so enthalte sie wirklich eine unendliche Menge von Theilen. Dies sei also nicht ein Unendliches en puissance, sondern ein Unendliches, das reell und actuell eristire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. III. Erstes Capitel. Die Quantität. A. Die reine Quantität. Anmerf. 1. S. 206, S. 218—220. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 219. P. Bayle: Dictionnaire Art. Zenon.

Wird die continuirliche Größe als eine zusammengesette betrachtet, welche aus ben discreten Elementen als ihren einfachen Theilen besteht, so ift es um die unendliche Theilbarkeit der Quantität bes Raumes, der Zeit, der Materie u. f. f. geschehen. Die beiden Momente der Quantität, Continuität und Discretion, werden einander ent= gegengesett, auf unversöhnliche Art getrennt, und der Begriff der Quantität gerath in eine grundlose Antinomie. So verhalt es sich mit der zweiten kantischen Antinomie, welche in ihrer Thesis die Nothwendigkeit ber einfachen Substangen barthut, weil ohne fie bie gusammengesetzten Substangen, welche in Wahrheit exiftiren, nicht bentbar feien, in ihrer Untithefis bagegen die Unmöglichteit einfacher Substanzen beweift. weil sie in einfachen Räumen existiren mußten, die als folche unmbalich sind. Segel hat die Beweisführung der Antithesis ein Nest fehlerhafter Bestimmungen genannt, weil das Zubeweisende immer voraus= gesett werde. "Die gange Antinomie reducirt sich also auf die Trennung und directe Behauptung der beiden Momente der Quantität und zwar derfelben als ichlechthin getrennter. Nach der blogen Dis= cretion genommen, sind die Substanz, Materie, Raum, Beit u. f. f. schlechthin getheilt, das Gins ift ihr Princip. Nach der Continuität ift dieses Eins nur ein aufgehobenes; das Theilen bleibt Theilbarkeit, es bleibt die Möglichkeit zu theilen als Möglichkeit, ohne wirklich auf das Atome zu kommen." 1

Indessen ist die Discretion nicht bloß als ein ausgehobenes Moment potentiell oder ideell in der Quantität enthalten, wie der Punkt in der Linie, sondern auch als ein charakteristisches Moment, welches die Quantität bestimmt und begrenzt, wie der Punkt die Linie. Sonst würde die Quantität vermöge ihrer Continuität ins Endlose fortsließen. Die wirkliche Vereinigung der Continuität und Discretion ist die begrenzte oder bestimmte Quantität, d. h. das Quantum, welches sich zur reinen und unbestimmten Quantität verhält, wie das Dasein zum reinen und unbestimmten Sein.

### II. Das Quantum.

1. Anzahl und Ginheit. Bahl und Bahlen.

Die Discretion ist im Quantum enthalten als bestimmte Vielheit von Eins ober als Anzahl, die Continuität als die bestimmte Ver-

<sup>1</sup> Ebendaf. Bb. III. S. 208-218. (S. 217 flgb.)

einigung der Eins ober als Einheit. Die Einheit ift nicht mehr das Eins, sondern die Eins (Einheit), nicht mehr Größenprincip, das sich in der Größe aushebt, wie der Punkt in der Linie, der Moment in der Zeit, sondern sie ist Größentheil, welcher zu zählen ist und gezählt wird.

Das Quantum ist vermöge seiner Grenze ober Bestimmtheit von anderen Quantis unterschieden, wie das Etwas von anderem. Der Unterschied der Quanta besteht in ihren mehr oder weniger Eins, d. h. in ihren mehr oder weniger gleichen Einheiten. Die Frage heißt: wie groß ist die Anzahl solcher Einheiten? Diese Anzahl muß bestimmt, d. h. die Einheiten müssen gezählt werden. Daher kann das Quantum nicht anders als numerisch begriffen werden. Der Logos ist hier der Rumerus oder die Zahl. Die Einheiten zählen heißt numeriren.

Das Numeriren ist das Zählen der Einheiten, welches fortschreitend zur Einheit die Einheit hinzusügt. So entsteht die Reihe der versichiedenen Zahlen, in welcher die nächstfolgende stets um eine Einheit größer ist, als die nächst vorhergehende: 1, 2, 3 u. s. f.

#### 2. Bahlen und Rechnen.

Das Zählen ber Zahlen heißt Rechnen; und da die Zahlen sich nur äußerlich zu einander verhalten, so können sie sowohl verbunden als getrennt, sowohl componirt als decomponirt werden. Die Grundsformen alles Rechnens sind daher Zusammenzählen und Abzählen. Es giebt, logisch genommen, nicht verschiedene Rechnungsarten, die sogenannten Spezies, sondern nur eine: die soeben genannte. Aber die Ausgabe des Rechnens hat drei logisch zu unterscheidende Fälle, je nachdem die zu zählenden Zahleinheiten verschieden oder gleich und ihre Anzahl beliebig oder nicht beliebig ist.

- 1. Gegeben sind verschiedene Zahlen in beliediger Anzahl. Zähle sie zusammen: dies geschieht durch das Addiren. Zähle sie von einander ab, die kleinere von der größeren: dies geschieht durch das Subtrahiren.
- 2. Gegeben sind dieselben Zahlen (gleiche Zahleinheiten) in beliebiger Anzahl. Zähle sie zusammen: dies geschieht durch das Multipliziren, d. i. ein mit Hülfe des Einmaleins beschleunigtes Abdiren. Das entgegengesetzte Abzählen ist das Dividiren, welches zeigt, wie oft (quoties) eine Zahl in der anderen (die kleinere in der größeren) enthalten ist.

3. Gegeben find dieselben Zahlen (gleiche Zahleinheiten) nicht in beliebiger, sondern in derselben (gleichen) Anzahl, d. h. so oft als die gegebene Zahl Einheiten zählt:  $2\times2$ ,  $3\times3$  u. s. s. f. Zähle sie zusammen: dies geschieht durch das Potenziren (zunächst Quadriren). Das entgegengesetzte Abzählen ist das Wurzelziehen (zunächst das Ziehen der Quadratwurzel). Die Potenz ist ein Product aus gleichen Factoren, wie das Product eine Summe aus gleichen Summanden.

Von hier aus lassen sich die positiven und negativen, die ganzen und gebrochenen, die commensurablen und incommensurablen, die rationalen und irrationalen Zahlen u. s. f. f. logisch leicht unterscheiden.

#### 3. Das extensive und intensive Quantum (Grab).

Das Quantum ichließt innerhalb feiner Grenze viele Einheiten in sich. Werden diese als biscrete Größen ober als Sondergrößen betrachtet, fo bildet ihr Zusammen oder ihr äußerer Inbegriff eine Menge (Haufen), b. i. eine Sammel- ober Collectivgroße, wie in concreto 3. B. der Bald, die Beerde, das Beer u. f. f. Wenn nun eine Menge folder Einheiten, wie es der Begriff der Quantität fordert, ein beftimmtes Quantum ober eine Größeneinheit bilbet, fo entsteht uns ber Begriff des extensiven Quantums, welches nicht ohne die Menge feiner Größentheile gedacht, aber feinesmegs der Menge gleichgeset und als folche begriffen werden barf. Das extensive Quantum ift ein Continuum, mas die Sammelgröße nicht ift: diese ift collectivisch, aber nicht continuirlich; 24 Stunden find eine Menge Stunden, aber ihre Größeneinheit, der Tag, der fie in sich begreift, ift ein Continuum und als folches ein extensives Quantum, wie die Stunde in Ansehung ihrer 60 Minuten, die, für fich genommen, eine Menge ober ein Saufen pon Minuten find.

Das Quantum als extensives Continuum ist ins Endlose theilbar, es ist als begrenzte Quantität "einsache Bestimmtheit", untheilbares Eins, welches die Vielheit in sich enthält nicht als Menge, sondern als Vermögen, nicht summarisch, sondern potentiell, nicht als Extension, sondern als Intensität. Das intensive Quantum ist der Grad. Der numerische Ausdruck der Grade sind nicht die Rumeralien: 1, 2, 3 u. s.f., sondern die Ordinalzahlen: der erste, der zweite, der dritte u. s.f. sier zeigt sich schon, was wir gleich im Beginn der Quantität vorher=

<sup>1</sup> Bb. III. Cap. II. Quantum. A. Tie Zahl. S. 224—236. Bb. VI. § 101 u. 102. S. 202—205.

Gifder, Gefch. d. Philof. VIII. 91. 21.

gesehen, daß sie als aufgehobene Qualität in den Begriff der Qualität zurückgehen werde. Zwischen Eins und Eins ist gar kein Unterschied, zwischen dem Ersten und Zweiten ein großer. ("Lieber der Erste im Alpenstädtchen, als in Rom der Zweite!" soll Cäsar gesagt haben.)

Wie die continuirliche und discrete Größe, ebenso wenig sind das extensive und intensive Quantum Arten der Größe; sondern jede ist zugleich die andere. Es giebt keine extensive Größe ohne Intensität und umgekehrt. Die extensiven Massen werden intensiv durch das Gewicht, das sie haben, und den Druck, den sie ausüben. Der zwanzigste Grad Wärme ist ein Grad, aber enthält eine gleich große Wärmemenge, wie man auch sagt: es sind zwanzig Grad Wärme. Zugleich erscheint dieser Grad an der Quecksilbersäule des Thermometers als extensive Größe. Der menschliche Charakter ist in Ansehung seiner Geistes= und Willensstärke eine intensive Größe, der eine gewisse Menge von Leistungen, eine gewisse Ausdehnung des Wirkungskreises entspricht. Den militärischen Graden entsprechen die Mengen der besehligten Mannschaft, die Größen der Heeresabtheilung u. s. f. s.

In dem Grade gewinnt die Quantität eine gewisse Beschaffenheit und Distinction. Die Beschaffenheit ist veränderlich. Jeder Grad ist ein Größenzustand und bildet als solcher ein Glied in einer Stala oder Stusenleiter von Größenzuständen derselben Beschaffenheit. Die Reihenfolge solcher verschiedenen Größenzustände sind eine Größenveränderung, die durch steigende oder fallende Grade, durch positives oder negatives Wachsthum sortschreitet. Um von einem Grade zum andern zu gelangen, müssen alle Zwischengrößenzustände, deren unendlich viele sind, durchlausen werden. Alles geschieht hier gradatim, d. h. allmählich und stetig. Die graduelle Größenveränderung ist ein Continuum. Jede ihrer Größenzustände ist durch die anderen vollkommen bedingt, also nicht mehr eine gegen andere gleichgültige, sondern auf andere bezogene Größe, d. h. ein Größenverhältniß.

Beschaffenheit, Veränderung, Beziehung auf Anderes, Verhältniß sind schon qualitative Bestimmungen, die in der Entwickelung der Quantität mit dem Begriffe des Grades und durch denselben wieder hervortreten.

<sup>1</sup> Bgl. Bb. III. B. S. 242—253, VI. § 103. S. 203—207. — 2 Ebendas. C. Die quantitative Unendlichkeit, c. Die Unendlichkeit des Quantums, S. 269 bis 272. Bgl. meine Logik. (2. Aufl.) S. 283 sigd.

### III. Die quantitative Unendlichkeit.

1. Die ichlechte quantitative Unendlichfeit.

Die Vermehrung und Verminderung der Quantität, wie die Zahl und das Zählen, geht ins Endlose fort, die Vermehrung nach der Seite des Unendlich-Großen, die Verminderung nach der des Unendlich-Kleinen; es giebt hier keine Grenze, wo wir Halt machen müßten, über welche der Begriff der Quantität uns nicht hinauswiese und hinaussischiete in ein Jenseits von Größen, die wieder begrenzt sind, und so sort ins Endlose. Dies ist der quantitative endlose Progreß, nachdem wir den qualitativen schon kennen gelernt.

Es giebt im Philosophischen wie im Mathematischen zwei Arten der Unendlichkeit: die schlechte und die wahre, jene ist der endlose Progreß, diese ist aufgehobene Endlosigkeit. Dies gilt in der Quantität wie in der Qualität. Die schlechte Unendlichkeit erscheint in den Augen der Welt als die wahre, und nirgends erscheint sie imposanter, ershabener, ja erbaulicher, so daß ein förmlicher Gottesdienst mit ihr getrieben wird, als in ihren quantitativen Formen, in der Vorstellung der unermeßlichen Räume, Zeiten, Sternwelten u. s. f.

Segel gedenkt jener berühmten Berse, in denen A. v. Haller durch die Häufung colossaler Quantitäten, zulet durch die Ausstebung aller die Ewigkeit geschilbert hat. Kant hatte diese Schilberung, weil sie den Schauder des Erhabenen erzeuge, "eine schauderhafte Beschreibung der Ewigkeit" genannt:

Ich häuse ungeheure Zahlen, Gebirge Millionen auf,
Ich seige Zeit auf Zeit
Und Welt auf Welt zu Hauf,
Und wenn ich von der grausen Höh'
Mit Schwindeln wieder nach dir seh':
Ist alle Macht der Zahl,
Vermehrt zu tausendmal,
Noch nicht ein Theil von dir,
Ich zieh' sie ab, und du liegst ganz vor mir.

Kant erblickte in den colossalen Quantitäten den Ausdruck höchster Erhabenheit, Hegel sand sie Schwindel erregend und langweilig und legte alles Gewicht auf die letzte Zeile.

<sup>1</sup> Hegel. Werke. Bb. III. C. Die quantitative Unendlichkeit. S. 253—260. Bal. VI. § 104. Jul. 2, S. 209 u. 210.

#### 2. Die erfte fantische Antinomie.

Der Begriff ber continuirlichen und discreten Größe hatte unsern Philosophen veranlaßt, die zweite kantische Antinomie von den zusammen= gesetten und einfachen Substanzen auf ben Gegensak ber Continuität und Discretion gurudguführen und zu zeigen, daß die zu beweisende Sache nicht bewiesen, sondern vorausgesetzt worden fei. 1 Jest sucht er dieselbe Kritik auf die erste Antinomie anzuwenden, indem er dieselbe auf den Gegensak der unbegrenzten und begrenzten Quantität gurud= führt. Die Thesis von dem zeitlichen Anfange und der räumlichen Begrenzung der Welt wird bewiesen durch die Unmöglichkeit einer verflossenen Unendlichkeit oder abgelaufenen Ewigkeit, die Antithesis durch die Unmöglichkeit der leeren Zeit und des leeren Raums. Daß eine endlose oder anfangslose Zeitreihe (feineswegs gleichbedeutend mit der Emigkeit) bis zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt abgelaufen fei, wird baburch bewiesen, daß ber gegenwärtige Zeitpunkt festgehalten und firirt wird, als ob die Zeit nicht beständig fortfließe und vergebe. Daß es einen folden firen Zeitpunkt und mit ihm eine verfloffene Unend= lichkeit gebe, ist also nicht bewiesen noch beweisbar, sondern voraus= gesett. Ebenso wird in der Antithesis das ansangslose und unbegrenzte Dasein der Belt durch die Unmöglichkeit der leeren Zeit und des leeren Raums, d. h. durch die Unbegrenztheit der Weltgröße nicht bewiesen, fondern porausaesekt.2

#### 3. Die Unenblichfeit bes Quantums.

Es könnte scheinen, als ob die Vermehrung und Verminderung des Quantums einem erreichbaren Ziele zustrebe: dort winkt in der Ferne das Unendlich-Große, hier das Unendlich-Kleine; aber bei näherer Betrachtung zersließen beide in nichtigen Nebel und Schein; es sind immer wieder Größen, jenseits deren wieder Größen sind. Der quantitative endlose Progreß ist zu vollenden und auszuheben, wie der qualitative. Nun ist die Quantität in ihrer Wurzel aufgehobene Qualität, daher die aufgehobene Quantität doppelt negirte, d. h. beziahte und wiederhergestellte Qualität, kurzgesagt qualitative Größen= bestimmtheit sein muß.

Das Unendlich-Große ist nach mathematischer Bestimmung eine Größe, als welche es eine größere nicht giebt; umgekehrt verhält es

<sup>1</sup> S. oben S. 403. — 2 Hegel. Berke, Bb, III. Der quantitative unend= liche Progreß. Anmert. 2. S. 264—269,

fich mit dem Unendlich-Rleinen. Da nun jedes Quantum noch vermehrt und vermindert werden kann, fo find das Unendlich-Große und Unenblich-Rleine Quanta, die feine Quanta mehr find. Segel hat über "die Begriffsbestimmtheit des mathematisch Unendlichen", über "ben Zweck des Differentialcalculs" und "noch andere mit ber qualitativen Größenbestimmtheit zusammenhängende Formen" in feiner großen Logik drei weitläufige, in der zweiten Auflage noch vermehrte Unmerkungen geschrieben, worin er die Lehren über den Infinitesimalcalcul, welche Barrow (Lehrer Newtons), Rewton, Leibnig, Guler. Lagrange und Carnot vorgetragen haben, eingehend behandelt. Dieje Unmerkungen find in der enchklopadischen Logik mit Recht gang weageblieben. "Das unendliche Quantum", fo heißt es in der erften Unmerkung, "enthält erstens die Meugerlichkeit und zweitens die Regation berfelben an ihm felbst: jo ift es nicht mehr irgend ein endliches Quantum, nicht eine Größebestimmtheit, die ein Dafein als Quantum batte. fondern es ift einfach, und daher nur als Moment; es ift eine Größe= bestimmtheit in qualitativer Form: seine Unendlichkeit ift, als eine qualitative Bestimmtheit zu sein."1

Es sind einige logisch bemerkenswerthe Punkte, welche Segel besonders hervorhebt.

1. Die schlechte Unendlichkeit ist der endlose Progreß, arithmetisch die endlose Reihe, wie der nie zu vollendende Decimalbruch, z. B.  $^2/\tau=0.285714\ldots$  oder  $\frac{1}{1-a}=1+a+a^2+a^3\ldots$  Der endliche Bruch ist der vollendete, mangellose Außdruck der endlosen Reihe und verhält sich darum zu dieser, wie die wahre Unendlichkeit zur schlechten. Spinoza hat den endlosen Progreß, diese schlechte Unendlichkeit, welche die Einbildung für die wahre hält, das «infinitum imaginationis» genannt und die Bollendung desselben in einer geschlossenen und begrenzten Größe das wirklich oder wahrhaft Unendliche, «infinitum actu». Das Bild der letzteren sind die beiden ungleichen, nicht concentrischen Kreise, von denen der größere den kleineren umschließt; ihr Zwischenraum ist begrenzt und enthält unendlich viele Ungleichheiten, die auch begrenzt sind. Wo die beiden Kreise am weitesten von einander abstehen, ist

Ebendas. Quantum. C. Die quantitative Unendlichkeit. c. Die Unendlichkeit bes Quantums.
 S. 269-365. Unmerk. 1. S. 272-315. (S. 278.) Unmerk. 2.
 315-351. Unmerk. 3. S. 352-365.

ihr Maximum; wo der Abstand der kleinste ist, ihr Minimum. Dieses Bild der Vollendung und des wahrhaft Unendlichen war dem Philosophen so wichtig, daß er es zum Motto seines Hauptwerks gemacht hat.

- 2. Der Bruch <sup>2</sup>/<sub>7</sub> ift ber Ausdruck oder Exponent eines quantitativen Berhältnisses, innerhalb dessen Anzahl und Einheit (Zähler und Nenner) unendlich viele Werthe durchlausen können, während ihr Exponent constant bleibt. Den Werthen 2, 4, 6, 8 u. s. s. auf der einen Seite entsprechen auf der andern die Werthe 7, 14, 21, 28 u. s. s. s. werthe haben eine Größe unendlich viele besondere oder bestimmte Zahlewerthe haben kann, so verhält sie sich zu diesen als allgemeine oder unbestimmte Größe, die als solche nicht numerisch, sondern algebraisch begriffen und nicht durch Zahlen, sondern durch Buchstaben bezeichnet sein will. "Der Bruch <sup>a</sup>/<sub>b</sub> scheint daher ein passenderer Ausdruck des Unendlichen zu sein, weil a und b aus ihrer Beziehung auf einander genommen, unbestimmt bleiben und auch getrennt keinen besondern eigenthümlichen Werth haben." <sup>2</sup>
- 3. Die geometrischen Größen bestehen in Größenverhältnissen, die als solche algebraisch und durch Gleichungen erkannt werden (analytische Geometrie). So wird die Lage jedes Punktes einer geraden Linie durch die Länge der ihm zugehörigen Ordinate (y) bestimmt, welche selbst abhängig ist von der Länge der ihr zugehörigen Abscisse (x), und da das Verhältniß y/x die constante Größe (a) ausmacht, so ist y=ax die Gleichung der geraden Linie. Als die von x abhängige Größe heißt y die Function von x.

Wenn aber nicht y, sondern  $y^2$  sich zu x verhält und der constante Quotient p ist, so entsteht die Gleichung der Parabel:  $\frac{y^2}{x} = p$  (Parameter) oder  $y^2 = px$ . "Nicht x und y, sondern nur x und  $y^2$  haben einen bestimmten Quotienten. Dadurch sind diese Seiten des Verhältnisses, x und y, erstens nicht nur keine bestimmten Quanta, sondern zweitens ihr Verhältniß ist nicht ein sizes Quantum (noch ist dabei ein solches wie a und b gemeint), nicht ein sester Quotient, sondern er ist als Quantum schlechthin veränderlich. Dies aber ist allein darin enthalten, daß x nicht zu y ein Verhältniß hat, sondern zum Quadrate von y. Das Verhältniß einer Größe zur Potenz ist nicht ein Quantum, sondern wesentlich qualitatives Verhältniß;

¹ Op. ed. Paulus. Vol. I. Ep. XXIX. pg. 531. Vol. II. Ethica. pg. 1. Bgs. Hegel, III. S. 285 figb. — 2 Chenbas. S. 279 u. 280. Bgs. S. 287 u. 288.

bas Potenzverhältniß ist der Umstand, der als Grundsbestimmung anzusehen ist. — In der Function der geraden Linie y=ax aber ist y/x=a ein gewöhnlicher Bruch und Luotient; diese Function ist daher nur formell eine Function von veränderlichen Größen, oder x und y sind hier, was a und b in a/b, sie sind nicht in derjenigen Bestimmung, in welcher die Differentials und Integralsrechnung sie betrachtet." Die Functionen des ersten Grades wie die Gleichung der geraden Linie gehören so wenig in die höhere Analysis und den Insinitesimalcalcül als der Bruch a/b, der unendlich viele Zahlwerthe durchlausen kann, wenn nur der Exponent sich gleich bleibt.

4. Aber es ist noch eine weitere Stufe, auf der das mathematisch Unendliche in feiner Gigenthumlichkeit hervortritt. In einer Gleichung, worin x und y, zunächst als burch ein Potenzenverhältniß bestimmt, gesett find, follen x und y als folche noch Quanta bedeuten; diese Bedeutung nun geht vollends in den fogenannten unen blich tleinen Differengen ganglich verloren. dx, dy find feine Quanta mehr, noch follen fie folche bedeuten, fondern haben allein in ihrer Beziehung eine Bedeutung, einen Sinn bloß als Momente. Sie find nicht mehr Etwas, das Etwas als Quantum genommen, nicht endliche Differenzen: aber auch nicht Nichts, nicht die bestimmungslose Rull. Außer ihrem Berhältniffe find fie reine Rullen, aber fie follen nur als Momente bes Berhältniffes, als Bestimmungen bes Differential= Coefficienten  $\frac{\mathrm{d} x}{\mathrm{d} y}$  genommen werden. In diesem Begriff des Unendlichen ift das Quantum mahrhaft zu einem qualitativen Dasein voll= endet; es ift als wirklich unendlich gefaßt; es ift nicht nur als biefes ober jenes Quantum aufgehoben, sondern als Quantum überhaupt. Es bleibt aber die Quantitatsbestimmtheit als Element von Quantis Princip, ober sie, wie man auch gesagt hat, in ihrem erften Begriffe." 1

## IV. Das quantitative Berhältniß.

### 1. Die Berhältnißarten. 2

Quanta verhalten sich gegen einander ganz äußerlich und gleich= gültig. Aber das quantitative Berhältniß hat zu seinen Seiten Quanta,

<sup>1</sup> Ebenbas, S. 289. — 2 Ebenbas, Cap. III. S. 366—380. Bgl. VI. § 105. Zusak, S. 217.

bie einander nicht gleichgültig, sondern zugehörig sind und sich dergestalt auf einander beziehen, daß sie nur in dieser Beziehung gelten und ihr Verhältnißerponent das Gesetz und die Grenze ihrer Veränderung ausmacht. Die Momente des Quantums sind Anzahl und Einheit. Wenn Anzahl und Einheit die Seiten des quantitativen Verhältnisses ausmachen, so ist dieses unmittelbar oder direct. Wenn die Einheit die numerische Eins ist (a/1), so ist der Exponent die Anzahl (a). Um so viel die eine Seite vergrößert oder vermindert wird, um so viel muß auch die andere vergrößert oder vermindert werden. Da Anzahl und Einheit die Momente des Quantums sind, so sind die Seiten dieses unmittelbaren oder directen quantitativen Verhältnisses keine vollständigen Quanta. Und da auch nicht bestimmt ist, welche der beiden Seiten als Anzahl oder als Einheit gelten soll, so kann auch ihr constanter Quotient oder Verhältnißerponent sowohl Anzahl als Einheit sein.

Das seiner Bestimmung entsprechendere reellere Verhältniß entsteht, wenn der Exponent die Einheit der Anzahl und Einheit, d. h. das constante Product beider ist: dieses Verhältniß ist das umgekehrte. Hier ist der Exponent "nicht sixe Anzahl zu dem Eins des andern Quantums im Verhältnisse; dieses im vorhergehenden sesse andern hältniß ist nun vielmehr als veränderlich gesetz; wenn zum Eins der einen Seite ein anderes Quantum genommen wird, so bleibt nun die andere nicht mehr dieselbe Anzahl von Einheiten der ersten." "Die beiden Momente begrenzen sich innerhalb des Exponenten und sind das eine das Negative des andern, da er ihre bestimmte Einheit ist; das eine wird um so viel mal kleiner, als das andere größer wird": "so viel jede an Anzahl ist, hebt sie an der andern als Anzahl auf und ist, was sie ist, nur durch die Negation oder Grenze, die an ihr von der andern gesetzt wird"; "jede hat nur so viel Werth, als die andere nicht hat, ihre ganze Bestimmtheit liegt so in der andern."

Im birecten Berhältniß sind Anzahl und Einheit beliebig und können unendlich viel Werthe haben, nur ihr Verhältniß, d. i. ihr Quotient, bleibt constant und macht die vielfältige Vermehrung oder Verminderung des einen Quantum von der ebenso vielfältigen Vermehrung oder Verminderung des anderen abhängig. Im umgekehrten Verhältniß sind Anzahl und Einheit Factoren eines constanten Pros

<sup>1 36, 111. €. 370-374.</sup> 

ducts und beziehen sich negativ auf einander. Das quantitative Bershältniß vollendet sich, wenn Anzahl und Einheit einander gleich gesetzt sind, so daß die Anzahl durch die Einheit bestimmt ist. Die Anzahl der Einheiten ist die Einheit selbst. Die Potenz ist eine Menge von Einheiten, deren jede diese Menge selbst ist. Diese vollkommenste Form ist das Potenzenverhältniß. "Dies Verhältniß ist die Darsstellung dessen, was das Quantum an sich ist, und drückt dessen Verstimmtheit oder Qualität aus, wodurch es sich von andern unterscheidet." Das Quantum ist im Potenzenverhältniß so gesetzt, daß sein Sinausgehen über sich in ein anderes Quantum durch es selbst bestimmt ist.

Das typische Beispiel, welches Hegel für das directe Verhältniß braucht, ist das Verhältniß von Raum und Zeit in der gleichsörmigen Geschwindigkeit oder unsreien Bewegung (s/t); das typische Beispiel für das Potenzenverhältniß ist das Verhältniß von Raum und Zeit in der beschleunigten Geschwindigkeit oder relativ freien Bewegung, in welcher sich die Räume verhalten, wie die Quadrate der Zeiten  $(s/t^2)$ , und das Verhältniß der Räume und Zeiten in der absolut freien Bewegung der Planeten: hier verhalten sich nach dem keplerschen Gesetz die Quadrate der Umlaußzeiten, wie die Würsel der mittleren Entsernungen.

### 2. Der boppelte Uebergang.

Schon bei dem Begriff des Grades hatten wir auf die Größenveränderung und auf das Größenverhältniß, wie auf den dadurch
angezeigten Rückgang der Quantität in die Qualität hingewiesen.
Hegel legt ein großes Gewicht auf diesen doppelten llebergang von
der Qualität zur Quantität und von dieser wieder zurück zu jener,
weil daraus erhellt, daß durch die Verknüpfung beider die Lehre vom
Sein sich vollende. "Daß die Totalität gesetzt sei, dazu gehört der
gedoppelte llebergang, nicht nur der der einen Bestimmtheit in die
andere, sondern ebenso der llebergang dieser andern, ihr Rückgang in
die erste. Durch den ersten ist nur erst an sich die Identität beider
vorhanden; — die Qualität ist in der Quantität enthalten, die aber
damit noch eine einseitige Bestimmtheit ist. Daß diese umgekehrt ebenso
in der ersten enthalten, sie ebenso nur eine ausgehobene ist, ergiebt sich
im zweiten llebergang, — der Rücksehr in das erste; diese Bemerkung

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 375-377.

über die Nothwendigkeit des doppelten Uebergangs ift von großer Wichtigkeit für das Ganze der wiffenschaftlichen Methode."

#### 3. Die Zahlenphilosophie.

Wie die Eleaten den Begriff des Seins, Beraklit den des Werdens die Atomiften den des Fürsichseins (der vielen Gins), fo haben Bytha= goras und feine Schule die Bahl und die Bahlenverhaltniffe gum Princip der Philosophie gemacht und zur immbolischen Bezeichnung und Ausdrucksweise der Begriffe gebraucht. Segel läßt im Sinblick auf Buthagpras die Bahl als das logische Mittelglied zwischen dem finnlichen und reinen Denten und bemgemäß die Bythagoreer als bas Mittelglied zwischen den ionischen Physiologen und den Gleaten erscheinen, ihre Zahlenphilosophie bilde den Uebergang von den Principien ber Grundkörper zu benen der Grundbegriffe. Auch die Buftande und Verhältniffe der Dinge habe Pythagoras aus der Zahl und den Berhältniffen der Zahlen zu erklären gesucht. "Dies ift namentlich der Fall mit dem Unterschied der Tone und ihrem harmonischen Zu= fammenftimmen, von welchem Phanomen bekanntlich erzählt wird, baß durch deffen Wahrnehmung Phthagoras zuerft veranlaßt worden fei, bas Wesen ber Dinge als Bahl aufzufaffen." 2 Indessen hat Begel felbft bie Bahl nicht als finnlichen, sondern als reinen Begriff behandelt, fonst murde dieselbe nicht in feine Biffenschaft ber Logit gehören.

Alles Zählen und Rechnen ist, wie es der Begriff der Zahl mit sich bringt, ein äußerliches, aggregatives, mechanisches Denken, eine Thätigkeit, die auch rein mechanisch verrichtet werden kann, wie es die Rechenmaschinen beweisen. "Wenn man über die Natur des Rechnens nur diesen Umstand allein kennte, so läge darin die Entscheidung, was es mit dem Einsall für eine Bewandtniß hatte, das Rechnen zum Hauptsbildungsmittel des Geistes zu machen und ihn auf die Folter, sich zur Maschine zu vervollkommnen, zu legen."

Hobbes hat alles Denken für Rechnen mit Vorstellungszeichen ober Worten erklärt. Pestalozzi hat den pädagogischen Nuten der Zahl sehr hoch geschätzt, weil, wie er in seinem Buch über Gertrud

<sup>1</sup> S. oben S. 466. — Hegel. Werke. III. S. 378. — 2 III. Cap. II. Quantum. Anmerk. 2. S. 236 figb. — Cap. III. Das quantitative Verhältniß. Anmerk. S. 378—380. Bb. VI. § 104. Jus. 3. S. 211. Hegel schreibt unrichtig "Phthagoräer". Die Entbedung, welche er im Sinn hat, ist die Tonleiter (Harmonie). — 3 Bb. III. S. 241 u. 242.

und Lienhard sagt, "Zählen und Rechnen der Grund aller Ordnung im Ropf sei". (Th. II. S. 30 flgb.)

## Sechszehntes Capitel.

## Die Lehre vom Sein. C. Das Maag.2

- I. Die specifische (qualitative) Quantität.
  - 1. Das specififche Quantum. Der Maagstab.

Jener doppelte Uebergang von der Qualität zur Quantität und wieder zurück zur Qualität nöthigt uns beide Bestimmungen vereinigt zu denken: es giebt kein Dasein, welches bloß Beschaffenheit oder bloß Größe wäre, jedes ist beides zugleich, sowohl Quale als Quantum, die unmittelbare, seiende Einheit der Qualität und Quantität. Diese Einheit ist das Maaß, welches die beiden Bestimmungen des Seins zussammenfaßt und dadurch den Begriff des Seins selbst, wie sich zeigen wird, vollendet und aussehebt.

Dieje Ginheit der Gegenfate nach der uns bekannten Richtschnur des methodischen Denkens (Setzung, Entgegensetzung, Bereinigung) hat zu ihrem inpischen Ausbruck die Dreifaltigkeit (triplicitas) bes Begriffs, welche Segel hier im Sinblick auf den Begriff bes Maages als "die unendlich wichtige Form der Triplicität" bezeichnet, die bei Rant nur als "ein formeller Lichtfunken" erschienen sei; er habe die Triplicität nicht auf die Gattungen, sondern nur auf die Arten seiner Rategorien angewendet. Der kantische Begriff der Modalität folge weder auf die Qualität und Quantität als dritte Bestimmung, noch habe sie die Bedeutung des Maakes. Auch die drei Grundbegriffe Spinozas, Substanz, Attribut und Modus, bilden fo wenig eine Triplicität, wie Die drei Göttergeftalten der indischen Religion (Trimurti). Dies find Dreiheiten ohne Ginheit, ohne Entfaltung der Ginheit, ohne die Rudtehr der substantiellen Ginheit zu sich selbst. Die Triplicität bes Begriffs ift die Ginheit in der Dreiheit oder die Dreiheit in der Ginheit, weshalb die hegeliche Lehre fich von jeher dem driftlichen Dogma der Trinität fo verwandt gefühlt hat.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meine Logik. Buch II. § 94. С. 265—267. — <sup>2</sup> Hegel. Werke. III. Erstes Buch. Die Lehre vom Sein. Dritter Abschn, Tas Maaß. С. 381—452. Bgl. VI. C. Das Maaß. С. 215—222. — <sup>3</sup> Bb. III. С. 382 stgb.

Die Bebeutung der Kategorie des Maaßes ist erst der hellenischen Denk- und Gesinnungsart aufgegangen und beherrscht ihre Welt- und Lebensanschauung. Wer im Stolz auf die Fülle seiner Lebensgüter oder in der Gewalt seiner Leidenschaften sein Maaß überschreitet, sich zu groß oder zu hoch macht, kurzgesagt, wer sich vermißt, den ergreist das Schicksal in der Gestalt der Nemesis und schleudert ihn herab zur Richtigkeit, diesem anderen Extrem des Uebermaaßes. Die Nemesis ist die Gottheit, welche jedem zumißt, was ihm gebührt und was er verdient hat; es giebt eine richtige Mitte, ein Mittelmaaß der Lebensssülle, welches keiner ungestraft zu weit überschreitet. Uebermuth ist Uebermaaß. Darum weckt die Hybris die Nemesis, welche jene richtige Mitte, das richtige Maaß, wiederherstellt.

Alles ist Maaß. Das Maaß herrscht in der Ordnung der Dinge, in der Verbindung der leblosen Körper, in der Gliederung der lebendigen, in den Proportionen des menschlichen Körpers, in den Größensverhältnissen der Staaten u. s. f. Unter den bisher entwickelten Kategorien ist zur Definition des Absoluten das Maaß die höchste: Gott ist das Maaß und sekt allen Dingen ihr Maaß und Ziel.

Die beiden Momente des Maaßes sind Qualität und Quantität: es ist qualitative Quantität und qualitatives Quantum. Hegel wählt den Ausdruck "specifische Quantität" und "specifisches Quantum". Etwas und Größe (Quale und Quantum) gehören unmittelbar zusammen als die beiden Seiten oder Momente des Daseins. Jedes Dasein ist qualitative Größe. Weil beide unmittelbar zusammen und zu einander gehören, so ist das Etwas nicht gleichgültig gegen seine Größe; daher ändert sich mit der Größe auch die Beschassenheit, und das Etwas, wie es beschaffen ist oder war, geht unter; die quantitative Veränderung führt eine qualitative, ein Umschlagen der Qualität mit sich.

Hierher rechnet Hegel jene Clenchen oder Fangschlüsse der Alten, die nach Aristoteles jeden nöthigen sollten, dasselbe zu bejahen und zu verneinen, also sich selbst zu widersprechen. Solche Fangschlüsse sind z. B. der Hausen (Twpzitzz, acervus), der Kahlkopf (palaxpos, calvus) u. a. Ein Korn macht keinen Hausen, ein zweites und drittes auch nicht, und zuletzt ist es ein Korn, welches, zum Nicht-Hausen hinzugefügt, diesen zum Hausen macht, aber ein Korn macht keinen Hausen. Dieselbe Bewandtniß hat es mit dem Abnehmen des Hausens. Der Berlust eines Haares macht keinen Kahlkopf, eines zweiten und dritten auch nicht, und zuletzt muß es doch der Berlust eines Haares sein,

welches den Nicht=Rahlkopf kahl macht. Also sind, sollte man schließen, der Hausen, der Kahlkopf u. s. f. unmöglich, denn sie können weder entstehen noch vergehen. Diese ganze Art zu beweisen oder zu widerslegen gehört zu der Dialektik des Zeno, ist eleatischen Ursprungs und von sophistisch=megarischer Art; sie gilt der Widerlegung der Vielheit oder der Menge.

Darum hätte sie Segel nicht für das Maaß in Anspruch nehmen sollen. Ein Korn, ein Haar u. s. f. sind qualitative Größen, aber Hausen und Menge sind bloße Quanta: es handelt sich hier um den Uebergang von der Nicht-Menge zur Menge, nicht um den Uebergang von einer Qualität zu einer andern. Dies bemerkt auch Hebergang von einer Qualität zu einer andern. Dies bemerkt auch Hebergang von einer Qualität zu einer andern. Dies bemerkt auch Hebergang von einer Qualität zu einer andern. Dies bemerkt auch Gegel selbst, wenn er sagt: "Man vergaß, daß sich die für sich uns bedeutenden Quantitäten summiren und die Summe das quantitativ Ganze ausmacht, so daß am Ende der Hausen verschwunden ist, der Kopf kahl u. s. s." Ebenso richtig sagt er in Beziehung auf zene Elenchen selbst: "Iene Wendungen sind darum auch kein seerer und pedantischer Spaß, sondern in sich richtig und Erzeugnisse eines Bewußtseins, das ein Interesse an den Erscheinungen hat, die im Denken vorkommen". Nur gehört das Beispiel und die Erörterung nicht in die Betrachtung des Maaßes und bessen logische Entwicklung.

Bon Maaß tann nur ba geredet werden, wo mit ber Quantität eine Qualität unmittelbar zusammenhängt. Go hat ein Staat in ber Große feines Gebietes und feiner Bevölferung eine gewiffe Quantitat, mit welcher eine bestimmte Berfassung, es sei die demokratische oder republikanische, zusammenbesteht, aber bei fortschreitendem Wachsthum der Quantitäten fich am Ende nicht mehr verträgt, sondern in eine andere Berfaffungsart (Qualität) umichlagt. Die Gleichgultigkeit ber Quantitat gegen die Qualität ift ein trugerischer Schein, unter bem man mahnt, jene verändern, diese aber unverändert laffen zu können, mas nicht angeht. Ginige Mehrausgaben thun zunächft nichts, aber, gehauft und fortgesett, werden fie verschwenderisch und haben im öffentlichen wie im privaten Leben ben ökonomischen Ruin, b. h. einen veränderten Buftand ber Dinge gur Folge. Benn man auf bem Bege ber Quantität in folcher Beise absichtlich und unmerklich ber Qualität beizukommen und den Buftand einer Cache oder Person zu verderben fucht, fo befteht in einem folden Berfahren "bie Lift bes Begriffs",

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 391-392.

ein recht hegelscher Ausbruck, dem wir als "List der Vernunst" in einem andern und höhern Zusammenhange später wiederbegegnen werden. "Das Quantum, indem es als eine gleichgültige Grenze genommen wird, ist die Seite, an der ein Dasein unverdächtig angegriffen und zu Grunde gerichtet wird. Es ist die List des Begriffs, ein Dasein an dieser Seite zu fassen, von der seine Qualität nicht ins Spiel zu kommen scheint, — und zwar so sehr, daß die Vergrößerung eines Staates, eines Vermögens u. s. f., welche das Unglück des Staates, des Besitzers herbeisührt, sogar als dessen Glück zunächst erscheint."

#### 2. Die Mathematif ber Natur.

Jede Größe will gezählt, d. h. als eine Anzahl von Ginheiten begriffen werden, auch die qualitative oder specifische Größe. Sier aber muß die zu zählende Einheit qualitativ fein. Diese qualitative Größeneinheit ift der Maafftab. Den Maafftab gablen heift meffen. Alle Größen in der Natur find qualitative ober fpecifische Größen, die Rörper haben ihr specifisches Gewicht, ihre specifische Barme u. f. f. Um diese Größen zu messen und dadurch zu erkennen, muß man den ihnen angemeffenen Maafftab erft finden und feftftellen, die Gewichts= einheit, die Wärmeeinheit u. f. f. Die Anzahl der Wärmeeinheiten macht die Wärmemenge, und da nach der Lehre von der Einheit und Erhaltung der Kraft die Leistung oder Arbeitsgröße der bewegenden Naturfrafte gleich ift einer gewissen Warmemenge, die badurch entsteht oder vergeht (erzeugt wird oder verschwindet), so gilt das mechanische Wärmeägnivalent als der Maakstab aller bewegenden Raturfrafte. Sätte Segel die große Entdeckung seines jungeren Landsmannes Robert Maner erlebt und gekannt, fo murde er feine fehr bemerkenswerthen Sake von der "Mathematik der Ratur" weit umfassender und tiefer haben aussprechen und exemplificiren konnen. "Die Entdedung bes Maages, die in Folgendem versucht worden, ift eine der schwierigsten Materien; indem fie an dem unmittelbaren außerlichen Maage anfängt, hatte fie einerseits zu der abstracten Fortbestimmung des Quantitativen (einer Mathematik ber Natur) fortzugehen, andrerseits ben Busammenhang dieser Maagbestimmung mit den Qualitäten der natürlichen Dinge anzuzeigen" u. f. f. Und an einer späteren, bierhergehörigen Stelle: "In Rudficht auf die absoluten Maagver-

<sup>1</sup> Cbenbaf. G. 392.

hältnisse darf wohl erinnert werden, daß die Mathematik der Natur, wenn sie des Namens einer Wissenschaft würdig sein will, wesenklich die Wissenschaft der Maaße sein müsse, — eine Wissenschaft, für welche empirisch wohl viel, aber eigenklich wissenschaftlich, d. i. philosophisch, noch wenig gethan ist. Mathematische Principien der Naturphilossophie — wie Newton sein Werk genannt hat —, wenn sie diese Bestimmung in einem tieseren Sinne erfüllen sollten, als es das ganze baconische Seschlecht von Philosophie und Wissenschaft hatte, müßten ganz andere Dinge enthalten, um ein Licht in diese noch dunklen, aber höchst betrachtungswürdigen Regionen zu bringen." I Indessen sind in der Mathematik der Natur, wie Segel die Aufgabe richtig bezeichnet hat, die großen Fortschritte in einer keineswegs antinewtonschen Richtung durch Männer, wie Robert Mayer und Herm. von Helmholh, geschehen.

### 3. Das fpecificirende Maag. Die Regel.

Die qualitative Große ift Maag. Da nun die Beranderung der Größe auch die Beränderung der Beschaffenheit, also diese selbit beftimmt, fo ift die qualitative Größe nicht bloß qualitativ, sondern auch qualificirend, es ist das specifische Quantum nicht bloß specifisch, son= bern auch specificirend, und da es als specifisches Quantum selbst ichon Maaß ift, jo hat Segel diese Kategorie das specificirende Maaß genannt. Wenn dieses Maag durch die Anzahl oder Menge gleicher Fälle (Beschaffenheiten) specificirt, so enthält es den Begriff der Regel. Die qualitative Größeneinheit ift der Maafstab, der sich zur quali= tativen Größe verhält, wie 3. B. der Juß zur menschlichen Größe. Eine große Ungahl gemeffener menichlicher Großen beftimmt die regel= mäßige Größe des Menschen oder wie groß die Menschen in ber Regel find. So verhält es fich nun mit den Bestimmungen der Regeln überhaupt, als da find Wetterregeln, Lebensregeln, Sprachregeln u. f. f. Bas nur durch Regeln erkannt und bestimmt wird, gründet sich auf eine Menge gleicher Fälle und hat eine quantitative Grenze. Dieje ift veränderlich und beweglich; daher hat die Regel auch widersprechende Falle oder Ausnahmen. Die Ausnahmen gehören gur Regel nach bem logischen Begriff der letteren. Darum ift es logisch richtig, daß es feine Regel ohne Ausnahme giebt, und daß die Ausnahme die Regel nicht aufhebt, fondern befräftigt, da die Anzahl der regelmäßigen Fälle jo groß und die der Ausnahmen fo gering ift. Die Regel ift noch

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 386. S. 406.

kein Gesetz. Das Gesetz begründet, die Regel zählt; jeder widersprechende Fall macht das Gesetz zunichte, wogegen die Ausnahme die Regel nicht aufhebt, vielmehr bestätigt, es sei denn, daß die Masse der Ausnahmen dergestalt anwächst, daß die Regel nicht mehr gilt oder gelten sollte (wie manche lateinische Genusregeln). Dann ist es wiederum die Quantität, welche die Regel und damit die Beschaffenheit ändert. <sup>1</sup>

#### II. Das reale Maak.

#### 1. Die Reihe ber Maagverhältniffe.

Jedes Dasein ist qualitative Größe oder Maaß und bezieht sich auf ein anderes Dasein, das auch qualitative Größe oder Maaß ist, woraus der Begriff eines Verhältnisses hervorgeht, dessen beide Seiten Maaße sind, also der Begriff eines Maaßverhältnisses oder Maaßes, dessen Momente nicht nur Qualität und Quantität, sondern selbst Maaße sind. Hier zeigt sich der Begriff des Maaßes in seiner Vollstommenheit: jedes seiner Momente ist, was es sein kann, weshalb Hegel diesen Begriff das realisierte oder reale Maaß genannt hat. Und da jedes Maaß vermöge seiner Bestimmtheit, seiner Beschaffenheit und Größe sich wieder auf andere Maaße bezieht, so entstehen viele Maaßverhältnisse, die innerhalb derselben Beschaffenheit oder Art eine Reihe von Maaßverhältnissen bilden.

So ist jeder Klang oder Ton ein Maaß von Maaßen, denn er besteht aus einer Anzahl zeitlich gemessener Schwingungen eines Körpers (Saite) von bestimmter Beschaffenheit und Größe extensiver wie intensiver Art. Und die Tonleiter bildet wieder ein Maaß von Tönen oder eine Reihe von Tonverhältnissen, die nach bestimmten Maaßen von der Tiese zur Höhe emporsteigen.

Die materielle Welt besteht aus ben chemischen Grundstoffen und deren vielfältigen Verbindungen, welche in unabänderlich sesten Gewichtsverhältnissen geschehen und durch die chemische Anziehung oder Verwandtschaft (Affinität) bewirkt werden. Auf jenen Gewichtsverhältnissen, die eines der vorzüglichsten Beispiele der in der Natur herrschenden Maaßverhältnisse sind, beruht die Lehre von den chemischen

<sup>1</sup> Hegel hat sehr kurz und unbestimmt über die Regel geredet, da er sie als "specificirendes Maaß" begreift und doch gleichsetzt dem Maaßstab, der zum "specifischen Quantum" gehört. Er sagt: "Die Regel oder der Maaßstab" u. s. s. s. s. 393. VI. § 108. Bgl. meine Logis, Buch II. § 106. S. 304—308.

Aequivalenten; die chemische Berwandtschaft beruht auf dem Gegenssatz der Säuren und Basen (Alkalien) und unterscheidet sich in nähere und entserntere, stärkere und schwächere Berwandtschaftsgrade; jene heißen Bahlverwandtschaften, und der Hauptunterschied der Säuren besteht in ihrer größeren oder geringeren Bahlverwandtschaft zu einem oder mehreren der entgegengesetzten basischen (kalischen) Körper. Bergleicht man die verschiedenen Berwandtschaftsgrade einer Säure zu der Reihe der basischen Körper oder umgekehrt, so ergeben sich aus den Berhältnißzahlen eine Reihe chemischer Maaßverhältnisse, welche Hegel auch aus der Qualität oder Eigenthümlichkeit der Körper erklärt und begründet wissen wollte.

Ms er in Nürnberg seine Logik schrieb und herausgab (1812), war der berühmteste Chemiker der Zeit der französische (napoleonische) Graf C. 2. Berthollet; als Segel in Berlin ben erften Theil feiner Logit von Neuem bearbeitete, mar der erfte Chemiter der Zeit der schwedische Freiherr J. J. Bergelius; in der Stelle, welche fich auf die chemischen Maagverhältnisse und Wahlverwandtschaften bezieht. hatte der Philosoph in der erften Ausgabe feiner Logit Berthollets Abhandlung "über den Begriff der Bermandtschaft in der Chemie" vor Augen, in der zweiten Bergelius' "Lehrbuch der Chemie". In ber Grundanschauung beider Chemiter herrschte, wie Segel fand, "bie Debe ber Corpusculartheorie", Berzelius urtheilte abichätig über bie in Deutschland angesehene Schule ber "bynamischen Philosophie". Run fühlte fich Segel veranlaßt, da er den Begriff der Wahlverwandtschaft in feine Lehre bom Maak aufgenommen hatte, eine Unmerkung über Berthollets Unfichten und in der neuen Ausgabe auch über die des Bergelius auszuführen. Der Sauptpunkt, gegen den biefe Unmerkung gerichtet mar, findet fich in den folgenden Worten ausgesprochen: "Indem hiermit die Bermandtichaft auf den quantitativen Unterschied zurückgeführt ift, ift fie als Wahlvermandtschaft aufgehoben; das Ausfcliegende aber, das bei derfelben ftattfindet, ift auf Umftande gurudgeführt, b. i. auf Beftimmungen, welche als etwas ber Berwandtichaft Meußerliches erscheinen, auf Cohafion, Unauflöslichkeit der gu Stande gekommenen Berbindungen" u. f. f. Bon den Bermandtichaften kommt Segel zulett auch auf die specifischen Gewichte zu sprechen: "Es ware die Aufgabe vorhanden, die Berhaltnigerponenten der Reihe der fpecififchen Schweren als ein Suftem aus einer Regel zu erfennen, welche eine bloß arithmetische Bielheit zu einer Reihe harmonischer

Knoten specificirte. Dieselbe Forderung fände für die Erkenntniß der angeführten chemischen Berwandtschaftsreihen statt. Aber die Wissenschaft hat noch weit, um dahin zu gelangen, so weit als dahin, die Zahlen der Entsernungen der Planeten des Sonnenshstems in einem Maaßspstem zu fassen."

Dieser letzte Satz steht nicht in der ersten Ausgabe der Logik, sondern in der zweiten und stammt aus Hegels letzter Lebenszeit: dreißig Jahre vorher hatte er seine Habilitationsschrift «de orbitis planetarum» versaßt, worin er über die Entsernungen der Planeten eine falsche Hypothese ausgestellt und eine Lücke hatte begründen wollen, wo keine war. "Es ist noch weit dahin, die Zahlen der Entsernungen der Planeten des Sonnenspstems in einem Maaßspstem zu sassen!"

#### 2. Die Anotenlinie von Maagverhältniffen.

Das specificirende Maag bestimmt durch die Veranderung feiner Quantität, es sei Menge, extensives Quantum ober Grad, die ber Qualität und verändert dadurch das Maagverhaltniß felbft. Da nun Qualität und Quantität fich junächst gleichgultig und außerlich gegen einander verhalten, fo geschieht die quantitative Beranderung, mahrend die Qualität vorderhand noch dieselbe bleibt, aber es tritt in dem fortschreitenden Bachsthum bes Quantums, dem positiven wie negativen, ber Bermehrung wie der Berminderung, dem Steigen wie dem Fallen ber Grade, ein Punkt ein, wo die Qualität fich plöglich verändert und umichlägt. Diese Buntte, worin Quantität und Qualität wieder zusammenfallen und einander gleichsam freuzen, hat Begel "Anoten" und, ba in jedem berfelben ein neues Maagverhaltnig entsteht, Die Linie, welche fie verknüpft, eine "Anvtenlinie von Maagverhalt= niffen" genannt. 2 Der Ausdrud ift von der Aftronomie entlehnt, melde die Bunkte, in benen die elliptischen Bahnen ber Simmelskörper unferes Connensustems die Erdbahn | Efliptit] ichneiden, "Anoten" und die durch das Sonnencentrum gezogene gerade Linie, die jene Punkte verknüpft, "Anotenlinie" nennt.

<sup>1</sup> II. Cap. II. Das reale Maaß. Anmerk. S. 417—429. (S. 429.) Bgk. Erste Ausgabe (1812). Anmerk. S. 301—306. In der enchklopädischen Logik sind diese Anmerkungen nehst den Stellen, zu denen sie gehören, mit Recht weggelassen worden.

2 Bd. III. Erstes Buch. Abschn. III. B. Knotenlinie von Maaßverhältnissen. S. 430—436. Ugl. Ud. VI. § 109. Jusak. S. 220.

Die Beränderung ber Quantität geschieht allmählich, die dadurch herbeigeführte Beranderung der Qualität ploglich: mit einem Schlage ift die Cache verandert und ein gang anderer Buftand eingetreten. Darum ift ber Cat nicht richtig, bag es in ber Ratur feinen Sprung gebe, benn die Beschaffenheiten verändern sich fprungweise, nachbem ihre Größenzuftande in dem Auf und Ab ihrer Stala einen gemiffen Bunkt erreicht haben. Man konnte auf ben fpruchwortlichen Musbrud hinmeifen, ber im Sinn und Geist unserer Rategorie fagt: "bas Maaß ist voll"; es hat sich allmählich gefüllt, endlich ist es voll, mit einem male voll, es ift am leberfließen, nun tritt ein neues Magk. ein neues Maagverhältniß, eine andere Qualität ein. Es giebt in ber Belt feine Reform, ohne daß fich die Uebel und Migbrauche ber gegebenen Buftande bergeftalt gehäuft haben, daß ihre Unerträglichkeit, bie Unmöglichkeit ihrer Fortbauer, bie unaufhaltsame Rothwendigkeit ihrer Umgestaltung zu Tage tritt. Segel giebt als bas einfachste. qualitätslofe Beifpiel die natürliche Zahlenreihe, in welcher die Wieder= tehr gewiffer Zahleinheiten, wie g. B. ber Dekaden im Decimalinftem, gleichsam Anotenbunkte bilben.

Ein sehr einleuchtendes Beispiel einer Anotenlinie von Maaße verhältnissen bietet das Wasser, dessen Zustände der Festigkeit und Härte, der tropsbaren und der elastischen Flüssigkeit (Eis, Wasser, Damps) von der Größe seiner Temperatur, d. h. seiner Wärmemenge abhängen; der Gefrier- und der Siedepunkt sind die Anoten, in denen die Zustände des Wassers sich plöglich umwandeln, aus dem slüssigen in den sesten und dampssormigen übergehen. Im Gange des menschlichen Daseins sind Geburt und Tod die Anotenpunkte, in denen das individuelle Leben beginnt und aushört. Man könnte auch die Grenzen und Epochen der Lebensalter als Anotenpunkte betrachten, in denen das Wachsthum des Körpers und der Vildung einen neuen Lebenszustand allmählich vorbereitet, plöglich herbeisührt.

Die Kategorie der Knotenlinie läßt sich auch im moralischen Gebiete nachweisen. Der Leichtsinn und die Leichtsertigkeit im Genusse des Lebens haben ihr Maaß, dessen lleberschreitung zu Laster und Versbrechen führt, durch die Lebens= und Willensart in das Verderbliche umschlägt, Recht geht in Unrecht, Tugend in Laster über. So ershalten auch Staaten durch ihren Größenunterschied, wenn das llebrige als gleich angenommen wird, einen verschiedenen qualitativen Charakter, Gesehe und Verfassung werden zu etwas Anderem, wenn der Umsang

bes Staates und die Anzahl der Bürger sich erweitert. Der Staat hat ein Maaß seiner Größe, über welches hinausgetrieben, er haltungs-los in sich zerfällt, unter derselben Versassung, welche bei einem andern Umfange sein Glück und seine Stärke ausmachte. "Die Versassung eines kleinen Schweizerkantons paßt nicht für ein großes Reich, und eben so unpassend war die Versassung der römischen Republik in ihrer llebertragung auf kleine deutsche Reichsklädber." Die Vergleichung des Staates mit dem Maaße hat Hegel in der Entwicklung dieses Vegriffs gleich im Auge gehabt und behalten, weshalb wir derselben zu wieder-holten malen begegnen.

### III. Das Maaflose.

1. Das ausschließende Maag und bas abstract Maagloje.

Das Maaßverhältniß, welches eine bestimmte Qualität an eine bestimmte Quantität bindet, nennt Hegel ein ausschließendes Maaß, durch dessen Ueberschreitung das Etwas in seiner Beschaffenheit zu Grunde geht. Dies geschieht durch die Negation seines Maaßes, d. h. durch seine Maaßlosigkeit. So wird ein Bermögen durch zu viele und häusige Ausgaben, eine Sesundheit durch zu viele und häusige Genüsse verzehrender Art zerrüttet; nun heißt es, daß der Bermögenszustand durch maaßlose Berschwendung, der Gesundheitszustand durch maaßlose Wenge der Ausgaben noch die der Genüsse im eigentlichen Sinn maaßlos waren.

In der Anotenlinie der Maaßverhältnisse zeigt sich auf jedem Punkte eine solche relativ zu nehmende Maaßlosigkeit. Aber die Reihe der Maaßverhältnisse selbst wie die Anotenlinie geht ins Endslose fort: darin besteht das absolut oder abstract Maaßlose. Es ist der endlose Progreß im Gebiete des Maaßes, wie die Beränderung der endlose Progreß im Gebiete der Qualität und die grenzenlose Bermehrung und Verminderung der endlose Progreß im Gebiete der Quantität war. Die Qualität führte durch den Begriff des Fürsichseins, des Eins, der vielen Eins zum Begriff der Quantität, diese sührte durch den Begriff des Grades, der Größenveränderung, des quantitativen Verhältnisses zurück zur Qualität, so daß wir genöthigt waren, die Einheit beider, d. h. den Vegriff des Maaßes zu denken.

<sup>1</sup> Bd. III. S. 432—436. Bgl. Bd. VI. § 108. Jusat. S. 219.

Nunmehr wird ber Begriff des Maaßes durch den des Maaßlosen negirt und aufgehoben.

#### 2. Der Uebergang gum Befen.

Jener doppelte llebergang, woraus der Begriff des Maaßes hervorgeht, hat gezeigt, wie Qualität und Quantität sich wechselseitig
fordern. Jest zeigt der endlose Progreß der Maaße oder das Maaßlose, wie beide sich wechselseitig ausheben und nunmehr die Aushebung
des Maaßes oder die Aushebung jener unmittelbaren Einheit der
Qualität und Quantität gedacht werden muß. Da nun alles Dasein
in dieser unmittelbaren Einheit besteht, so ist die Aushebung oder
Negation des Daseins zu denken. Alles Sein mußte als bestimmtes
Sein oder Dasein begriffen werden; mithin ist die Aushebung des
Daseins die Aushebung des Seins überhaupt, womit sich der Begriff
des Seins und das ihm angehörige System der Kategorien, dieser
erste Abschnitt der Logis, beschließt und vollendet.

Das aufgehobene Werben war vergangenes Werben oder Gewordensfein (Dasein). So ist das aufgehobene Sein vergangenes Sein oder Gewesensein (Wesen). Das Wesen ist das vergangene Sein nicht im zeitlichen, sondern im logischen Sinn: das dem Begriff nach verzangene oder frühere Sein, das logische Prius oder λόγφ (φόσει) πρότερον, dassenige, was einem andern nothwendig vorhergeht, d. i. der Grund. Hegel hat in dem Worte Wesen mit Necht auf die Verzangenheit des Seins, und zwar die zeitlose Vergangenheit hingewiesen; er hätte an dieser Stelle füglich auf den Aristoteles hinweisen sollen, der den Terminus dieses Vegriffs in der Vedeutung des Grundes auf das schärste, wie kein anderer Philosoph, ausgeprägt hat: er bezeichnet das Wesen als das Sein, welches war (τὸ τί την είναι).

Qualität, Quantität, Maaß find nichts Fürsichbestehendes, sondern Bestimmungen, die einem Andern zukommen oder inhärent sind. Die Reihen der Maaßverhältnisse wollen als Zustände gedacht sein, denen ein Substratum zu Grunde liegt, als ihr Träger, als Ding, Materie u. s. f. "Nun sind solche Berhältnisse nur als Knoten eines und desselben Substrats bestimmt. Damit sind die Maaße und die damit gesetzten Selbständigkeiten zu Zuständen herabgesetzt. Die Beränderung ist nur

<sup>1</sup> Bb. IV. S. 3. Bb. VI. § 110. Zujat. S. 221. Vgl. meine Logik. (2. Aufl.) § 110. S. 319—322.

Aenderung eines Zuftandes und das Uebergehende ist als darin daffelbe bleibend gesetht." "Das Princip ist noch nicht der freie Bezgriff, welcher allein seinen Unterschieden immanente Bestimmung giebt, sondern das Princip ist zunächst nur ein Substrat, eine Materie" u. s. f. 1.

Was wir hier als das zu Grunde Liegende oder als Substrat bezeichnet haben und auch von Hegel bezeichnet finden, ist nichts anderes als der Begriff des Wesens. Es giebt vom Sein zum Wesen keinen llebergang, der einsacher und einseuchtender wäre.

## 3. Die Rategorien des Seins und die Entwicklung.

Bur burchgängigen Erläuterung der hegelichen Logik haben wir gleich in der Ginleitung jene ihr eigenthumliche Ginheit ober Identität von Form und Inhalt erklärt, welche der Philosoph so oft und nach= drücklich an ihr hervorhebt. Die Methode der Entwicklung ist sowohl der Inhalt als die Form der Logik. Bas entwickelt wird, ist der Begriff der Entwicklung. Wenn wir die dargestellten Rategorien mit dem Begriff der Entwicklung vergleichen, so enthält dieser zwar mehr und tiefer liegende Begriffe, aber es ift nicht zu verkennen, daß die bisherige Reihe ber Kategorien mit jedem Schritte den Begriff der Entwicklung abäguater ausgebrückt hat. Das Wenigste und Abstractefte, das von ihm gesagt werden konnte, war der Begriff des Seins. Die Entwicklung ift, aber burchgangig unruhig, wie fie ift, muß ihr bloges Sein negirt werden: fie ift im fortwährenden Fluffe bes Werdens begriffen, jeder neue Zustand ift das Vergeben eines vorhandenen, fie ift ein beständiges Entstehen und Bergeben, fie ift nicht blog Werden, fondern Underswerden oder Beränderung, die ichon eine concretere Art des Werdens darstellt. Was fich entwickelt, geht auf jeder Stufe und in jedem Momente feiner Entwicklung mit fich felbst gusammen: baher ift das Subject einer Entwicklung als Fürsichsein oder Gines zu faffen. Bas fich entwickelt, ift zugleich Gines und Vieles, b. h. es ift Größe, discrete und continuirliche Größe, es ift näher inten= five Größe oder Grad: daber ift die Entwicklung nicht blog Ber= änderung, fondern Größenveranderung, graduelle und con= tinuirliche, fie ift in jedem ihrer Momente und Stufen ein Maag, ein Maagverhältniß, eine Reihe oder eine Anotenlinie von Maaß= verhältniffen. Dies ift die hochfte aller bisherigen Kategorien und

<sup>1</sup> Segel. Werte. Bb. III. G. 438 u. 439.

biejenige, welche den Begriff der Entwicklung zwar keineswegs völlig oder vollkommen, aber vergleichungsweise, d. h. verglichen mit allen vorhergehenden, am adäquatesten ausdrückt.

Um unsere entwickelten Kategorien mit dem Begriff der Entwickstung vergleichen zu können, haben wir von dem, was sich entwickelt, d. h. von dem Subjecte der Entwicklung sprechen müssen. Bis zu dieser Tiese dringt keiner der bisherigen Begriffe, alle sind davon noch weit entsernt. Diesen Begriff sehen wir in der Ferne als das Grundthema des dritten und letzten Theils der Logik.

Was in der Entwicklung geschieht, zustande kommt und als unmittelbares Dasein hervortritt, ift vermittelt und begründet; es ift einer feiner gewichtigen Sate, bem wir von feiten Begels jo oft icon begegnet find: daß es in einem alle Bermittlung ausschließenden Sinne gar feine Unmittelbarkeit giebt; daber alle Lehren von der Unmittel= barkeit des Seins, des Wiffens, Glaubens u. f. f. unwahr und nichtig find. Alle Bermittlung aber besteht in ber Begrundung, in ber Unterscheidung und Beziehung von Grund und Folge, d. h. in dem Berhältniß folder Beftimmungen, die immer zu unterscheiden und nie zu trennen find: fie konnen nicht fo vereinigt werben, daß fie eine Bestimmung ausmachen, die in eine andere übergeht; fie laffen fich nicht fo trennen, daß fie gleichgültig auseinander fallen; fie find zwei und gehören zusammen, wie Beziehung und Unterschied, Grund und Folge, Ding und Eigenschaft, Rraft und Meugerung, Inneres und Meugeres, Urfache und Wirkung u. f. f. Die Rategorien ber Bermittlung find die des Wefens: ihr Grundthema ift der Bufammenhang, wie jede Wiffenschaft einen solchen verlangt und zu ergrunden sucht, weshalb die Kategorien des Wesens diejenigen find, welche in den erklärenden Wiffenschaften vorzugsweise gebraucht werden. Da bei allen biesen Bestimmungen zugleich ihre Zweiheit ober Duplicität und ihre Bereiniaung in das Auge zu faffen ift, fo liegt barin eine besondere ihnen anhaftende Schwierigkeit, die auch Segel als folche empfunden hat, denn er erklart bie Lehre vom Befen für den schwerften Theil feiner Logik.1

Die Begriffe des Seins waren einfach, bestimmt, durch ihre Bestimmtheit unterschieden, mit ihrer Negation oder ihrem Underssein behaftet und dadurch genöthigt, in andere Bestimmungen überzugehen. Bon einem solchen Nebergehen ist in den Kategorien des Wesens nicht

<sup>1</sup> Bb. VI. § 114. S. 229.

mehr die Rede: hier sind immer zwei Bestimmungen zu setzen und auf einander zu beziehen. "Im Sein ist alles unmittelbar, im Wesen dagegen ist alles relativ."

## Siebzehntes Capitel.

# Die Lehre vom Wesen. A. Die Reflexion.2

I. Die Reflegionsbestimmungen. Die Identität.

1. Schein, Ericheinung, Wirklichkeit.

"Die Wahrheit des Seins ift das Wefen." Mit biefem Sat, der die ganze vorhergehende Entwicklung in sich schließt, beginnt Segel ben zweiten Theil seiner Logif. Bas ben Uebergang bom Sein gum Besen betrifft, so nimmt das natürliche Denken gang biefelbe Richtung, wie das methodische und speculative: es glaubt nicht an die Wahrheit bes unmittelbaren Seins, zu dem es fich empfindend, gahlend, meffend verhält, hinter welchem, wie binter einem Borhange, erft bas mahre Sein verborgen fei, das durch Nachdenken ober Reflectiren erkannt fein wolle. Das Sein ift das Unmittelbare. "Indem das Wiffen das Wahre erkennen will, mas das Sein an und für fich ift, fo bleibt es nicht beim Unmittelbaren und deffen Bestimmungen steben, sondern bringt durch daffelbe hindurch, mit der Boraussekung, daß hinter biefem Sein noch etwas Anderes ift, als bas Sein felbft, bag biefer Sintergrund die Wahrheit des Seins ausmacht. Diese Erkenntniß ift ein vermitteltes Biffen, denn fie befindet fich nicht unmittelbar beim und im Wesen, sondern beginnt von einem Andern, dem Sein, und hat einen vorläufigen Beg, den Beg des hinausgehens über das Sein ober vielmehr des Sineingehens in daffelbe zu machen. Erft indem das Wiffen sich aus dem unmittelbaren Sein erinnert, durch diese Vermittlung findet es das Wesen. - "Die Sprache hat im Zeitwort: Sein bas Wefen in ber vergangenen Zeit: gemefen behalten; benn das Wesen ist das vergangene, aber zeitlos vergangene Sein."3

Bd, VI. § 111. Zusaß, S. 222. — 2 Bd. IV. Zweites Buch. Das Wesen.
 1—235. Ugl. Bd. VI. Zweite Abtheilung der Logik. Die Lehre vom Wesen.
 223—414. — 3 Bd. IV. S. 3. S. oben S. 485.

Wenn die Strahlen eines leuchtenden Körpers eine spiegelnde Fläche treffen, so werden sie zurückgeworsen oder reflectirt. Wie sich die Körper zum Spiegel, ähnlich verhalten sich die Gegenstände zum mensch-lichen Geist, der sie betrachtet, in sich abbildet und vorstellt. "Wir haben", sagt Hegel, "somit hier ein Gedoppeltes, einmal ein Unmittelbares, ein Seiendes und dann zweitens dasselbe als ein Vermitteltes oder Gesehtes. Dies ist nun aber eben der Fall, wenn wir über einen Gegenstand reslectiren oder (wie man auch zu sagen pflegt) nachdenken, insosern es hier nämlich den Gegenstand nicht gilt in seiner Unmittelbarkeit, sondern wir denselben als vermittelt wissen wollen."

Indeffen faßt Segel die Reflerion, welche er dem Begriffe des Wesens gleichsett, nicht bloß einseitig, sondern doppelseitig, nämlich so, daß nicht bloß die eine Seite reflectirend, die andere reflectirt ift, fondern jede der beiden Seiten die andere fomohl reflectirt als von ihr reflectirt wird: Die beiden Bestimmungen verhalten fich fo zu einander, daß jede die andere gleichsam zurückwirft (reflectirt), daß jede, wie Segel fich gern ausdruckt, an der anderen gleichsam scheint (von ihr reflectirt wird). Der Begriff A zwingt mich, den Begriff B zu benten, feinen andern als diefen, und ebenfo umgekehrt. Ich tann die beiden Beariffe nie identificiren und nie trennen. Wenn sich zwei Beariffe to zu einander verhalten, fo nennt man fie Reflexionsbeftimmungen oder Reflexionsbegriffe. Diefe Bezeichnung ftammt nicht erft von Segel her, sondern findet sich bei Rant in der Vernunftkritik, wo er von der Zweideutigkeit oder "Amphibolie der Reflexionsbegriffe" handelt. MIS folche Begriffe nennt er Ginerleiheit und Berschiedenheit, Ginftimmung und Widerstreit, Materie und Form, Inneres und Neugeres. Eine andere ift ihre Bedeutung, wenn fie unter dem Gesichtspunkt der Sinnlichkeit verglichen werden, eine andere unter dem des Verstandes. Darin besteht ihre Zweideutiakeit. 2

Solche Reflexionsbegriffe sind nicht bloß die soeben genannten, sondern auch alle jene, die wir schon am Schluß des letzten Capitels beispielsweise angeführt haben, und vor allem der Begriff des Wesens selbst, der uns zwingt, im Unterschiede von ihm und in der nothwendigen Beziehung auf ihn den Begriff des Scheins und der Erscheinung zu denken, wie Goethe in der "Natürlichen Tochter" seine Eugenie sagen läßt (II, 5):

<sup>1</sup> Bd. VI. § 112. Zufat. S. 224. — 2 Bgl. Meine Gefch. d. neuern Philosfophie. (Jubiläumsausgabe.) Bd. IV. (4. Aufl.) Buch II. Cap. VIII. S. 461—465.

"Der Schein, mas ift er, bem bas Befen fehlt? Das Befen mar' es, wenn es nicht erschiene?"

Das Wesen ist die Wahrheit des Seins, dieses ist ausgehobenes Moment im Wesen. Aus diesen beiden Grundbestimmungen erhellt, wie Wesen und Sein (Dasein) zu einander stehen: jenes ist das wesentliche und wahre, dieses ist das unwesentliche und unwahre Sein, und da es nichts Fürsichbestehendes ist und keinen Bestand in sich hat, so ist es nicht bloß unwesentlich, sondern wesenlos und nichtig, d. h. Schein, der im Wesen selbst ist, denn das Wesen ist die Sinheit alles Daseins, dasselbe sowohl unterscheidend als vereinigend. Darum sagt Hegel: "Das Wesen scheint in sich selbst". — Alles unmittelbare Sein ist, wie schon gesagt, vermittelt oder begründet: so ist auch das Dasein im Wesen begründet und geht aus ihm als seinem Grunde hervor, es ist daher nicht bloß Schein, sondern begründeter, wesentlicher Schein, d. h. Erscheinung. Zwischen Wesen und Erscheinung besteht kein Dualismus, das Wesen behält in sich nichts zurück, was nicht erschiene; es erscheint ganz und vollkommen, wie es ist, d. h. es offenbart sich.

Der Begriff des Wesens entwickelt sich demnach in diesen drei Bestimmungen: "das Wesen scheint zuerst in sich selbst oder ist Reslexion; zweitens erscheint es, drittens offenbart es sich. Es setzt sich in seiner Bewegung in solgende Bestimmungen: I. als einsaches, ansichseindes Wesen in seinen Bestimmungen innerhalb seiner; II. als heraustretend in das Dasein, oder nach seiner Existenz und Erscheinung; III. als Wesen, das mit seiner Erscheinung eins ist, als Wirklichteit."

Daß die Sinnenwelt als eine Scheinwelt gilt, läßt Hegel den Stepticismus bezeugen; daß sie als Erscheinung gilt, bezeuge der Ibealismus. Statt Stepticismus, da es sich nicht um die Sache der Erkenntniß, sondern um die des Seins (Realität des Daseins) handelt, hätte sachgemäßer die indische Religion mit ihrer Lehre von der Maja und des Parmenides Lehrgedicht in seinem zweiten Theile von der Täuschung (865a) genannt werden sollen.

## 2. Die Dentgefege.

Nach ber gewöhnlichen Logik ist alles Denken eine reflectirende Thätigkeit, welche die Gegenstände vergleicht, unterscheidet, auf einander

¹ Segel. Bb. IV. ©. 6. Rgl. VI. § 112-114. ©. 223-229. — ² Bb. IV. ©. 10.

bezieht: daher werden die Reflexionsbestimmungen als Denkgesetze betrachtet, gültig für alles Denken, alles Denkbare und Seiende. Dies ist nun in den Augen Hegels ein zweisacher Irrthum: die Denkgesetze werden erstens zu eng gesaßt, da doch jede Kategorie nach der Desinition des Aristoteles von dem Seienden außgesagt wird, also ein Denkgesetze bedeutet, zweitens aber ist das reslectirende Denken keineswegs alles Denken, weshalb die Reslexionsbestimmungen, als Denkgesetze genommen, nicht bloß zu eng, sondern salsch sind. Unter diesem Sesichtspunkt hat Hegel die Denkgesetze betrachtet und verurtheilt. Diese sogenannten Denkgesetze sind das der Identität, das der Berschiedenheit, das des Gegensaßes, des Widerspruchs und des zureichenden Grundes (principium identitatis, diversitatis, exclusi tertii, contradictionis und rationis sufficientis).

#### 3. Die Identität.

Mit dem Sein find alle ihm angehörigen Rategorien, wie Dasein, Underssein u. f. f. aufgehobene Momente im Befen: baber ift bas Wefen fogleich als aufgehobenes Anderssein, d. h. als Sichselbstaleichheit, als Dieselbigkeit oder Identität zu fassen, nicht im Sinne der Einerleiheit nach Art der gewöhnlichen Logik, sondern als die in sich unter= ichiedene Ginheit. Segel unterscheidet zwei Arten der Identität: Die concrete, welche die Unterschiede in sich schließt, und die von den Unterschieden abstrahirte, welche er "die abstracte" ober "formelle", auch "die Berftandesidentität" nennt, da es die Sache des Berftandes ift, die Begriffe abzusondern und zu trennen. Das Denkaeset oder ber Cat ber Ibentität grundet fich auf die abftracte Ibentität und lautet A = A, b. h. Alles ist mit fich identisch, oder, negativ ausgedrückt: A kann nicht zugleich A und Richt=A fein. Die positive Faffung bildet den Cat der Identität, die negative den des Widerspruchs; jener ift das Rriterium aller Denkbarkeit, dieser das aller Undenkharfeit.

Das Denken ift lebendiger und fortschreitender Natur, der Sat A = A rührt sich nicht von der Stelle. Und das will ein Denkgesetz sein! Kein Bewußtsein denkt, kein Mensch redet, kein Ding existirt nach diesem Gesetz; der Satz der Identität ist daher kein Denkgesetz, er ist nicht bloß kein Denkgesetz, sondern vollkommen nichtssagend: A ist A, Gott ist Gott, der Geist ist Geist u. s. f. Solche Sätze sind nicht bloß nichtssagend und albern, sondern auch, was sie am allerwenigsten sein wollen, sich selbst widersprechend, denn sie ers

regen den Schein eines Urtheils, den sie sogleich zu Schanden machen, sie lassen, indem sie ein Subject setzen, ein Prädicat erwarten und bringen nichts zum Vorschein als wieder das Subject selbst. Indem aber dieses sogenannte Denkgeset als ein Satz oder Urtheil auftritt, unterscheidet es Subject und Prädicat und enthält also mehr, als es enthalten will und zu enthalten meint: nämlich den Unterschied. "Es ist von großer Wichtigkeit", sagt Hegel, "sich über die wahre Bedeutung der Identität gehörig zu verständigen, wozu dann vor allen Dingen gehört, daß dieselbe nicht bloß als abstracte Identität, d. h. nicht als Identität mit Ausschließung des Unterschiedes aufgesaßt wird: dies ist der Punkt, wodurch sich alle schlechte Philosophie von dem unterscheidet, was allein den Namen der Philosophie verdient. Die Identität in ihrer Wahrheit, als Idealität alles unmittelbar Seienden, ist eine hohe Bestimmung sowohl für unser religiöses Bewußtsein, als auch für alles sonstige Denken und Bewußtsein überhaupt." 2

### II. Der Unterschied.

Der Unterschied entwickelt sich in dreisacher, mit jedem Schritte tieser eindringender Form: die erste ist der äußere Unterschied, das Unterschiedensein, die zweite der innere oder immanente Unterschied, welcher darin besteht, daß etwas sich von anderem, welches sein Anderes, d. h. sein Gegentheil ist, unterscheidet; die dritte Form ist der Unterschied seiner von ihm selbst. Die erste Form des Unterschiedes ist die Verschiedenheit, die zweite der Gegensaß, die dritte der Widersspruch. Alle drei Formen gehören zusammen und bilden die Glieder einer fortschreitenden Reihe, deren gemeinsames Grundthema der Unterschied ist. So sind sie auch in der enchklopädischen Logik gesaßt, richtiger als in der großen Logik, die in ihrer Gliederung Unterschied und Widerspruch von einander getrennt hat.

### 1. Die Berichiedenheit.

Das Denkgesetz der Ibentität heißt: "Alles ist mit sich identisch", das der Berschiedenheit: "Alles ist verschieden, jedes von jedem, es giebt nicht zwei Dinge, die vollkommen gleich oder nicht zu unter=

<sup>1</sup> Bb. IV. Cap. II. Die Wesenheiten oder die Reslexionsbestimmungen. S. 26-71. A. Die Jdentität. S. 29-36. Bgl. Bb. VI. A. Das Wesen als Grund der Existenz. S. 229-260. a. Die reinen Reslexionsbestimmungen. a. Die Jdentität. § 15. S. 229-232. — <sup>2</sup> Ebendas. Jusak. S. 231.

scheiden sind. Die erste Fassung ist die positive des Satzes der Berschiedenheit (principium diversitatis), die zweite, der Satz des Nichtzuunterscheidenden, die negative (principium indiscernibilium). Zwei Dinge sind nicht bloß numerisch verschieden, sondern ungleich.

Als Leibniz diese Sätze in seinen Borträgen vor der Königin Sophie Charlotte ausgesprochen hatte, bemühten sich die Hosbamen, zwei gleiche Blätter zu sinden, um den Philosophen zu widerlegen. "Glücksiche Zeiten für die Metaphysik, wo man sich am Hose mit ihr beschäftigte, und wo es keiner anderen Anstrengung bedurste, ihre Sätze zu prüsen, als Baumblätter zu vergleichen." "Es ist dies", sagt Hegel an einer anderen darauf bezüglichen Stelle, "eine bequeme, auch noch heut zu Tage beliebte Weise, sich mit Metaphysik zu beschäftigen." Der eigentliche Beweis des leibnizischen Satzes liegt tieser, als die vergleichende Betrachtung zu fassen vermag; er liegt darin, daß die Dinge nicht bloß unterschieden sind, sondern sich unterschieden, oder "daß es den Dingen an ihnen selbst zukommt, unterschieden zu sein."

Nach dem Sat der Berschiedenheit ist alles verschieden, also auch A ein bestimmtes, von andern verschiedenes A; daher ist der Sat der Berschiedenheit dem der Identität entgegengesett. "Als mit sich identisches A ist es das Unbestimmte; aber als bestimmtes ist es das Gegentheil hiervon, es hat nicht mehr nur die Identität mit sich, sondern auch eine Regation, somit eine Berschiedenheit seiner selbst von sich an ihm."

Die Berschiedenheit besteht in der äußeren, vergleichenden Reslexion. Die Grundbegriffe der äußeren Reslexion sind die äußere Identität und der äußere Unterschied, jene ist die Gleichheit, diese die Unsgleichheit; es giebt nicht zwei Dinge, die so gleich wären, daß sie nicht unterschieden werden könnten, nicht zwei Dinge, die so ungleich wären, daß sie nicht verglichen werden könnten, in gewissen Rücksichten, nach gewissen Seiten. Sier spielen die "Insosern" ihre Rolle. Je versteckter die Gleichheiten oder die Ungleichheiten, um so geistreicher ihre Aufsindung und Hervorhebung, im ersten Fall die Bergleichung, im zweiten die Unterscheidung. Zwei Dinge, wie verschieden sie sein mögen, sind schon insosern gleich, als sie Dinge und jedes von ihnen eines ist. 3

<sup>1</sup> Bd. IV. S. 44. Bb. VI. § 117. Zusaß. S. 236. — 2 Bb. IV. B. Der Unterschied. S. 36—55. 2. Die Berschiedenheit. S. 38—43. Unmerk. S. 43. — 3 Bb. VI. Anmerk. S. 43—46. Bgl. Bb. VI. § 117. Zusaß. S. 234—236. (S. 235.)

Auf die vergleichende Reflexion und die Auffindung der mefent= lichen Gleichheiten und Ungleichheiten grundet fich die Bedeutung ber veraleichen den Wiffenichaften, von benen Segel die veraleichende Unatomie und die vergleichende Sprachforschung besonders hervorhebt. Diefe vergleichenden Biffenschaften find die unentbehrlichen Borläufer und Pfabfinder auf dem Wege der Philosophie gur Erkenntniß der Einheit, "Es ift nicht zu verkennen, daß man auf biefem Bege gu manchen fehr wichtigen Resultaten gelangt ift, und ift in biefer Begiehung insbesondere an die großen Leistungen der neueren Zeit auf den Gebieten der vergleichenden Anatomie und der vergleichenden Sprachforschung zu erinnern." Unter der Ginheit, welche die Philojophie zu erforichen fucht, ift die Identität in ihrer mahren Bedeutung zu verstehen. "Wenn man die neuere Philosophie nicht selten spottweise als Identitätsphilosophie bezeichnet hat, so ist es gerade die Philosophie, und zwar zunächst die speculative Logik, welche die Nichtigkeit ber vom Unterschied abstrahirenden, bloken Berstandegidentität aufzeigt. bann aber allerdings auch ebenjo fehr barauf bringt, es nicht bei ber blogen Berichiedenheit bewenden zu laffen, fondern die innere Ginheit alles beffen, mas da ift, zu erkennen." 1

### 2. Der Gegenfat.

Je beutlicher und schärfer die Verschiedenheit gedacht wird, um so beutlicher und schärfer treten ihre beiden Seiten, die Gleichheit und Ungleichheit, hervor und einander entgegen. Die entwickelte Verschiedensheit ist der Segensaß. Das dritte Denkgesetz ist der Satz der Entgegensesigung: "Alles ist entgegengesetzt". Von zwei contradictorisch entgegengesetzten Prädicaten muß jedem Dinge eines zukommen, es ist entweder A oder Nicht=A, es giebt kein drittes, daher heißt dieses Denkgesetz, "der Satz des ausgeschlossenen Dritten (principium exclusi tertii)": unmöglich, daß etwas sowohl A als Nicht=A, unmöglich, daß es weder A noch Nicht=A ist. Die bewiesene Unmöglichkeit der ersten Urt ist die Antinomie, die der zweiten ist das Dilemma. Wenn etwas sowohl A als auch Nicht=A ist, so widerspricht es sich selbst und ist unmöglich, wie ein gerader Kreisbogen, ein viereckiger Cirkel, ein hölzernes Gisen u. s. f. der Satz des ausgeschlossenen Dritten sührt uns zurück aus den Satz des Widerspruchs, diesen negativen Ausbruck

<sup>1</sup> Cbenbas. § 118. C. 237 u. 238.

des Sates der Identität und unterliegt benselben Einwürfen, die jenem ersten ber sogenannten Denkgesetze gemacht worden sind.

- 1. Im Gegensatz sind Identität und Unterschied vereinigt. Entsgegengesetzte sind identisch, denn nur Begriffe derselben Art (gleichsartige) können einander entgegengesetzt werden, wie z. B. sechs Meilen nach Osten und sechs Meilen nach Westen identisch oder gleichartig sind als Wege; wie weiß und schwarz, hell und dunkel identisch sind als Lichtarten u. s. f.
- 2. Entgegengesetzte sind verschieden, wie sechs Meilen nach Often und sechs Meilen nach Westen verschiedene Wege und zwölf verschiedene Meilen sind.
- 3. Entgegengesetzte sind entgegengesetzt und verhalten sich zu einander wie Positives und Negatives. So sind jene beiden Wege in Ansehung ihrer Richtung einander entgegengesetzt. Wenn dieselben sechs Meilen nach Often durchlaufen und dann nach Westen zurückzgelegt werden, so ist man wieder an dieselbe Stelle gekommen und der Justand der Ortsveränderung gleich Null.
- 4. Positives und Negatives sind Reslexionsbestimmungen und gehören dergestalt zusammen, daß der Begriff des Positiven keinen anderen als nur den des Negativen hervorrust, und ebenso umgekehrt. Positives und Negatives aber verhalten sich so zu einander, daß sie sich gegenseitig ausheben, jede Seite also den Grund ausmacht, warum die andere (ganz oder zum Theil) nicht ist: jede Seite ist negativer Grund. So enthält die Entgegensehung schon den Begriff des Grundes, der das Grundthema aller Bestimmungen des Wesens ausmacht. Dies war auch das Motiv, welches unseren Kant, als ihn das Problem der Causalität tieser zu beschäftigen ansing, veranlaßt hat, seine gedankenreiche Schrift zu versassen: "Versuch, die negativen Größen in die Weltweisheit einzusühren".
- 5. Es ist zunächst gleichgültig, welche der beiben Seiten des Gegensaßes positiv und welche negativ heißt, jede ist in Beziehung auf die andere negativ. Was in der einen Beziehung negativ ist, gilt in einer anderen für positiv. So sind die Schulden negatives Vermögen in Beziehung auf den Schuldner, positives dagegen in Beziehung auf den Släubiger.

¹ Bgl. meine Gesch, d. neuern Philosophie. Jubil.=Ausg. Bd. IV. (4. Aufl.) Buch I. Сар. XIII. S. 206 figd.

6. Indeffen find Positives und Regatives als solche verschieden. und es ift bei naberer Betrachtung keineswegs gleichgültig, welche ber beiden Seiten die positive und welche die negative ift. Um etwas ent= gegenzuseben, muß etwas gesett fein, in Beziehung worauf die Entgegensetzung ftattfindet. Die Entgegensetzung enthält nicht blog ben Begriff des Grundes, fondern auch den der Boraussekung. nun die Entgegensekung die Sekung und Voraussekung in fich schlieft. fo muffen fich bemgemäß ihre beiben Seiten unterscheiben, und es kann nicht mehr zweifelhaft fein, welcher Seite der Charafter des Positiven und welcher der des Negativen gutommt. Das Gesette (Ponirte), Gegebene, Vorausgesette ift das Positive, das ihm Entgegengesette aber bas Regative. Je lebens= und geiftvoller fich die Gegenfate in der Belt gestalten, um fo unverkennbarer erscheinen und unterscheiden fich diese beiden Charaftere. Wenn es fich z. B. um den Gegensat zwischen Satzung und Kritit handelt, wie Rant denfelben in feinem "Streit der Facultäten" vor Augen hatte, fo zweifelt niemand, daß die Satung den Charafter des Gegebenen und Positiven hat, die Aritik dagegen in ihrer prüfenden, entgegensetzenden und entgegengesetzten Thätigkeit den des Regativen. Cbenso verhalt es sich mit dem vielbesprochenen und behandelten Gegensate zwischen Glauben und Wiffen. 1 Benn man mit Begel die beiden Seiten des Gegensages mit den darin ent= haltenen Momenten der Identität und des Unterschiedes vergleicht, fo läßt sich mit Segel das Positive als das mit sich Gleiche oder Identische, das Regative aber als das diesem Entgegengesetzte, Ungleiche und Unterscheidende erklären. "Das Negative ift das für fich bestehende Entgegengesette, gegen das Positive, das die Bestimmung des aufgehobenen Gegenfates ift, der auf fich beruhende gange Gegen= fat, entgegengesett dem mit fich identischen Gesettsein."2

7. Der charakteristische Unterschied des Positiven und Negativen, wie derselbe aus logischen Gründen einleuchtet, bestätigt sich auch arith= metisch in der Lehre von den negativen Größen. Zwei Factoren, deren einer positiv, der andere negativ ist, geben ein negatives Product, zwei negative Factoren geben ein positives. Aus logischen Gründen! Der Factor +5 sagt: setze fünf oder setze die Einheit fünsmal; der andere Factor -3 sagt: setze 5 dreimal entgegen, also ist das Product

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. ebendas. Bb. V. (4. Aufl.) Buch II. Cap. VII. S. 378 sigb. — <sup>2</sup> Hegel. Werke. Bb. IV. S. 48 sigb.

bie dreimal entgegengesetzte fünf, d. h. — 15. Dasselbe Product ergiebt sich, wenn die Zahl — 3 fünsmal als solche gesetzt oder wiedersholt wird. Sind dagegen beide Factoren negativ, so muß das Product positiv ausfallen, da Entgegengesetztes entgegensetzen soviel heißt als setzen, wie eine Negation negiren so viel heißt als poniren oder affirmiren. "So ist denn auch —  $a \cdot - a = + a^2$ , darum, weil das negative a nicht bloß auf die entgegengesetzte Weise, sondern weil es negativ genommen werden soll. Die Negation der Negation aber ist das Positive."  $^1$ 

#### 3. Der Widerspruch.

Aus der Natur des Gegensages erhellt, daß jede der beiden Seiten nothwendig auf die andere bezogen ift, mit ihr zusammenhängt, barum bas Sein berselben setzt und forbert; zugleich erhellt, bag jede Seite als negativer Grund, ber fie ift, bas Nichtfein ber anderen Seite fest und fordert, daß alfo jede Ceite ju ber anderen fich fowohl fegend als aufhebend, sowohl positiv als auch negativ verhält, also selbst fowohl positiv als auch negativ ift, mithin ben gangen Gegensat bilbet ober, mas daffelbe heißt, fich felbft entgegengesett ift. In diefem fich felbst Entgegengesettein besteht das Befen des Biderspruchs. Sier ift der Bunkt, in welchem der Gegensatz zwischen der speculativen und gewöhnlichen Logit sich auf bas schärffte ausprägt und zuspitt. Die herkömmliche Logik erklart: "Alles ift mit sich identisch, ober Nichts widerspricht sich"; bagegen die speculative Logik: Nichts ift sich felbst gleich ober Alles widerspricht sich. Ohne den Widerspruch, Diefe Einheit entgegengesetter Bestimmungen im Wefen der Dinge, giebt es fein Werden, feine Beränderung, feine Bewegung, fein Leben, feine Entwicklung, fein Selbstbewußtsein, feinen Beift u. f. f. Diese Bebeutung des Widerspruchs als der Ginheit entgegengesetter Bestimmungen (coincidentia oppositorum) haben tiefe und fühne Denker, wie Heraklit von Ephefus, Nikolaus von Cufa, Giordano Bruno von Rola in vollem Maage geltend gemacht, mahrend die Logik ber Schule diefe Ginficht nicht hat und das Gegentheil derselben behauptet. Segel stimmt mit jenen Denkern überein und ftellt die Geltung des Widerspruchs in den Mittelpunkt seiner Logik und ihrer Methode. "Bas überhaupt die Welt bewegt, das ift der Widerspruch, und es ift lächerlich zu sagen, ber Wiberspruch laffe fich nicht benten."2

<sup>1</sup> Chendas. Bb. IV. S. 55. — 2 Bb. VI. § 119. Zusat 2, S. 242. Fischer, Seich b. Philos. VIII. R. A.

Es giebt einen nothwendigen und einen unmöglichen Widerspruch; es ift beshalb jum Berftandnig und jur richtigen Beurtheilung ber hegelschen Logit wichtig, die Lehre vom Widerspruch flar zu stellen und nach beiden Seiten zu erleuchten. Der unmögliche Widerspruch besteht darin, daß einem Begriffe ein midersprechendes Merkmal bei= gelegt wird, wodurch ein unmöglicher ober absurder Begriff entsteht. wie der gerade Rreisbogen, der vieredige Zirkel, das hölzerne Gifen u. f. f. Dagegen ber nothwendige Widerspruch ift jene im Werden und in allen Arten des Werdens enthaltene Einheit von Sein und Nichtfein. welche einen der ersten Grundbegriffe der speculativen Logit ausmacht. 1 Ohne diesen Widerspruch giebt es keinen Proces, also auch keinen Weltproceß. Darum fagt Segel: "Was überhaupt die Welt bewegt bas ift ber Widerspruch". Man konnte diefe beiden Arten des Wider= fpruchs furg und treffend in folgender Beife bezeichnen und unterscheiden: der unmögliche Widerspruch ift, um in der Schulsprache der Logif zu reden, die «contradictio in adjecto», der nothwendige Widerspruch, welcher die Welt bewegt, ift die contradictio in subjecto. Den Widerspruch in der Gestalt der contradictio in adjecto hat die Schullogik, von der auch der Ausdruck herrührt, allein im Auge und halt ihn für die einzige Form des Widerspruchs. Unmöglichkeit diefes Widerspruchs hat, wie Ariftoteles bezeugt, auch Beraklit nicht geleugnet, mahrend Segel von einigen Beispielen jener undenkbaren Widerspruche mit Recht bemerkt, daß fie keineswegs fo absurd find, als man meint; es find nicht die hölzernen Gifen, sondern die Beispiele, welche von geometrischen Begriffen handeln. "Db nun gleich ein vielediger Birtel und ein geradliniger Areisbogen ebensofehr diesem Sate miderstreitet, fo haben die Geometer doch kein Bedenken, den Kreis als ein Vieleck von geradlinigen Seiten zu betrachten und ju behandeln." 2 Es ift zu bemerken, daß in den angeführten Bei= spielen es sich nicht um Begriffe und beren widersprechende Merkmale (contradictio in adjecto) handelt, sondern um die Entstehung der Curve aus der geraden Linie und des Kreises aus dem Polygon, also um Zuftande bes Werdens und bes Ueberganges aus einem Größen= zustande in einen anderen; hier aber herrscht der Widerspruch, welcher nothwendiger- und einleuchtenderweise in allem Werden stattfindet, und ben wir die contradictio in subjecto genannt haben.

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XIII. S. 441. — 2 Bb. VI. § 119. S. 239 u. 240.

## III. Grund und Folge.

1. Der gureichenbe Grund.

Der Widerspruch, welcher in dem fich felbst Entgegengesetziein, in "bem Unterschiede seiner von ihm felbft" besteht, muß sich auflosen: bie Entgegensekung geschieht, das fich felbst entgegengesette Wefen ftogt sich von sich felbst ab und geht in zwei Bestimmungen auß= einander, beren eine die setzende, die andere die dadurch gesetzte ift: jene ift der Grund, diefe bas Begrundete oder die Folge. Es giebt nichts Unmittelbares: alles Dasein ift vermittelt und will als vermittelt, b. h. als begründet gedacht werden. Alles, was ift und geschieht, hat seinen gureichenben Grund. Go lautet bas lette der sogenannten Denkgesetze (principium rationis sufficientis). Gigent= lich ift es überfluffig zu fagen: "ber gureichende Grund". Wenn ber Grund jum Begrunden nicht zureicht, fo begrundet er nicht und ift alfo fein Grund: daher muß die Bezeichnung "zureichend", wenn fie nicht pleonaftisch fein will, mehr bedeuten, als ber Beariff bes Grundes besagt. Und fo verhalt es fich auch im Sinne Leibnigens, ber das Denkaesek in der genannten Formel ausgesprochen hat. Das bloße Begründen führt ins Endlose und fommt zu keinem endgültigen, vollendeten, mahrhaft zureichenden Grunde, der als folder über den Mechanismus des blogen Begründens hinausgeht. Dies mar Leibnizens Idee. Nach ihm ift der zureichende Grund nicht der mechanische (das Warum des Warum), er liegt in der Reihe nicht der causae efficientes, sondern der causae finales: es ist der teleologische Grund, d. h. der 3med und Endzwed, alfo in Ansehung alles beffen, was in der Welt ift und geschieht, der Wille der göttlichen Gerechtig= feit und Weisheit.1

In dem Verhältniß von Grund und Folge sind Identität und Unterschied als Momente enthalten. Grund und Folge sind identisch und haben denselben Inhalt. Grund und Folge sind verschieden: die von der Folge verschiedenen Gründe sind die Bedingungen und Umstände, aus deren vollständiger Vereinigung die Folge resultirt. Die Verschiedenheit entwickelt sich zum Gegensah, die verschiedenen Gründe sind in Beziehung auf die Folge einander entgegengesetzt die einen sprechen dafür, die anderen dawider. Das Begründen in diesen

<sup>1</sup> Bb. IV. Cap. III. S. 77—114. Anmerk. S. 74 u. 75. Bgl. Bb. VI. § 121. S. 246—248.

mannichfaltigen Richtungen des Erklärens, Bedingens, Darlegens und Beleuchtens der Gründe pro und contra bildet den Charakter desjenigen Denkens, welches man Räsonnement nennt, das allem Autoritätsglauben, der nicht nach Gründen fragt, zuwiderläuft und in der Geschichte der Philosophie durch das Zeitalter der Sophistik zur Erscheinung und Geltung kommt. Alles Räsonnement ist willkürlich, und es hängt von den subjectiven Meinungen, Schätzungen und Interessen ab, welche Gründe als gute und welche als schlechte gelten sollen. Es giebt nichts, was sich auf dem Wege des Räsonnements nicht begründen und beschönigen läßt. "In unserer reslezionsreichen und räsonnirenden Zeit muß es Einer noch nicht weit gebracht haben, der nicht für alles, auch für das Schlechteste und Verkehrteste einen guten Grund anzugeden weiß. Alles, was in der Welt verdorben worden ist, das ist aus guten Gründen verdorben worden."

#### 2. Materie und Form.

Hegel unterscheibet in seiner großen Logik "ben absoluten Grund", welcher der allgemeine Grund oder der Grund im Allgemeinen ist, "den bestimmten Grund" und "die Bedingung". Diese Arten des Grundes sind Reslexionsbestimmungen oder die Seiten einer Beziehung, welche durch die zweite Seite erst vervollständigt und ergänzt wird. Das Grundthema ist die Beziehung von Grund und Folge. Die Folge ist durch den Grund gesetzt, sie ist das begründete oder vermittelte Sein, also bestimmt und unterschieden: sie ist wesentliche Bestimmtheit oder Form. Was aber der Form correspondirt, sich auf dieselbe bezieht und mit ihr zusammenhängt, ist der Grund als Grundlage oder Substrat, als Materie und als Inhalt: daher unterscheidet Gegel den absoluten Grund in diese drei Beziehungen: "Form und Wesen, Form und Materie, Form und Inhalt".

Der Thpus dieser Beziehungen ist das Berhältniß von Materie und Form. Alle wesentliche Bestimmtheit ist Form, "der Form gehört überhaupt alles Bestimmte an", allen Formbestimmungen liegt das Wesen als das unbestimmte und bestimmungsfähige Substrat zu Grunde; und da es die einsache Einheit des Grundes und des Begründeten (Grund und Folge) ist, d. h. die Einheit des Unbestimmten und Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. § 121. Zusaß, S. 248 u. 249. Ngs. Wb. IV. S. 100. — <sup>2</sup> Bb. IV. Cap. III. Der Grund. S. 71—114. A. Der absolute Grund. S. 75 bis 87.

stimmten, "so kann nicht gefragt werden, wie die Form zum Wesen hinzukomme, denn sie ist nur das Scheinen desselben in sich selbst, die eigene ihm inwohnende Reflexion".

Als das unbestimmte und bestimmungsfähige Substrat ist das Wesen die Materie, die formlose, formempfängliche, gesormte Materie, denn es giebt keine absolut formlose Materie, außer in der Abstraction, denn alle Materie, die wir empfinden, vorstellen, erkennen, mit einem Wort alle gegenständliche Materie ist gestaltet. So verhält sich der Marmorblock zu den Kunstsormen, die aus ihm gemacht werden, wie Säulen und Statuen, zwar empfänglich, aber nur passiv; die Thätigkeit ist auf seiten der Form oder der künstlerischen Gestaltung, aber der Marmorblock ist nicht an sich sormlos, sondern hat als Steinart seine bestimmte geologische Form. So enthält die Materie überhaupt eine in ihr verschlossene und angelegte Form, die sich herauszugestalten und zu entwickeln hat; die Materie ist die Form an sich, "diese ist ihre an sich seiende Bestimmung. Die Materie muß daher sormirt werden, und die Form muß sich materialisiren, sich an der Materie die Identität mit sich oder das Bestehen geben."

Ift aber die Form in der Materie enthalten und in ihr angelegt, so ist die Thätigkeit der Form zugleich die eigene Bewegung der Materie selbst, und es gilt nunmehr die Einheit von Materie und Form, welche Segel mit dem Worte Inhalt bezeichnet: fie ift der Inhalt alles deffen, mas ift und geschieht. Abgesehen von der in ihr verschloffenen Form, ist die Materie formlos, darum unterschiedslos und einig ober einheitlich, fo daß alle Geftalten der Materie, alle formirten Stoffe, d. h. alle Dinge als Entwicklungsformen der einen Materie erscheinen. "Wir erhalten die eine Materie überhaupt, an welcher der Unterschied als berselben äußerlich, b. h. als bloße Form gesett ift. Die Auffaffung der Dinge als fammtlich die eine und felbe Materie zur Grundlage habend und bloß äußerlich, ihrer Form nach verschieden, ift bem reflectirenden Bewußtsein fehr geläufig. Die Materie gilt hierbei als an sich durchaus unbestimmt, jedoch aller Bestimmung fähig und zugleich ichlechthin permanent und in allem Bechsel und aller Beränderung sich felbst gleichbleibend."3

Den bestimmten Grund unterscheidet Hegel in den formellen und realen: in jenem haben Grund und Folge (Begründetes) denselben

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaß, S. 77 и. 78. — <sup>2</sup> Bb. IV. S. 81. Bgl. VI. § 128. Зибаў.
 S. 257 flgb. — <sup>3</sup> Bb. IV. S. 83. Bb. VI. § 128. Зибаў. S. 257.

Inhalt, in diesem verschiedenen; er nennt die Grunde der erften Art formell, weil fie in der Sache nichts leiften, fondern nur den Inhalt ber Erscheinung oder bes Begründeten verdoppeln; man verlangt, wenn man nach einem Grunde fragt, eine andere Inhaltsbestimmung, als biejenige ift, nach beren Grunde man fragt, und erhalt bieselbe. In ben phyfitalischen Wiffenschaften wimmelt es von folden Scheinerklärungen. von folden Aetiologien, die im Grunde Tautologien find, wie wenn die Centralbewegung der Planeten durch die wechselseitige Anziehung ber Sonne und Blaneten, die Rryftallisation durch ein entsprechendes Arrangement der Molecule, die magnetischen und elettrischen Er= scheinungen durch magnetische und elektrische Materien u. f. f. erklart werden. "Der Grund ift das, woraus das Dasein begriffen werden foll, umgekehrt aber wird von diefem auf ihn geschlossen und er aus dem Dafein begriffen." "Beil er nun durch dies Berfahren nach bem Phanomen eingerichtet ift, und feine Beftimmungen auf biefem beruhen, fo fließt biefes freilich gang glatt und mit gunftigem Winde aus seinem Grunde aus. Aber die Erkenntnig ist hierdurch nicht vom Flecke gekommen, fie treibt fich in einem Unterschiede der Form herum, ben dies Berfahren felbst umkehrt und aufhebt. Gine der Saupt= schwierigkeiten, sich in die Wiffenschaften einzustudiren, worin dies Berfahren berrichend ist, beruht deswegen auf diefer Berkehrtheit ber Stellung, bas als Grund vorauszuschicken, mas in ber That abgeleitet ift, und indem ju den Folgen fortgegangen wird, in ihnen in ber That erst den Grund jener sein sollenden Gründe anzugeben." 1

## 3. Die Erifteng.

Die Bereinigung der formellen und realen Gründe giebt den vollftändigen Grund, der vermöge seiner Bestimmtheit von anderen Gründen unterschieden ist, mit denen er zusammenhängt, von denen er abhängt. Diese Gründe des Grundes sind die Bedingungen, Umstände, Beranlassungen u. s. s. Die Bereinigung von Bedingung und Grund macht erst die Identität oder das Ganze der Bedingungen, ohne welches nichts geschieht. Benn alle Bedingungen einer Sache vorhanden, wenn, wie die Schrift sagt, die Zeiten erfüllt sind, tritt die Sache hervor. Dieses vermittelte, begründete, aus dem Grunde herausgetretene Dasein ist, wie das Bort die Sache bezeichnet, die Existenz. Dasein und Existenz unterscheiden sich durch den Grund: jenes ist unmittelbar,

<sup>1</sup> Bb. IV. Anmerf. S. 89-93. (S. 91 u. 92.)

diese begründet. In der Existenz tritt ans Licht, was im Schoose der Bedingungen und des Grundes verschlossen und verborgen war: daher ist die Existenz Erscheinung.

Der Grund als folder ift nicht productiv, er bringt die Folge nicht hervor — hervorbringend ift erst der Zweck und der Begriff -. fondern die Folge geht aus ihm hervor, wenn die Totalität der Bebingungen porhanden, der Zustand des Grundes reif und vollendet ift. Diefe Bollendung ift es, die Segel in Ansehung der Folge "bas relativ Unbedingte", in Anfehung der Sache, die gur Erscheinung brangt, "bas absolut Unbedingte" genannt hat.2 Es muß von der Folge gesagt werben, daß sie nicht bloß ist und geschieht, sondern hervorgeht (existit). fie geschieht nicht bloß, sondern sie resultirt, sie folgt nicht bloß. fondern fie erfolgt. Die Erfolge, welche den Buftand der Dinge verändern, treten ein und hervor, wenn, um die frühere Rategorie wieder anzuwenden, das Maag der Grunde voll ift. Wie man fich auch zu den Erfolgen, welche die hiftorischen Zustande umbilden, verhalten moge - erhebend und vergotternd von der einen Seite, verkleinernd und abschwächend von der anderen -, so bleibt ihre logische Be= beutung unantastbar: fie sind die großen Lehrmeifter ber Menschen und Dinge, sie machen erkennbar, b. h. sie offenbaren ben bis bahin verhüllten und verborgenen Buftand ber Welt, und, wie die Schrift fagt, die Dinge muffen offenbar werden, um gerichtet, b. h. erkannt und beurtheilt zu merden.

Wir heben diese Punkte ausdrücklich hervor, um den Sinn und Geist der hegelschen Logik auf diesem ihrem Uebergange von dem Wesen als Grund zur Existenz als Erscheinung unseren Lesern recht klar und beutlich einleuchten zu lassen.

## Achtzehntes Capitel.

# Die Lehre vom Wesen. B. Die Erscheinung.3

I. Das Ding und feine Gigenschaften.

Das Existirende ift ein Ding. Wie sich bas Daseiende ober bas Etwas zum Dasein, so verhält sich bas Existirende ober bas Ding zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IV. S. 113. — <sup>2</sup> Ebendas. C. Die Bebingung. S. 104—114. — <sup>3</sup> IV. Zweiter Abschn. Die Erscheinung. S. 174—177. Bgs. VI. B. Die Erscheinung. §§ 131—141. S. 260—281.

Existenz.¹ Das Etwas ist durch seine Bestimmtheit von Anderem unterschieden und auf Anderes bezogen, welches auch Etwas ist (Etwas und Anderes); das Fürsichseiende oder Eines ist durch seine Bestimmtheit von Anderem unterschieden und auf Anderes bezogen, deren jedes auch Eines ist (Eines und Bieles). Das Ding ist sowohl Etwas als auch Eines: daher sind nothwendigerweise mehrere und viele Dinge, die sich von einander unterscheiden, auf einander beziehen und im wechselseitigen Zusammenhange stehen. "Die Existenz ist die unmittelbare Einheit der Restexion in sich und der Reslexion in Anderes. Sie ist daher die unbestimmte Menge von Existirenden als in sich reslectirten, die zugleich ebenso sehr in Anderes scheinen, relativ sind und eine Welt gegenseitiger Abhängigkeit und eines unendlichen Zusammenhangs von Gründen und Begründeten bilden. Die Gründe sind selbst Existenzen, und die Existirenden nach vielen Seiten hin Gründe sowohl als Begründete."

Abgesehen von den Bestimmungen, die dem Dinge gukommen im Unterschiede von Anderem und in Beziehung auf Andere, ift der Begriff des Dinges ein leeres Abstractum, welches Begel Ding an fich nennt und mit dem fantischen Begriff des Dinges an fich vergleicht, ber etwas gang anderes bedeutet. Wie wenig das hegeliche Ding an fich mit dem kantischen gemein hat, zeigt fich in der Urt und Beife, wie Segel das feinige exemplificirt. Der Mensch an fich ift das Rind in seiner Bernunftanlage und Bildungsfähigkeit, die Pflanze an fich ist der Reim, das Ding an sich das noch unbestimmte, durch seine Entwicklung näher zu beftimmende Ding. In diesem Sinne kann man freilich auch "von der Qualität an sich, von der Quantität an sich" reden, was dem Begriff des kantischen Dinges an sich, ebenso wie Rind und Reim, schnurstracks zuwiderläuft. "Das Ding an sich ift nichts anderes, als das gang abstracte und unbestimmte Ding überhaupt." "Alle Dinge find zunächst an sich, allein es hat babei nicht fein Bewenden, und so wie der Reim, welcher die Pflanze an sich ift, nur bies ift, sich zu entwickeln, so schreitet auch bas Ding überhaupt über sein blokes Ansich, als die abstracte Reslexion in sich, dazu fort, sich

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XIV. S. 451 figb. Hegel. Bb. VI. § 123. S. 250. Es sei hier bemerkt, daß in der Lehre vom Wesen die große Logik den Abschnitt vom Dinge als den Ansang des zweiten Theils, die enchklopädische bagegen als den Schluß des ersten behandelt hat.

auch als Reflexion in Anderes zu erweisen und so hat es Eigenschaften."

Die Bestimmtheit eines Dinges besteht in seinen Beschaffenheiten, die sein Wesen und seinen Charakter ausmachen und als ihm gehörige und eigene nicht bloß Beschaffenheiten sind, sondern Eigenschaften. Wir sehen uns hier auf ein Thema zurückgewiesen, welches Hegel schon in der Phänomenologie ausgesührt hatte, in der Lehre vom wahrenehmenden Bewußtsein, vom Verstande und deren Gegenständen: nämelich Ding und Eigenschaften, Kraft und Aeußerung, Gesetz und Erscheinung. Was dort Stusen des Bewußtseins oder nothwendige Vorstellungsarten (Phänomene) waren, das sind hier Stusen der logischen Idee oder Kategorien.

In dem Begriff des Dinges und seiner Eigenschaften streitet die Einheit des Dinges mit der Bielheit der Eigenschaften; hieraus entsteht eine Denkschwierigkeit, die dis zum Widerspruch fortgeht. Um die Einheit des Dinges festzuhalten, werden die Eigenschaften als die Beziehungen des Dinges auf andere Dinge, insbesondere auf die menschlichen Sinne aufgefaßt, so daß das Ding an sich genommen eigenschaftslos ist, sinnlich genommen aber, eine Vielheit sensibler Eigenschaften sichtbarer, hörbarer, riechbarer, schmeckbarer, fühlbarer Art u. s. f. hat. Diese Eigenschaften oder Beziehungen kommen dem Dinge zu, es ist ihr Inhaber, es hat sie, das Verhältniß des Dinges zu seinen Eigenschaften ist das Haben. Das Etwas ist Beschaffenheit oder Qualität, das Ding dagegen als Träger oder Grundlage der Beschaffenheiten hat sie.

Da aber die Eigenschaften zum Wesen ober Charakter des Dinges gehören, so können sie nicht bloß seine äußeren Beziehungen sein, sondern müssen tieser in das Ding eindringen und dessen Bestehungen sein, sondern müssen icht nicht genug oder vielmehr nicht sachgemäß zu sagen, daß das Ding seine Eigenschaften hat: es besteht aus ihnen, es ist nicht ihr Inhaber, sondern ihr Complex. Daher müssen die Eigenschaften als die Materien oder Stoffe gefaßt werden, aus denen das Ding besteht. Die Dinge unterscheiden sich nach der Art ihrer Stoffe, nach deren Zahl und nach den Mengen ihrer Bestandtheile. Wie sie sie als Inhaber ihrer Eigenschaften nur äußere Beziehungen in

<sup>1</sup> Bd, VI. § 174. Зијав. Е. 252 и. 253. — 2 Bgl. oben Buch II. Сар. VI. Е. 309—321.

sich vereinigen, so sind sie als Complexe ihrer Materien ober Stoffe nur deren äußere Bereinigung oder Sammlung, ein Zusammenhang, der in Wahrheit kein Zusammenhang ist. "Das Ding als dieses ist diese ihre bloß quantitative Beziehung, eine bloße Sammlung, das Auch derselben. Es besteht aus irgend einem Quantum von einem Stoffe, auch aus dem eines anderen, auch anderen; diesen Zusammenhang, keinen Zusammenhang zu haben, macht allein das Ding aus."

Benn von der vorhandenen Sammlung gewiffe Stoffe ausscheiden ober durch andere ersett werden ober neue hinzutreten, fo hort bas Ding auf, dieses zu fein, und wird ein anderes: barin besteht die Beränderlichkeit und Beränderung der Dinge. Das Ding als die äußere Bereinigung ber Stoffe muß jo gedacht werden, baß bie fleinften Theile des einen in den kleinsten Poren des anderen gelagert find. wozu die Annahme der Atome und des Leeren, der Molecule und der leeren Zwischenräume oder Poren erforderlich und bienlich ift. "Bie die Poren (von den Poren im Organischen, denen des Solzes, der Saut ift nicht die Rede, sondern von denen in den sogenannten Materien, wie im Farbestoff, Barmestoff u. f. f. oder in den Metallen, Arnstallen u. dal.) nicht in der Beobachtung ihre Bemährung haben, so ift auch die Materie felbst, ferner eine von ihr getrennte Form, junächft das Ding und bas Bestehen deffelben aus Materien, ober bag es felbst besteht und nur Eigenschaften hat, Product des reflectirenden Berftandes, der, indem er beobachtet und das anzugeben vorgiebt, mas er beobachtete, vielmehr eine Metaphyfit hervorbringt, die nach allen Seiten Widerspruch ift, der ihm jedoch verborgen bleibt."2

Auf diese Weise können in einem Dinge beisammen sein chemische Stoffe, auch Wärmestoff (wie die damalige Physik noch sagte), auch sogenannte magnetische und elektrische Materien u. s. f. Und wie die Physik zu den körperlichen Dingen, so verhält sich die Psychologie zur Seele, die als ein immaterielles, mit verschiedenen Eigenschaften und Kräften ausgerüstetes Ding gesaßt wird; diese Seelenkräste verrichten jede ihr besonderes Geschäft und schließen einander aus, wie Gedächtniß, Einbildungskraft, Berstand, Wille u. s. f.

Entweder also gilt das Ding als der Inhaber seiner Eigenschaften und diese als die Beziehungen, welche das Ding hat, oder es gilt als der Compley seiner Eigenschaften und diese als die Materien, aus

¹ Bb. IV. €, 133. — ² Bb. VI. § 130. €, 259 u. 260.

denen das Ding besteht. Im ersten Fall kommt die wesentliche Vielsheit, im zweiten die wesentliche Einheit, welche beide zum Charakter des Dinges gehören, nicht zu ihrer Geltung. Eben darin besteht der Widerspruch im Begriffe des Dinges, eine jener Denkschwierigkeiten, die das metaphysische Denken von jeher beschäftigt haben und auch in der nachkantischen Zeit von Herbart zu den sundamentalen Widersprüchen gerechnet worden ist, welche die Metaphysik zu bearbeiten und zu berichtigen habe.

# II. Ericheinung und Gefet.

Wir sind genau in der Mitte des Systems. Die erste Hälfte ist von dem Begriffe des Seins dis zu dem des Dinges fortgeschritten; den in diesem Begriff enthaltenen und dargelegten Widerspruch vollsständig aufzulösen, ist die Aufgabe der gesammten zweiten Hälfte. Die Auflösung geschieht durch den Begriff des Grundes, der das durchsgängige Thema der ganzen folgenden Entwicklung ausmacht und mit jedem Schritte tieser ergriffen wird. Alle solgenden Kategorien sind Entwicklungsformen des Grundes: das Geset, das Ganze, die Kraft, das Innere, die Wirsamkeit, die Nothwendigkeit, die Ursache, der Zweck, der Endzweck.

Das Ding ift sowohl als wesentliche Einheit wie als wesentliche Vielheit zu sassen; es ist als wesentliche Einheit Grund, es ist als wesentliche Vielheit, als Dingheit mit ihren Eigenschaften, Materien und Veränderungen Erscheinung; der Grund, welcher die Erscheinung setzt und bestimmt, ist das Gesetz, wie auch der deutsche Ausdruck Gesetz diese Bestimmung enthält. Der Widerspruch, der im Begriffe des Dinges und seiner Eigenschaften liegt, sindet seine nächste Auslösung in dem Begriff von Gesetz und Erscheinung.

Es giebt viele und mannichfaltige Dinge, ebenso giebt es auch viele und mannichfaltige Erscheinungen: in der Mannichfaltigkeit und im Wechsel der Erscheinungen ist das Gesetz das Constante, Bleibende, mit sich Identische, wie 3. B. das Gesetz des Falls in allen Erscheinungen fallender Körper. Das Gesetz ist die Einheit in der Erscheinung, es ist nicht jenseits der Erscheinung, sondern in derselben unmittelbar gegenwärtig und macht deren wesentlichen Inhalt; jedes Gesetz hat seinen bestimmten Inhalt, wodurch es sich von anderen Gesetz

<sup>5.</sup> meine Logif und Metaphysif. Buch I. § 62. S. 131-134.

setzen unterscheidet: daher giebt es viele Gesetze, wie es viele Erscheinungen giebt, ein Reich der Gesetze gegenüber dem Reich der Erscheinungen, "das Reich der Gesetze ist das ruhige Abbild der existirenden oder erscheinenden Welt". Beide Reiche haben denselben wesentlichen Inhalt, aber die Erscheinung enthält noch mehr, nämlich den unwesentslichen Inhalt ihres unmittelbaren Seins. "Die Erscheinung ist eine Menge näherer Bestimmungen, die dem Diesen oder dem Concreten angehören und nicht im Sesetze enthalten, sondern durch ein Anderes bestimmt sind."

Wir unterscheiden demnach die Welt der Gesetze und die der Erscheinungen: jene ist die wesentliche Welt, diese die erscheinende; die wesentliche Welt ist der Grund der erscheinenden, der setzende und bestimmte Grund. Aber krast des Zusammenhangs, der die Dinge verknüpst, haben die erscheinenden Dinge ihre Gründe und Bedingungen in anderen erscheinenden Dingen, welche Art der Begründung auch zu den Nothwendigkeiten gehört, die den Charakter der Gesetze haben. "Das, was vorher Gesetz war, ist daher nicht mehr nur Eine Seite des Ganzen, dessen andere die Erscheinung als solche war, sondern ist selbst das Ganze. Sie ist die wesentliche Totalität der Erscheinung, so daß sie nun auch das Moment der Unwesentlichkeit, das noch dieser zukam, enthält." "Das Reich der Gesetze enthält nur den einsachen, wandellosen, aber verschiedenen Inhalt der existirenden Welt. Indem es nun aber die totale Reslexion von dieser ist, enthält es auch das Moment ihrer wesenlosen Mannichsaltigkeit."

Das Reich der Gesetz verhält sich zum Reich der Erscheinungen, wie das Gesetz zur Erscheinung. Hegel unterscheidet die beiden Reiche als solche, die wesentlich denselben Inhalt haben, er bezeichnet das Reich der Gesetz als "die an und für sich seiende", das der Erscheinungen als "die erscheinende Welt", jene sei "die übersinnliche", diese "die sinnliche Welt", beide seien als solche einander entgegengesetzt, jede "die verkehrte" der anderen, so daß alle Verhältnisse in der einen die umgekehrten sind in der anderen, sowohl die physischen als die sittlichen Verhältnisse: was in der einen Welt positiv sei, das sein der anderen negativ und umgekehrt; was in der einen böse und unglücklich sei, das sei in der anderen gut und glücklich und umgekehrt.

<sup>1</sup> Bd. IV. S. 145 u. 146. Bgl. oben S. 317-320. — 2 Bb. IV. S. 148 bis 151.

Das Sesetz bleibt, während die Erscheinungen wechseln; es ist das Bleibende im Wechsel der Dinge, daher nennt es Hegel auch die Grundlage der Erscheinungswelt, wie man ein Staatsgrundgesetz die Grundlage nennen dars, auf welcher das Staatsgebäude ruht; das Gesetz ist die Einheit oder Identität in der Mannichsaltigkeit der Erscheinungen: es ist die Einheit in der Wielheit (nicht die numerische) sondern die wesentliche Einheit in der Wielheit (nicht die numerische) sondern die wesentliche Einheit in der wesentlichen Vielheit. Da diese beiden Seiten nothwendig zu unterscheiden, wie auf einander zu beziehen sind, so bilden sie ein Verhältniß, und zwar, da es sich um das Wesen der Dinge handelt, "das wesentliche Verhältniß", dessen Formen schon die Art und Weise darstellen, wie Wesen und Erscheinung zu vereinigen sind; daher vollenden diese Formen die Kategorien der Erscheinung und bilden den Uebergang zu den Kategorien der Wirtslichteit, welche die Einheit des Wesens und der Erscheinung ausmacht.

## III. Das wesentliche Berhältniß.

1. Das Berhältniß bes Ganzen und ber Theile.

Die erste, darum unmittelbare und äußerliche Art, das wesentliche Berhältniß zu sassen, besteht darin, daß die Bielheit als in der Einsheit enthalten, d. h. als deren Theile und diese als das Ganze begriffen wird. Das wesentliche Berhältniß erscheint als das Berhältniß des Ganzen und der Theile. Das Berhältniß ist wesentlich: keine Seite kann ohne die andere gedacht werden, es giebt kein Ganzes ohne Theile und keine Theile ohne Ganzes. Jede Seite setzt die andere voraus: das Ganze setzt die Theile voraus und ebenso umgekehrt.

Nach der einen Auffassung ist das Sanze vor den Theilen, nach der anderen verhält es sich umgekehrt: die Theile sind vor dem Sanzen. Dort gehen die Theile aus dem Sanzen hervor, hier das Sanze aus den Theilen. Wird das Verhältniß des Sanzen und der Theile auf den Staat und die Individuen angewendet, so könnte man die beiden antinomischen Sähe durch die antike und die neuere Staatslehre sehr gut

<sup>1</sup> Bb. IV. B. Die erscheinende und die an sich seiende Welt. S. 48-153. C. Ausschlichung ber Erscheinung. S. 153-155. Bgl. Bb. VI. B. Die Erscheinung. §§ 131-134. S. 260-267. — Das Verhältniß von Gesetz und Erscheinung, welches die große Logik in ausschlicher, äußerst schwieriger und dunkler Weise darstellt (S. 139-155), behandelt die enchklopädische Logik so gut wie gar nicht und bringt statt dessen das Verhältniß von "Inhalt und Form" (S. 263-266), wodurch der Gang der Kategorien einige wichtige Bestimmungen einbüßt.

exemplificiren. Gilt der Staat als Vaterland, so werden die Einzelnen in und aus ihm geboren: er ift das Ganze, das den Theilen vorhergeht, wie Plato und Aristoteles den Staat betrachtet haben (τδ δλον πρότερον τῶν μερῶν). Gilt der Staat als Nothstaat, als Sicherheitsanstalt, so gehen ihm die Individuen voraus und machen den Staat durch den Vertrag. Jenes ist die organische, dieses die mechanische Staatsidee. Ein Ganzes, welches sich gliedert, ist weit mehr und steht weit höher als ein Ganzes, welches Theile hat oder getheilt ist; daher ist das Verhältniß des Ganzen und der Theile noch zu niedrig und unentwickelt, um den Begriff des Lebens zu sassen.

Da beide Seiten sich gegenseitig voraussetzen und bedingen, so ist jede der anderen gegenüber sowohl selbständig als abhängig. "Dies Berhältniß enthält somit die Selbständigkeit der Seiten, und ebenso sehr ihr Ausgehobensein, und beides schlechthin in einer Beziehung. Das Ganze ist das Selbständige, die Theile sind nur Momente dieser Einheit; aber ebenso sehr sind sie auch das Selbständige und ihre reslectirte Einheit nur ein Moment; und jedes ist in seiner Selbständigkeit schlechthin das Relative eines anderen. Dies Bershältniß ist daher der unmittelbare Widerspruch an ihm selbst und hebt sich aus."

Wie jeder Widerspruch, wenn er ungelöft bleibt, in den endlosen Progreß geräth, fo auch diefer; er besteht in der relativen Selbständigfeit der Theile, d. h. darin, daß jeder Theil wieder als ein Ganges gilt, welches Theile hat, beren jeder wieder als ein Ganges zu nehmen ift, welches Theile hat, u. f. f. ins Endlose. Die endlose Theilbarkeit der Materie, diese zweite kantische Antinomie, die schon oben in Rede ftand, als es sich um den Begriff der Quantität und deren beide Momente, Continuität und Discretion, handelte, tritt uns hier von neuem entgegen.2 "Weil das Ganze nicht das Selbständige ift, ift ber Theil das Gelbständige; aber weil er nur ohne das Gange selbständig ift, so ist er selbständig nicht als Theil, sondern als Ganges. Die Unendlichkeit des Progreffes, ber entsteht, ift die Unfähigkeit, die beiden Gedanken zusammen zu bringen, welche diefe Bermittelung enthält, daß nämlich jede ber beiden Bestimmungen burch ihre Selbständigkeit und Trennung von der andern in Unfelbständig= feit und in die andere übergeht.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bd. IV. S. 59. — <sup>2</sup> Ebendas, Anmerk, S. 163—164, **Ugl. oben Buch II**. Cap. XV. S. 463. — <sup>3</sup> Hegel, IV. S. 164,

### 2. Das Berhältniß ber Rraft und ihre Meugerung.

Der Widerspruch liegt in der relativen Selbständigkeit der Theile oder, was daffelbe beißt, in der Fassung des Ganzen als eines .. todten mechanischen Aggregats". Die Auflösung biefes Widerspruchs besteht in der Aufhebung jener Gelbständigkeit ober in ber Fassung bes Bangen als einer Einheit, welche die Selbständigkeit der Theile negirt. also, wie Segel fagt, als beren "negative Cinheit". Das Ganze ift demnach fo zu begreifen, daß es die Theile nicht als gegeben hat, fon= bern daß es dieselben macht, indem es nicht getheilt ift, sondern fich theilt und differenzirt; daß es die Theile nicht bloß enthält, sondern auch zusammenfaßt und zusammenhält: es ift, furz gesagt, nicht medanisch, fondern energisch; es ift Energie ober Rraft, beren Correlatum die Aeußerung ift. Der Begriff des Gangen und ber Theile erhebt fich in den Begriff der Kraft und ihrer Neugerung: Die zweite und höhere Form des wesentlichen Berhältnisses. mechanischen Erklärungsart der Erscheinungswelt wird fortgeschritten gur bynamischen.

Die Kraft ist nicht zu benken ohne einen Träger, d. i. ein Substrat oder eine Materie, der sie zukommt und inwohnt, wie die magnetische Kraft dem Eisen, die elektrische dem Bernstein u. s. f. Wegen dieser ihrer Zusammengehörigkeit sind Kraft und Materie Wechselbegriffe, man redet bald von der magnetischen und elektrischen Kraft, bald von der magnetischen und elektrischen Materie. So wird auch statt der Anziehungskraft der Materie oder Masse ein seiner Aether angenommen, der alles zusammenhält.

Die Kraft als Eigenschaft eines Dinges oder einer Materie befindet sich im Zustande der Ruhe; in ihrem Wesen liegt aber, daß sie thätig ist, daher muß sie aus dem Zustande der Ruhe in den der Thätigfeit übergehen, was nur dadurch geschehen kann, daß sie zur Thätigfeit erregt oder sollicitirt wird, sie muß einen Anstoß empfangen, der auf sie nur von einer anderen Krast ausgeübt werden kann. Krast setzt Krast voraus. "Die Thätigkeit der Krast ist durch sich selbst als durch das sich Andere, durch eine Krast bedingt."

Beide Kräfte verhalten sich so zu einander, daß die eine sollicitirt ift, die andere sollicitirt wird; jene giebt den erregenden Anstoß,

<sup>1</sup> Ebendas. B. Das Berhältniß ber Kraft und ihrer Aeußerung. a. Das Bebingtsein ber Kraft. S. 164—167. — 2 Ebenbas. S. 167.

diese empfängt ihn. Aber dieser Anftoß kann nicht geschehen, ohne daß die sollicitirende Kraft sich außert und in Thatigkeit tritt; wozu fie felbst sollicitirt fein will. Wie das Gange und die Theile einander wechselseitig bebingen, so muffen die Kräfte sich wechselseitig erregen ober follicitiren. Jede Kraft will von außen erregt fein, fie ruft den Anftoß, der ihre Thätigkeit wedt und erregt, selbst hervor; ihr Solli= citirtwerden ift ihre eigene Thätigkeit und Neugerung. "Daß fie folli= citirt wird, ift daher ihr eigenes Thun, oder es ift durch fie felbst beftimmt, daß die andere Rraft eine andere überhaupt und die follici= citirende ift." "Dder fie ift follicitirend nur insofern, als fie dazu bestimmt wird, sollicitirend zu fein." "Go ift also dies, daß auf die Rraft ein Unftog durch eine andere Kraft geschieht, daß fie fich inso= fern paffiv verhält, aber hinwieder von diefer Paffivität in die Activi= tät übergeht, - ber Ruckgang ber Kraft in fie felbft. Sie außert fich." "Der Anstoß, wodurch sie zur Thätigkeit sollicitirt wird, ist ihr eigenes Sollicitiren; die Aeußerlichkeit, welche an sie kommt, ist kein Unmittelbares, sondern ein durch sie Bermitteltes; so wie ihre eigene wesentliche Identität mit sich, nicht unmittelbar, sondern durch ihre Regation vermittelt ift; oder die Kraft äußert dies, daß ihre Aeußer= lichkeit ibentisch ift mit ihrer Innerlichkeit."1

Der Gedanke Hegels ist tief und richtig. Die äußeren Eindrücke, wodurch z. B. die menschlichen Geisteskräfte, insbesondere die genialen, geweckt und erregt werden, sind durch deren Art und Richtung bedingt, sie sind deshalb die eigensten Aeußerungen dieser Kräfte und eben deshalb so interessant und erleuchtend.

Weil es im Wesen der Kraft liegt, daß sie sollicitirt oder von außen erregt werden muß, so wirkt sie noch nicht aus und mit voller Freiheit, noch nicht selbstbestimmend und zweckthätig, sondern blind, weshalb es salsch ist, die Kräfte auf eine Urkrast zurücksühren oder das Urwesen als Krast begreisen zu wollen; hieraus entsteht "eine Verwirrung, an der Herders Gott vornehmlich leidet".

## 3. Das Berhältniß bes Meußeren und Inneren.

Die Kraft, was sowohl ihre Sollicitation (Erregungszustand) als ihre Thätigkeit betrifft, äußert sich und nur sich, ihre Aeußerung ift

Gbendaß, IV. b. Die Sollicitation der Kraft, c. Die Unendlichkeit der Kraft,
 168—171. Bgl. über das wesentliche Berhältniß. Bd. VI. §§ 135—136.
 267—275. – <sup>2</sup> Ebendaß. § 136. S. 270. Zusaß 1. S. 271 u. 272.

sie selbst, ihr Aeußeres ist ihr Inneres und umgekehrt und beide bilben eine "gediegene Einheit", eine völlige Identität; sie sind nicht mehr Seiten eines Verhältnisses, sondern ein und dasselbe Wesen, weshalb sich mit diesem Begriff die Formen des wesentlichen Verhältnisses vollenden und ausheben und damit die Kategorien der Erscheinung überhaupt.

Nichts ift beliebter und populärer, nichts aber auch unrichtiger und verkehrter als Inneres und Aeußeres einander entgegenzusehen. Siwas ganz Anderes sei das Innere, etwas ganz Anderes das Aeußere. Gerade die Entgegensehung verkehrt jeden der beiden Begriffe in sein Gegentheil. Was bloß innerlich sein soll, ist ebendeshalb bloß äußerlich und umzesehrt. So sind Gedanken, die bloß innerlich sind und sein wollen, die man gar nicht äußern und aussprechen kann, offenbar höchst unentwickelte, undurchbrungene, nur äußerlich angenommene Vorstellungen ohne allen Werth und Inhalt. Sbenso sind Gesinnungen, die nur innerlich sind und bleiben, sich gar nicht in Handlung und Charakter äußern und darstellen, offenbar nur äußerlich, nichts als leeres Gethue und Gerede. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Was man wahrhaft inwendig weiß, das weiß man auswendig, «par cœur», wie die französsische Sprache vortrefslich sagt.

Sanz in diesem Sinne heißt es in Hegels Logik: "So ist etwas, das nur erst ein Inneres ist, eben darum nur ein Aeußeres. Ober umgekehrt, etwas, das nur ein Aeußeres ist, ist eben darum nur ein Inneres." Dies zeigt sich sogar in der Methode der Entwicklung selbst. Solange die Begriffe noch in der Tiese liegen, noch nicht in der adäquaten Form entwickelt und ausgeprägt sind, sind sie nur erst innerlich und erscheinen ebendeshalb zunächst in der alleräußerlichsten Form, wie man z. B. den Begriff des Wesens zunächst als einen äußeren Insbegriff gewisser gleichartiger Erscheinungen faßt und von Schulwesen, Zeitungswesen u. s. f. redet.

Nirgends aber ist das wahre Berhältniß des Inneren und Aeußeren, nämlich ihre völlige Identität, so einleuchtend, wie in den Formen und Gestalten der Natur, die, was sie ist und vermag, offen darlegt und zur Schau trägt, und gar nicht im Stande ist, etwas zu verheimlichen und zurückzuhalten. Darum ist auch die Entgegensehung des Innern und Aeußern nirgends so unzutreffend und verkehrt als in ihrer Ans

<sup>1</sup> S. meine Logit und Metaphyfit. Buch II. § 131. S. 377—380. — 2 hegel. IV. Anmerk. S. 174—176.

wendung auf die Natur, wie es A. von Haller in einem seiner frühesten Gedichte in jenen viel gepriesenen und wiederholten Bersen versucht hat:

"Ins Innere der Natur Dringt kein erschaffener Geist, Zu glücklich, wann sie noch die äußere Schaale weist."

(Hegel citirt, wie es ihm häufig begegnet, ungenau und unrichtig: "Zu glücklich, wenn er nur die äußere Schaale weist".) Auch Nicolai hat die angeführten Verse als "einen unbestrittenen und unbestreitbaren Ausspruch des philosophischen Dichters" hochgepriesen. Dagegen hat sie Goethe aus innerster Herzensüberzeugung völlig verworsen. Sein dichterischer Gegenwurf im 3. Heft der Morphologie (1820), nicht ohne Seitenblick auf den Bewunderer lautet:

"Ins Innere ber Natur -" D bu Philifter! -"Dringt tein erichaffener Geift." Mich und Geschwister Mögt ihr an foldes Wort Nur nicht erinnern; Wir benten: Ort für Ort Sind wir im Innern. "Glüdfelig, wem fie nur Die außere Schale weift!" Das hör' ich fechzig Jahre wiederholen, Ich fluche drauf, aber verftohlen, Sage mir taufend, taufend Dale: Alles giebt fie reichlich und gern; Natur hat weber Rern Noch Schale. Mues ift fie mit einem Male; Dich brufe bu nur allermeift Db bu Rern pber Schale feift.

In der Sammlung der Gedichte fteht dieses unter der Ueberschrift: "Allerdings. Dem Physiker" in der Gruppe von "Gott und Welt". Es kam unserem Philosophen in seiner Logik an der Stelle, wo wir sind, im Hindlick auf das Verhältniß des Inneren und Aeußeren wie gerusen, er führte die hallerschen Verse an und dagegen die goetheschen Worte: "Das hör' ich sechzig Jahre wiederholen. Und fluche drauf, aber verstohlen, — Natur hat weder Kern noch Schale, alles ist sie mit einem Male" u. s. f. Natürlich konnte diese Anführung erst in der zweiten Auslage der encyklopädischen Logik stattsinden.

<sup>1</sup> Bb. VI. § 140. S. 276. Anmerkg.

Diese Worte enthalten so sehr Goethes Herzensmeinung, daß er sie als sein "Ultimatum" wiederholt und bekräftigt hat:

Und so sag' ich zum letten Male: Natur hat weder Kern Noch Schale; Du prüse dich nur allermeist, Ob du Kern oder Schale seist!

In seiner Anschauung von der Entstehung und Entwicklung der organischen Gebilde kommt die Frage nach dem Verhältniß des Inneren und Neußeren in ihrer eigentlichen und vornehmlichsten Bedeutung zur Sprache. Vekanntlich hat Goethe seine morphologischen Ideen auch in zwei Gedichten dargestellt, die zu der oben genannten Gruppe gehören: "Die Metamorphose der Pflanzen" und "Metamorphose der Thiere". Auf das erste Gedicht solgt ein Nachspruch, ein "Epirrhema", welches in der bündigsten und kürzesten Beise jenes Verhältniß saßt und sestellt und von Hegel gewiß angeführt worden wäre, wenn er es gestannt hätte:

Müsset im Naturbetrachten Immer Eins wie Alles achten; Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, Denn was innen, das ist außen. So ergreiset ohne Säumniß Heilig öffentlich Geheimniß.

Wir kehren zu den dialektischen Ausstührungen Segels zurück, nachbem deren letztes Ergebniß eine so entschiedene und so wörtliche Bestätigung durch die Aussprüche Goethes erhalten hat. Inneres und Aeußeres sind nicht mehr Seiten eines Verhältnisses, sondern Momente eines und desselben Besens; ihr Verhältniß ist ihre Einheit oder Identität: damit ist das wesentliche Verhältniß vollendet und ausgehoben.

Diese völlige Identität des Inneren und Aeußeren heißt sich äußern, sich vollkommen äußern, alles Innere in Aeußeres verwandeln, "denn was innen ist, ist außen", d. h. sich offenbaren oder wirken. Das Wesen scheint, es erscheint, es offenbart sich: es ist wirk-lich. Damit eröffnet sich der Blick in eine neue Gruppe der Kategorien, die dritte und letzte in der Lehre vom Wesen. "Seine Aeußerlichkeit

<sup>1</sup> Ueber diese drei Gebichte, "Allerdings", "Ultimatum" und "Epirrhema", vgl. Goethes Werke (Ausgabe Hempel.) Bb. XXX. S. 123 figb. S. 492. Nr. 33. (In dem 3. Heft zur Morphologie steht das Gedicht unter dem Titel: "Freundlicher Zuruf".) Bb. II. S. 230 u. 237.

ift die Aeußerung dessen, was es an sich ist und indem so sein Inhalt und seine Form schlechthin identisch sind, so ist es nichts an und für sich als dieß, sich zu äußern. Es ist das Offenbaren seines Wesens, so daß dieses Wesen eben nur darin besteht, das sich Offenbarende zu sein. Das wesentliche Verhältniß hat sich in dieser Identität der Erscheinung mit dem Inneren oder dem Wesen zur Wirklichkeit bestimmt."

### Reunzehntes Capitel.

# Die Cehre vom Wesen. C. Die Wirklichkeit.

### I. Das mahrhaft Birkliche. Das Absolute.

Die Wirklichkeit ift von den Begriffen des Seins und Daseins, ber Erifteng und Erscheinung wohl zu unterscheiden: das Dafein ift das bestimmte Sein, die Eristenz ift das begründete Dasein, die Er= scheinung ift die wesentliche (Wesen offenbarende) Erifteng; die Wirklich= feit will als Wirksamkeit, nicht als todte, sondern als thätige Wirklichkeit, als Wirken gefaßt fein, gleichbedeutend mit bem, mas die Alten das mahrhaft Birkliche ober das mahrhaft Seiende (to ούτως δυ) genannt haben. Nach der Grundidee der hegelichen Lehre ift die Bernunft das absolut wirtsame Beltprincip, daber wird die Wirklichkeit (Wirkfamkeit) gleichgesett der Bernunft, und es folgt die Ertlärung: "was wirtlich ift, das ift vernünftig, und was vernünftig ift, das ift wirklich." Wir find diesem Sage schon biographisch in der Vorrede zur Rechtsphilosophie begegnet2, er wurzelt in der Logik an ber Stelle, wo wir uns befinden. Daher hat Begel die Wirklichkeit hier gleich gesett dem Absoluten, und man moge es wohl beachten. daß in seiner Lehre nicht ohne Beiteres das Absolute und Gott als Wechselbegriffe zu behandeln find.3

Indessen dient an unserer Stelle das Absolute weniger zum Fortsgang der Kategorien, als vielmehr zu einer Digression in die Gebiete des Spinozismus, der orientalischen Emanationslehre und der leibsnizischen Philosophie, um zu zeigen, wie wenig diese Spsteme, naments

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Bb. IV. S. 177. Bgl. Bb. VI. § 141. S. 281. — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. XI. S. 143 figb. — <sup>3</sup> Hegel. IV. Abschn. III. Die Wirklichkeit. Cap. I. Das Absolute. S. 178—193.

lich die beiden ersten, dem Begriffe des Absoluten, der ihr Thema ausmacht, entsprechen, und wie unrichtig sie denselben auslegen. Denn was dem All-Einen in der Lehre Spinozas wie in dem der Emanationssissteme, was sowohl der spinozistischen Substanz, die alles in sich saßt, als dem Urlicht, von dem alles in abnehmender Bollsommenheit und zunehmender Dunkelheit ausströmt, mangelt, ist "die Reslexion in sich", die Rücksehr zu sich selbst, d. i. die Individualität, die Persönlichkeit, der Geist, wodurch sich das Absolute vollendet, d. h. zu dem macht, was es ist. Nach dem Grundsaße Spinozas ist jede Determination eine Verneinung: daher können die näheren Vestimmungen der Substanz, die zahllosen Attribute, deren jedes unendliche Realität ausdrückt, die beiden bestimmten Attribute des Denkens und der Ausdehnung, zuletzt die endlichen Vestimmtheiten oder die Modi nicht aus der Substanz selbst stammen, sondern müssen ihr durch die äußere Ressezion zugeschrieben werden, was dem Begriffe des Absoluten widerstreitet.

Darin steht die leibnizische Substanz als Monade höher wie die spinozistische und dieser entgegen: daß sie sich auf das Princip der Individuation gründet und "den Mangel der Reflexion in sich, den die spinozistische Auslegung des Absoluten wie die Emanationslehre an ihr hat, ergänzt". Der Mangel aber der Monade besteht darin, daß ihre Beschränkung oder ihre Grenze "nothwendig nicht in die sich selbst sehende oder vorstellende Monade, sondern in ihr Ansichsein fällt, eine Prädestination, welche durch ein anderes Wesen, als sie selbst ist, gesetzt wird".

Diese Episode vom "Absoluten" ist in der enchklopädischen Logik weggeblieben. Hier wird jene Einheit der Bernunft oder Idee und der Wirklichkeit einleuchtend behandelt, und es wird gezeigt, daß der beliebte und populäre Gegensatz beider auf einer gedankenlosen und falschen Borstellung sowohl von der Idee als von der Wirklichkeit beruhe, und daß hieraus auch die landläufige und falsche Ansicht von dem Gegensatz der platonischen und aristotelischen Philosophie folge.

# II. Die innere und außere Wirklichkeit.

1. Das Reich ber Möglichkeit.

Die Wirklichkeit als die Einheit des Inneren und Aeußeren schließt diese beiden Momente in sich und unterscheidet sich demgemäß in die

<sup>1</sup> Cbendas. Bb. IV. Dritter Abschn. Die Wirklichkeit. Cap. I. Das Absolute. S. 178—193. (S. 191.) — 2 Bb. VI. C. Die Wirklichkeit. § 142. Zus. S. 281—284.

innere und außere Wirklichkeit. Die Wirklichkeit als Wirksamkeit ichließt bas wirksame Bermögen und die badurch bewirkte äußere Thatfachlichkeit in sich und unterscheibet sich bemgemäß in potentielle Birklichkeit und äußere Thatfachlichkeit. Die innere oder potentielle Birklichkeit ift die Möglichkeit. Die Birklichkeit umfaßt alles, was existirt, die gange Mannichfaltigkeit der Dinge. Abgesehen von der Berichiedenheit der Eriftengen und Dinge, erscheint die Möglichkeit unter dem Gesichtspunkt der blogen Identität: alles ift möglich, mas mit sich identisch ift oder sich nicht widerspricht, d. i. das Denkbare, und alles ift benkbar, was nicht gerade ein eisernes Holz ift, alles, auch das Absurdeste. Es ist ja denkbar, daß der Mond heute auf die Erde, die Erde in die Sonne fällt, daß der Sultan fich bekehrt, Chrift, Briefter, Papft wird, und was dergleichen Absurditäten mehr find. In diefer Urt Dentbarkeit, d. i. der formellen Widerspruchslofigkeit, besteht die "abstracte" oder formelle Möglichkeit: das Reich der zahllosen, nichtsfagenden, hohlen Möglichkeiten.1

Sobalb aber der Begriff der Möglichkeit mit den gegebenen Existenzen, mit der Lage der Dinge, mit den Bedingungen und Umständen verglichen wird, die das Reich der Wirklichkeit darbietet, so ist es mit dem Reich jener zahllosen Möglichkeiten zu Ende, und es entsteht der Begriff der bestimmten oder "realen Möglichkeit", die ihre verschiedenen Fälle hat. Die Berschiedenheit geht in den Gegensatz über. Es giebt auch entgegengesetzte Möglichkeiten, Gegenmöglichsteiten, von denen die eine die andere aushebt. So lange etwas nur möglich ist, ist auch sein Gegentheil möglich. Die Möglichkeit besteht im Seinkönnen, auch Nichtseinkönnen, auch Andersseinkönnen.

Wenn alle Gegenmöglichkeiten ausgeschlossen sind, so ist der Areis der Bedingungen erfüllt, und die Sache tritt ins Leben, die, einmal geschehen, nicht mehr anders sein kann, als sie ist; es ist zu Ende mit dem Seinkönnen, auch Nichtseinkönnen, auch Andersseinkönnen. Das Geschehene und Wirkliche hat den Charakter des Nichtandersseinkönnens. Darin besteht der Begriff der Nothwendigkeit, d. i. die entwickelte Wirklichkeit oder die Einheit der realen Möglichkeit und der Wirklichkeit.

## 2. Das Reich des Zufalls.

Der Zusall gehört in das Gebiet der äußeren Wirklichkeit, er spielt auf der Oberfläche der Dinge, die äußerlich sich auf einander Bb. IV. Dritter Abschn. Cap. II. A. S. 195-200. B. S. 200-206.

28 VI. § 143. 3uf. S. 284-287.

beziehen und einwirken, von denen eines dem anderen von außen begegnet, zustößt und gleichsam zufällt (accidit): eben barin besteht bie Bufalligfeit. In ber Meugerlichkeit, Die jum Befen ber Birklichkeit gehört, benn diese ift die Einheit des Inneren und Aeukeren, liegt die Möglichkeit des Zufalls und des zufälligen Geschehens. Gin foldes Geschehen hat feinen inneren Grund: barum ift ber Bufall arund= los. Da aber nichts ohne Grund geschieht, so hat auch jeder Zufall feinen Grund. Er folgt nicht aus bem Zusammenhang ber Dinge. ber Zufall ift zusammenhangslos und darum geseklos, es giebt keine Gefete bes Bufalls; - fondern es ift bas außere Bufammentreffen ber Umftande, woraus der Zufall erfolgt, weshalb derfelbe den Charakter eines einzelnen Factums hat und behält; weshalb auch jedes Factum - benn jedes ift eine einzelne, aus den Umftanden entsprungene Thatsache — eine Seite der Zufälligkeit hat und behält. Ausdrücklich hat Segel davor gewarnt, mas in seiner Schule nicht genug beherzigt worden ift: daß man diese Seite der Zufälligkeit in ben einzelnen Begebenheiten der Welt nicht verkennen und denfelben durch fophistische Deductionen den Schein der Nothwendigkeit verleihen moge, als ob fie in allen Einzelnheiten nicht anders als fo hatten geschehen können.1

Was in den Begebenheiten der Zusall, das ist im Gebiete des menschlichen Wollens und Handelns die Willkür: sie ist der Zusall des Wollens, ebenso grundlos, ebenso nur äußerlich begründet, ebenso zusammenhangslos und gesetzlos, darum so wenig der Freiheit gemäß, daß sie ihr vielmehr auf das äußerste widerstreitet.

### 3. Die Rothwendigfeit.

Die Nothwendigkeit ist als die Einheit der (realen) Möglichkeit und Wirklichkeit erklärt worden. Was geschehen ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden, alles Nichtseinkönnen und Andersseinkönnen ist ausgeschlossen: es ist, wie es ist, und so ist es nothwendig.

Aber die Nothwendigkeit gilt nicht bloß von dem, was geschehen ist, sondern im eigentlichen und eminenten Sinne des Worts von allem, was zu geschehen hat. Nothwendig ist etwas nicht bloß, wie es ist, sondern weil es ist. Es ist, weil es ist; es ist durch sich selbst, nur durch sich: darin besteht der Charakter der Nothwendigkeit. Was nothwendig ist, das ist, wie sich von selbst versteht, auch begründet und

½6. IV. A. Zufälligfeiten. S. 195 figb. VI. § 144 n. 145. Zuf. S. 287
 bis 291. — 2 Ebenbaj. S. 288 figb.

vermittelt. Wenn es aber nur burch anderes und äußeres begründet ist, so ist es nicht nothwendig, sondern zufällig oder nur bedingungsweise nothwendig. Alles Zufällige ist dem Nothwendigen gegenüber nichtig und bestimmt, von demselben überwunden und beherrscht zu werden.

Daher kann das Nothwendige als solches nicht von jenen Bebingungen und Umständen, aus denen die Sache nothwendigerweise
hervorging, abhängig sein. Vielmehr verhält es sich umgekehrt. Es
ist die nothwendige Sache selbst, welche jenen vollständigen Kreis von
Bedingungen, unter und aus welchen die reale Möglichkeit sich verwirklicht, setzt, nämlich voraussetzt, die zerstreuten Umstände sammelt
und in eine solche Zusammenwirkung bringt, daß etwas ganz anderes,
als darin enthalten war, daraus hervorgeht. Die nothwendige Sache
ist daher als schlechthin unbedingt zu fassen, nicht bedingt durch
anderes, sondern nur durch sich selbst.

Die unbedingte oder absolute Sache ist Macht, noch nicht Zweck und Endzweck; sie bewirkt sich selbst, aber sie bezweckt noch nicht sich selbst, sie ist, was sie ist, erst an sich, noch nicht für sich, d. h. sie ist blind. Darum haben die Alten die Nothwendigkeit als Schicksal, als blindes Verhängniß (πεπρωμένον, είμαρμένη) vorgestellt, dem alles rettungslos verfällt. Das Schicksal ist trostlos oder läßt keinen anderen Trost, als welchen die Alten auch gehabt und gepriesen haben, nämlich die unbedingte Ergebung. Anders verhält es sich im Christenthum, welches statt des Schicksals die Vorsehung walten läßt.

Um die Begriffe der Möglichkeit, Zufälligkeit und Nothwendigkeit beutlich vor Augen zu haben und Berwirrungen zu vermeiden, will ich sie durch ihre Gegentheile charakterisiren. Die Möglichkeit hat zwei Gegentheile: Nichtmöglichsein, d. i. die Unmöglichkeit, und mögliches Nichtsein, d. i. die gegentheilige Möglichkeit oder eine Möglichkeit anderer Art. Ebenso hat die Nothwendigkeit zwei Gegentheile: Nichtnothwendigkein, d. i. die Jufälligkeit, und nothwendiges Nichtsein, d. i. die Unmöglichkeit, weshalb die Nothwendigkeit aus der Unmöglichkeit des Gegentheils auch bewiesen und erhellt wird. Da nun alles Mögliche und Zufällige in das Reich der Nothwendigkeit fällt, und das Gegentheil der letzteren unmöglich ist, so herrscht die Nothwendigkeit als absolutes Berhältniß.

<sup>1</sup> Ebendas, C. Absolute Nothwendigkeit. S. 296—310. VI. § 147. Zuf. S. 292—298. — 3 Bgl. Meine Logit und Metaphysik. § 132—137. S. 381—396. — Hegel läßt nur die Möglichkeit als bloß subjective Denksorm oder Modalität gelten, nicht aber die Wirklichkeit und die Nothwendigkeit. Werke. Bd. VI. § 143. S. 284 sigd.

# III. Das absolute Verhältniß.

1. Die Gubftantialität.

Das nothwendige Wefen ift schlechthin unbedingt, es ift nur burch fich, also einzig, benn ein anderes unbedingtes Befen neben ober außer ihm wurde es einschränken und in den Buftand der Abhangigkeit und Bedingtheit versetzen. "Es ift allein selbständig und liegt allen übrigen Dingen zu Grunde; es ift nicht blog Substrat, fondern Substang. Alle übrigen Dinge find nicht nothwendig, fondern gufällig ober accibentell. Daher ift die erste Form des Absoluten das "Berhältniß der Substantialität und Accidentalität", wie die erfte Form des mefent= lichen Berhältniffes bas Berhältniß des Gangen und ber Theile mar. Die Substang ift die gange, alles in fich faffende Wirklichkeit, außer welcher nichts ift und besteht; die einzelnen Dinge find nicht ihre Theile, sondern ihre Meußerungen, ihr Meußeres, ihre Manifestation, fie gehen aus ihr hervor und in fie gurud. Die Substang aber ift das Beständige und Beharrliche, die Dinge find in unaufhörlichem Wechsel, fie entstehen und vergeben; die Substanz allein ift das mächtige Befen, die Dinge find ohnmächtig, hinfällig, nichtig. "Die Substang manifestirt fich burch die Wirklichkeit mit ihrem Inhalt, in die fie bas Mögliche übersett, als ichaffende, durch die Möglichkeit, in die fie das Wirkliche gurudführt, als gerftorende Macht. Aber beides ift identisch; das Schaffen gerftorend, die Berftorung ichaffend."1

Daß die Dinge Accidenzen sind, daß sie, wechselnd und vergänglich, substanzlos und nichtig, völlig und ohne Rest in die Machtsphäre
der Substanz fallen, darin offenbart sich die Macht der Substanz: sie
offenbart sich in der Ohnmacht der Dinge, nur in dieser. Man kann
darum nicht sagen, daß sie schaffend sei, sie ist in Wahrheit nur zerstörend. Wenn die Dinge nicht wären, so wäre auch die Substanz
nicht, nun offenbart sich die Substanz in der Vernichtung der Dinge, sie
lebt also von ihrem Gegentheil, sie arbeitet an ihrer eigenen Zerstörung:
eben darin besteht der diesem Begriff inwohnende Widerspruch.

In der Geschichte der Philosophie ift dieser Widerspruch dargestellt und ausgeführt worden in dem Shsteme Spinozas. So oft sich nur die Gelegenheit bietet, kommt Hegel auf diese Lehre zurück, um ihre

 $<sup>^1</sup>$  Bb. IV. Cap. III. Das absolute Berhältniß, S. 211-235. A. Das Berhältniß der Substantialität. S. 212-216. (S. 214.) —  $^2$  Bgl, meine Logif und Metaphysit. §§ 138 u. 139. S. 396-400.

Erhabenheit zu preisen und ihre Ginseitigkeit und Mangel zu fenn= zeichnen. Die Lehre Spinozas sei nicht atheistisch, wie man ihr vorgeworfen habe und vorwerfe, sondern pantheistisch und zwar so fehr pantheistisch, Gott sei nach ihrer Anschauung fo fehr Alles in Allem. daß ihr die Realität und Selbständigkeit der Welt, als des Inbegriffs der Dinge, darüber verschwinde, weshalb diefer Pantheismus eigentlich "Atosmismus" fei. Die gange Anschauungsweise, nach welcher die Berrlichkeit des Ginen und einzigen Besens fich in ber Richtigkeit aller übrigen Dinge offenbare, fei orientalischen Charafters, und Segel unterläßt nicht, darauf hinzuweisen, daß Spinoza judischer Berkunft mar. Die abendländische Welt= und Lebensansicht bejaht und begründet die Geltung ber Individualität: daber mar es ein nothwendiger und ergangender Gegensak, daß nach Spinoza Leibnig erichien und die Substang als Individualität ober Monade gefaßt miffen wollte. "Die Substang ift eine wesentliche Stufe im Entwicklungsproceg ber logischen Idee, jedoch nicht diese felbst, nicht die absolute Idee, sondern die Idee in der noch beschränkten Form der Nothwendigkeit."1

### 2. Die Causalität.

Der Widerspruch im Begriffe der Substanz liegt am Tage. Die Substanz ift nicht eigentlich die erzeugende, sondern nur die vernichtende Macht der Dinge, sie setzt die Dinge nicht, sondern setzt deren Dasein voraus und macht sie zu Accidenzen, offenbart oder manisestirt sich in deren Nichtigkeit; sie ist, weil sie die Dinge nicht setzt, sondern als gegeben voraussetzt, nicht wahrhaft unbedingt und hat also nicht denjenigen Charakter der Nothwendigkeit, welchen sie in Anspruch nimmt und fordert.

Um dem Begriff der Nothwendigkeit zu entsprechen, muß die Substanz als die wahrhaft unbedingte oder ursprüngliche Sache gefaßt werden, d. h. als Ursache, und die Dinge nicht als ihre Accidenzen, sondern als ihre Wirkungen. Die zweite und höhere Form des absoluten Verhältnisses ist die Causalität, wie die zweite und höhere Form des wesentlichen Verhältnisses das Verhältniß der Kraft und Leußerung war.

Etwas anderes ift Grund, etwas anderes Ursache. Der Grund ist nicht hervorbringend; sondern aus dem Grunde, wenn er reif ift, d. h. wenn alle inneren und außeren Grunde beisammen sind, folgt

<sup>1</sup> Segel. Werte. Bb. VI. § 151. 3uf. G. 300 - 303.

oder geht etwas hervor. Die Ursache ist erzeugende oder hervorbringende Wirksamkeit. Etwas anderes ist Krast, etwas anderes Ursache. Die Krast muß zur Aeußerung sollicitirt werden, die Ursache dagegen ist initiativ, "sie ist selbstbewegend, aus sich anfangend, ohne von einem anderen sollicitirt zu werden und selbständige Quelle des Hervorbringens aus sich; sie muß wirken, ihre Ursprünglichkeit ist dies, daß ihre Reslexion in sich bestimmendes Setzen und umgekehrt beides eine Einheit ist".

Erst als Ursache ist die Substanz wirksam und darum wirklich. Erst in der Wirkung zeigt sich die Ursache als Ursache. "Die Ursache ist nur Ursache, insosern sie eine Wirkung hervordringt; und die Ursache ist nichts als diese Bestimmung, eine Wirkung zu haben, und die Wirkung nichts als dies, eine Ursache zu haben." Die Ursache geht in die Wirkung über, beide sind dem Inhalte nach identisch; so ist der Regen die Ursache der Nässe und Feuchtigfeit, und dasselbe Wasser ist der Inhalt sowohl der Ursache als der Wirkung.

Da nun die Wirkung das Perfectum des Wirkens ift, fo offen= bart fich die Urfache nicht bloß in der Wirkung, sondern erlischt auch in ihr. Da aber die Wirkung die Ursache offenbart und dem Inhalte nach mit ihr identisch ift, so ift sie felbst auch causal, d. h. sie ift wiederum Urfache, welche Wirkungen hat u. f. f. Und da der Inhalt in der Form des Caufalverhältniffes ein bestimmter ift, fo ift er auch ein endlicher und verschiedenartiger, fo daß die Rette von Urfachen und Wirkungen sich nach beiben Seiten ins Endlose erftreckt, und zwar in den verschiedenartiaften Gestalten. Nun werden allerhand äußere Grunde, wie Bedingungen, Umftande, Beranlaffungen fleinlichfter und geringfügigster Art, zu den Ursachen gerechnet und mit leichter Mühe eine Rette zusammengereiht, in welcher an ben sogenannten kleinsten Urfachen die allergrößten und erstaunlichsten Wirkungen hangen. Nament= lich wird diefes Spiel gern auf die Erklarung großer hiftorischer Er= eignisse angewendet. Dies ift eine Täuschung, die von einer Berwirrung herrührt; die Verwirrung aber besteht barin, bag man die Arten bes Grundes und der Grunde nicht zu unterscheiden weiß und darum confundirt oder verwirrt.3

Bb. IV. B. Das Caufalitätsverhältniß, S. 216—231. (S. 218.) Bgl. VI.
 § 153. S. 303 flgb. — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 218 flgb. — <sup>3</sup> Ebendaf. S. 221 u. 222.

Es ift aber nothwendig, daß die Träger des Causalitätsverhältnifses endliche Substanzen sind, und der Causalnezus oder die Kette der Ursachen und Wirkungen darum endlos ist: ein endloser Progreß führt auswärts von Ursache zu Ursache, ein endloser Progreß abwärts von Wirkung zu Wirkung.

#### 3. Die Wechselwirfung.

Der endlose Causalnerus, wie die endlose Beränderung laffen fich mit der geraden Linie vergleichen, die ins Endlose fortläuft, dagegen das unendliche Sein mit dem Kreise, der in feinen Anfang gurudkehrt. So verhalt es sich auch mit der unendlichen Causalität, welche den Widerspruch der endlosen aufhebt, indem sie dieselbe vollendet. Der Kreislauf aber der Caufalität besteht darin, daß fie in ihren Anfang, die Wirkung in ihren Ursprung zurückfehrt. Ursache und Wirkung bewirken und verursachen fich gegenseitig: dies ift der Begriff der Bechselwirkung. Diese ift die dritte und höchste Form des absoluten Berhaltniffes, wie das Berhältniß des Inneren und Aeußeren die dritte und höchste Form bes wesentlichen Berhältniffes mar. "In der Bechselwirkung, obgleich die Caufalität noch nicht in ihrer mahrhaften Bestimmung gesett ift. ift der Progreg von Ursachen und Wirkungen ins Unendliche als Progreß auf mahrhafte Beise aufgehoben, indem das geradlinige Sinausgehen von Urfachen zu Wirkungen und von Wirkungen gu llrsachen in sich um= und gurudgebogen ift."2

Es ist kein Zweisel, daß zwischen den Theilen eines lebendigen Körpers ein nothwendiger Zusammenhang besteht, der nicht als einseitige, sondern als wechselseitige Causalität, als die durchgängige Wechselwirkung der Organe gesaßt sein will. Ebenso verhält es sich mit den Bestandtheilen eines sittlichen Organismus, wie dem Charakter und den Sitten eines Bolkes auf der einen und seiner Bersassung und Gesetzgebung auf der anderen Seite: beide bedingen und bewirken sich wechselseitig, der Bolkscharakter macht die Versassung und diese den Charakter. Indessen sind die angesührten Gegenstände, wie das Leben, das Volk, der Staat, doch zu hoch, um von den Kategorien der Nothewendigkeit erreicht und begriffen werden zu können. Man muß die Idee, d. i. den inneren Zweck oder Begriff eines Volkes, wie z. B. des spartanischen, einsehen, um hieraus zu erkennen, warum dasselbe ein

<sup>1</sup> Cbendas, S. 225 sigd. Bgl. Bb, VI. § 153, S, 304 и, 305. — 2 Cben- das, § 154.

solches Bolk mit einem solchen Charakter, solchen Sitten, solchen Gefetzen, solchen Schicksalen sein mußte und wollte; dann erscheinen Sitten und Verfassung nicht mehr als selbständige Seiten einer Wechselwirkung, sondern als die Momente eines und desselben Begriffs.

Es ift ber Begriff im eminenten Ginne bes Borts, an beffen Schwelle und auf bem Uebergange zu welchem wir fteben: bas britte und lette Sauptthema der Logik. Der Uebergang ift einleuchtend, In dem Begriff der Wechselwirkung liegt, daß die Urfache in der Wirkung nicht wieder die Urfache einer anderen Wirkung ift, sondern zu fich jurudtehrt, daß fie in der Wirkung fich felbst als Urfache nicht bloß offenbart, sondern verwirklicht, daß also der Begriff des nothwendigen Birkens fich in den Begriff ber Selbstverwirklichung und damit ber Begriff ber Nothwendigkeit fich in den der Freiheit erhebt. Die Freiheit ift bas Gegentheil bes 3manges, nicht bas ber Nothwendigkeit; frei fein heißt fich felbft bethätigen und bezwecken, in aller Wirksamkeit bei fich felbst fein und bleiben; dies ift das Gegentheil alles 3manges, benn ein folches Wirken ift eigenes Wollen, und das Gegentheil aller Willfür, benn ein folches Wollen hat einen nothwendigen Inhalt. Die Freiheit ift "die enthullte Rothwendigkeit". "Der fittliche Menfch ift fich bes Inhalts seines Thuns als eines Nothwendigen, an und für fich Gultigen bewußt und leidet dadurch fo wenig Abbruch an feiner Freiheit, daß biese vielmehr erft durch bieses Bewuftsein gur wirklichen und inhaltsvollen Freiheit wird, im Unterschiede von der Willfur als der noch inhaltlosen und bloß möglichen Freiheit." 1

Das neue, zu Tage getretene Thema ist das Selbst ober das Subject. Der Nebergang oder die Erhebung (Berklärung) der Nothswendigkeit zur Freiheit fällt zusammen und ist gleichbedeutend mit dem Nebergange oder der Erhebung der Substanz zum Subject. Die Substanz ist das nothwendige, schlechthin unbedingte Wesen, welches ist, weil es ist: es ist bloß durch sich. Spinoza hat seine System mit einer Reihe von Definitionen begonnen, deren erste der Begriff der causa sui war, um durch diesen Begriff in der dritten Definition den der Substanz zu erklären. Die Substanz ist gleich der causa sui, sie ist die Ursache ihrer selbst, sie ist schon in ihrem innersten Grunde ein Selbst: daher muß, wenn der Begriff der Substanz vollkommen entwickelt wird, was durch die Formen des absoluten Berhältnisses, Substantialität, Causalität und Wechselwirkung, geschieht, der Bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Вв. IV. S. 233, Вв. VI. § 156, Зиј. S. 308, § 158, Зиј. S. 310 и. 311.

griff des Selbst an das Licht des Bewußtseins hervortreten. "Die Wechselwirkung ist nur die Causalität selbst; die Ursache hat nicht nur eine Wirkung, sondern in der Wirkung steht sie als Ursache mit sich selbst in Beziehung."

Die objective Logik ist zu Ende, die subjective beginnt. Wir können sagen, daß im Gange seiner Logik an dieser Stelle Hegel bei sich selbst ankommt, indem wir uns an seine Vorrede zur Phänomenologie des Geistes erinnern: "Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtsertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subsect aufzusassen und auszudrücken".

Wir find nun in der Darftellung des Syftems fo weit fortgeschritten, daß diese Rechtfertigung ftattgefunden und die Nothwendigteit des Fortganges von der Nothwendigkeit zur Freiheit und von der Substang zum Subject sich erwiesen hat. "Diese Bahrheit ber Rothwendigkeit ift somit die Freiheit, und die Bahrheit der Substanz ist der Begriff." "Der Begriff ist hiermit die Wahrheit des Seins und des Wesens." "Indem der Begriff fich als die Wahrheit des Seins und des Wesens erwiesen hat, welche beide in ihn als in ihren Grund zurückgegangen sind, so hat er umgekehrt sich aus dem Sein als aus feinem Grunde entwickelt." Die blinde Roth= wendigkeit ober das Schickfal ift hart. "Das Denken der Nothwendigkeit ist dagegen vielmehr die Auflösung jener Barte, denn es ift das Zusammengehen Seiner im Anderen mit Sich felbst. Die Befreiung, welche nicht die Flucht der Abstraction ist, sondern in dem anderen Wirklichen, mit dem das Wirkliche durch die Macht der Nothwendigkeit zusammengebunden ift, sich nicht als Anderes, sondern fein eigenes Sein und Setzen zu haben. Als für fich existirend beißt diefe Befreiung Ich, als zu ihrer Totalität entwickelt freier Geift, als Empfindung Liebe, als Genuß Seligkeit. - Die große Unichauung ber fpinoziftischen Cubftang ift nur an fich bie Befreiung von endlichem Fürsichsein; aber der Begriff felbst ift für fich die Macht der Nothwendigkeit und die wirkliche Freiheit.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb, IV. S. 232. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. V. S. 291 и. 292. — <sup>3</sup> Hegel. Bb, VI. § 159. S. 311—313.

# 3manzigstes Capitel.

# Die Lehre vom Begriff. A. Die Subjectivität.

# I. Der Begriff des Begriffs.

1. Bom Begriff im Allgemeinen.

In der Ausarbeitung seines zweiten Hauptwerks sah Hegel viele Schwierigkeiten vor sich, ganz anderer Art in der objectiven Logik als in der subjectiven. Dort herrschte ein völliger Mangel an Borarbeiten, hier wimmelte es von Lehrbüchern; dort galt es, "in einem öden Lande eine neue Stadt zu erbauen", hier "einer alten, festgebauten, in fort-währendem Besitz und Bewohnung erhaltenen Stadt eine neue Anlage zu geben".

Dazu kommt in Ansehung der subjectiven Logik das Mißtrauen der Welt. Es handelt sich um die Erkenntniß derzenigen Formen, in welchen allein die Wahrheit gewußt wird, und die nach den Lehrzbüchern als leere und hohle Formen gelten. "Was ist Wahrheit?" fragt Pilatus und mit ihm die Welt, auch mit der Miene, wie Klopstock in seinem "Messias" den fragenden Pilatus schildert: "mit der Miene des Hosmanns, der kurzsichtig, doch lächelnd des Ernstes Sache verdammet".

Unter allen früheren Philosophen haben nur zwei in der Geschichte der Logik als Erkenntnißlehre Spoche gemacht: Aristoteles und Kant. Jener hat zum erstenmal die Denk= und Erkenntnißsormen gleichsam naturhistorisch beschrieben, dieser hat zum erstenmal erleuchtet, was die Begriffe sind und welchen Ursprung sie haben. "Es ist ein unend-liches Berdienst des Aristoteles, welches uns mit der höchsten Bewunderung für die Stärke dieses Geistes erfüllen muß, diese Beschreibung zuerst unternommen zu haben. Aber es ist nöthig, daß weiter gegangen und theils der shstematische Zusammenhang, theils aber der Werth der Formen erkannt werde."

Um aber den Werth der Begriffe richtig zu erkennen, ift vor allem nöthig, die falsche Vorstellung loszuwerden, welche in den Lehrbüchern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Berke. Bb. V. Borbericht. (Nürnberg, den 21. Juni 1816.) S. 3 u. 4. Bb. V. S. 1-343. Bgl. Bb. VI. Dritte Abtheilung der Logik. Die Lehre vom Begriff. §§ 160-243. S. 315-414. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 30.

herrscht, nach welcher die Begriffe nichts anderes als die allgemeinen und abstracten Vorstellungen sind, welche der Verstand aus den Anschauungen gewinnt, behält und hat. Ich habe den Verstand, wie das Ding Eigenschaften hat, ich habe kraft des Verstandes "Begriffe" und den Begriff, "wie ich auch einen Rock, Farbe und andere äußer-liche Eigenschaften habe". ¹

Unter dem Begriff, von dem nunmehr die Rede ift, und von beffen richtiger Auffassung das Berftandniß ber hegelschen Logit und Lehre abhängt, ift kein Abstractum zu verstehen, wie Mensch, Thier, Pflanze, Stein u. f. f., sondern, wie schon am Schluß des letten Capitels dargethan worden ift, und wie aus der Entwicklung der Begriffe der Nothwendigkeit, der Substang, Caufalität und Bechselwirkung, d. h. "aus der Genefis des Begriffs" erhellt: das Ich, das Selbst bewußtsein, oder die Subjectivität, welche die Erkenntniß, das mahre oder objective Denken begründet und macht, die Rothwendigkeit aufhebt, indem sie dieselbe verklart, d. h. klar oder erkennbar macht. Deshalb nennt Segel die Freiheit fehr gut "die enthüllte Rothwendigfeit". Wenn der Spinozismus gilt und die Substanz der höchste aller Begriffe ist, so ift die Subjectivität und mit ihr die Erkenntniß unmöglich, so ift und bleibt die Nothwendigkeit blind, fie kann sich nicht enthüllen, und es kann überhaupt nichts enthüllt werden. Den Spinogismus widerlegen heißt nachweisen, daß dieses System nicht der höchste Standpunkt, daß der Begriff der Substanz nicht die höchste Kategorie ift, daß es einen höheren Standpunkt giebt, ber fich dem Spinozismus nicht entgegensett, sondern denselben sich unterordnet. Und die einzig richtige Widerlegung besteht darin, daß man den Begriff der Substang entwickelt und vollendet. "Aber diefe Bollendung ift nicht mehr die Substang felbst, sondern ift ein Boheres, der Begriff, das Subject."2

Wir sind von dem Begriffe des Seins zu dem Begriffe des Wesens fortgeschritten und haben es nunmehr mit dem Begriffe des Begriffs zu thun als dem dritten und letzten Hauptthema der Logik. Und da ist es denn vor allem nöthig, daß man von dem Begriff den richtigen Begriff hat, um nicht in allerhand Mißverständnisse und Verwirrungen zu gerathen. Wir können von hier aus schon eine Ueberssicht über den Gang des letzten Themas gewinnen. Die Subjectivität ist der Grund aller Erkenntniß, aller wahren und objectiven Begriffe, aller Chjectivität; daher sührt uns der Gang unseres Themas von der

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 14. - 2 Cbendaj. S. 9 u. 10.

Subjectivität zur Objectivität oder vom subjectiven Begriff zum objectiven und zuletzt zur Einheit beider, welche Hegel mit dem Worte Idee bezeichnet.

Wir haben den Begriff gleichgesetzt dem Subject oder der Selbstverwirklichung, was sich mit der Subjectivität deckt. Keine der bisher entwickelten Kategorien kommt dem Begriff der Entwicklung so gleich und drückt denselben so adäquat aus, wie der Begriff der Selbstverwirklichung, die als solche schon Entwicklung ist. Was sich entwickelt, geht in Anderes über (Sein) und ist in Anderem identisch mit sich, also die Sinheit oder Totalität aller Bestimmungen (Wesen). "Das Fortgehen des Begriffs ist nicht mehr Uebergehen noch Scheinen in Anderes, sondern Entwicklung." Der Begriff der Selbstverwirklichung unterscheidet sich in das Selbst (Subjectivität), dessen Verwirklichung oder Realisirung (Realität oder Objectivität) und ist die Einheit beider (Subject-Object oder Idee).

3mei Bedingungen muffen erfullt fein, um die Lehre bom Begriff zu ber Bedeutung zu erheben, in welcher Segel dieselbe gefaßt und auszuführen fich die Aufgabe gesetht hat. Erftens mußten die Dentformen, als da find die Begriffe, Urtheile, Schluffe und beren Berhältniffe als gegebene Thatfachen erkannt, beschrieben und ins Bewußt= fein erhoben sein, mas, wie icon bemerkt, bas außerordentliche Berdienst bes Aristoteles mar; zweitens mußte die Subjectivität oder das Selbst= bewußtsein (3ch) als das Princip alles mahren und objectiven Denkens, b. h. als der Begriff im eminenten Sinne des Worts entdeckt und bargethan fein. Dies hat Rant gethan in feiner Lehre von der fyn= thetischen Ginheit ber Apperception und ber transscendentalen Deduction ber Rategorien. "Es gehört zu ben tiefften und wichtigsten Ginfichten, die sich in der Kritik der reinen Bernunft finden, daß die Ginheit, die das Wefen des Begriffs ausmacht, als die ursprünglich= innthetische Einheit der Apperception, als Ginheit des «Ich denke» ober des Selbstbewußtseins erkannt wird. Diefer Sat macht die fogenannte transscendentale Deduction ber Kategorien aus; fie hat aber von jeher für eines der schwierigsten Stude der kantischen Philofophie gegolten."3

34

<sup>1</sup> Ebendas. Eintheilung. S. 30—32. — 2 Bb. VI. § 161. S. 317. — 3 Bb. V. S. 14. Bgl. meine Gesch. ber neuern Philosophie. Jub.-Ausg. Bb. IV. (4. Aufl.) Buch II. Cap. V. S. 401—410, insbes. S. 407 и. 408.

#### 2. Der allgemeine Begriff.

Der Begriff oder das Subject, wie uns derfelbe aus den ent= wickelten Begriffen der Nothwendigkeit und der Substang hervorgegangen, ift die freie, unbedingte, ursprüngliche, alles in fich begreifende Ginheit, er ift als folde ber allgemeine Begriff ober bas Allgemeine, Die hervorbringende oder concrete, nicht die hervorgebrachte oder abstracte Allgemeinheit. Diese lettere macht ber Berftand, indem er feine Bor= stellungen vergleicht, von ihren verschiedenen Merkmalen absieht oder abstrahirt, dieselben wegläßt und die gemeinsamen vereinigt. Auf dem Wege einer folden Abstraction und Zusammenfassung entsteht das abstract Allgemeine ober Gemeinsame. Es ift ein großer Unterschied zwischen dem mahrhaft Allgemeinen und dem Gemeinsamen. So ift der wahrhaft allgemeine Wille der vernünftige Wille, der nichts anderes will als das dem Begriff oder Zwed eines Bolks gemäße, darum auch ber gesetgeberische Wille ift ober sein soll, mahrend ber gemeinsame Wille ober berjenige Wille, in welchem alle Einzelnen übereinstimmen, fehr vernunft= und zweckwidrig fein kann und in vielen Fällen ift. Rouffeau hat in seinem «contrat social» diesen Unterschied des mahrhaft allgemeinen und bes gemeinfamen Willens treffend bezeichnet: er nennt jenen «la volonté générale», biejen «la volonté de tous», und "er wurde", wie Segel richtig bemerkt, "in Beziehung auf die Theorie des Staats Gründlicheres geleiftet haben, wenn er biefen Unterschied immer vor Augen gehabt hatte. Der allgemeine Bille ift ber Begriff bes Willens und die Gesetze find die in diesem Begriff begründeten besonderen Bestimmungen des Willens." Wenn man die «volonté de tous» gleichsetzt der «volonté générale», wie es die französische Revolution unter dem Ginfluffe Rouffeaus gethan hat, fo werden bie Gesetze nicht mehr von der Staatsgewalt, sondern in den Alubs und auf ber Strafe gemacht.

Erst aus dem Begriffe des wahrhaft Allgemeinen, angewendet auf den Menschen als solchen, erhellt der Begriff der Menschenwürde oder der Persönlichkeit, der aus einer Vergleichung der Einzelnen niemals hervorgehen, niemals als etwas abstract Allgemeines oder Gemeinschaftliches aufgesaßt werden kann. Darüber hat Hegel in seinen logischen Vorlesungen eindrucksvoll und bedeutsam geredet: "Das Allgemeine in seiner wahren und umfassenden Bedeutung ist ein Gedanke, von welchem gesagt werden muß, daß es Jahrtausende gekostet hat, bevor derselbe in das Bewußtsein der Menschen getreten und welcher

erst durch das Chriftenthum zu seiner vollen Anerkennung gelangt ift. Die fonft fo hoch gebilbeten Griechen haben weder Gott in feiner wahren Allgemeinheit gewußt noch auch ben Menschen. Die Götter ber Griechen maren nur bie besonderen Mächte bes Geiftes, und ber allaemeine Gott, der Gott der Nationen, war für die Athener noch ber verborgene Gott. So bestand benn auch für die Griechen gmischen ihnen felbst und den Barbaren eine absolute Kluft, und der Mensch als folder mar noch nicht anerkannt in seinem unenblichen Werth und feiner unendlichen Berechtigung." "Der wahrhafte Grund, weshalb es im driftlichen Europa feine Sclaven mehr giebt, ift in nichts anderem als im Principe bes Chriftenthums felbst zu suchen. Die chriftliche Religion ift die Religion der absoluten Freiheit, und nur bei den Chriften gilt der Mensch als solcher in seiner Unendlichkeit und All= gemeinheit. Was dem Sclaven fehlt, das ift die Anerkennung feiner Perfonlichkeit; das Princip der Personlichkeit aber ift die Allgemeinheit." Un einer anderen, hierhergehörigen Stelle fagt Begel: "Es ift verkehrt, anzunehmen, erst seien die Gegenstände, welche den Inhalt unserer Borftellungen bilben, und bann hinterbrein komme unsere subjective Thätigkeit, welche durch die vorher erwähnte Operation des Abstrahirens und des Zusammenfassens des den Gegenständen Gemeinschaftlichen die Begriffe derfelben bilden. Der Begriff ift vielmehr bas mahrhaft Erfte und die Dinge find das, mas fie find, durch die Thätigkeit des ihnen inwohnenden und in ihnen sich offenbarenden Begriffs. In unserem religiösen Bewuftsein kommt dies so vor, daß wir fagen, Gott habe die Welt aus Nichts erschaffen, ober, anders ausgedrückt, die Welt und die endlichen Dinge feien aus der Fulle der göttlichen Gedanken und ber göttlichen Rathschlüffe hervorgegangen. Damit ist anerkannt, daß der Gedanke und näher der Begriff die unendliche Form oder die freie schöpferische Thätigkeit ist, welche nicht eines außerhalb ihrer vorhandenen Stoffs bedarf, um sich zu realisiren."1

# 3. Der besondere Begriff.

Der allgemeine Begriff ist nicht abstract, sondern concret, er unterscheidet sich von sich selbst, wie es im Begriff der Subjectivität (des Selbstbewußtseins, des Ich) liegt: er bestimmt sich. Der allgemeine Begriff in seiner Bestimmtheit ist der besondere Begriff oder das Be-

<sup>5</sup> hegel. V. A. Der allgemeine Begriff. S. 35-41, Bb, VI. A. Der subjective Begriff, a. Der Begriff als solcher. § 163, Jus. 1, Jus. 2. S. 320-323.

sondere, die bestimmte Gattung oder die Art. Damit ist unmittelbar eine Berschiedenheit des Besonderen, ein Unterschied der Arten gesetzt, die einander ergänzen und eine volle Mehrheit ausmachen, an der nichts sehlt: dies ist der Begriff der Allheit oder Bollständigkeit; die Gattung aber als der Inbegriff ihrer Arten ist die Totalität.

Die Selbstuntericheidung des Allgemeinen ift feine Differenzirung, Besonderung, Specification, die also nicht von außen an daffelbe berangebracht wird, sondern aus ihr felbst hervorgeht. Der Begriff ift bas Princip feiner Unterschiede. "Das Princip enthält ben Anfana und das Wesen seiner Entwicklung und Realisation; irgend eine andere Bestimmtheit des Begriffs aber ift unfruchtbar." Alle Selbstunter= icheidung ift Entgegensetzung, und ba ber Begriff fich nur von fich felbst unterscheidet und es keine andere Berichiedenheit in ihm giebt, so fann es im Grunde auch nur zwei Arten geben: ber beftimmte Beariff und der unbestimmte, "eine Bestimmtheit aber ist die Unbestimmt= heit, weil fie dem Bestimmten gegenüber fteben foll". Es ift daber feine andere mahrhafte Eintheilung, als daß ber Begriff fich felbft auf die Seite stellt, als die unmittelbar unbestimmte Allgemeinheit; eben bies Unbestimmte macht seine Bestimmtheit ober daß er ein Befonderes ift. Beides ift das Besondere und ift daber coordinirt. Beides ift auch als Besonderes das Bestimmte gegen das Allgemeine; es beißt demfelben infofern fubordinirt."1

### 4. Das Einzelne.

Das Besondere ist auch ein Allgemeines, die Art ist auch eine Gattung und als solche der Specification sowohl bedürftig als fähig, die bis zu einem Punkte sortschreiten muß, der sich nicht weiter specificiren läßt. Die vollendete Specification ist die Individualisirung. Der individualisirte Begriff ist das Einzelne, dieses einzelne, alles Andere von sich ausschließende Subject, nicht die begrifflose Einzelneheit, nicht das einzelne Ding, welches man nur meinen kann und mit dem Finger zeigen (monstriren) muß, um wissen zu lassen, was man meint, wie die Phänomenologie dargethan hat², sondern die begriffliche Einzelnheit oder der einzelne Begriff, der die Einheit des Allgemeinen und Besonderen ausmacht.

<sup>1</sup> Bb. V. B. Der besondere Begriff, S. 41—58 (bes. S. 41—43, S. 46 u. 47).

— 2 S. oben Buch II. Cap. VI. S. 306—309. — 3 Hegel. V. C. Das Einzelne.

S. 58—63. VI. § 164 u. 165. S. 323—325.

Wie sich das einzelne wirkliche Subject zur Subjectivität, das einzelne individuelle Ich zum Selbstbewußtsein, so verhält sich das Einzelne zum Begriff überhaupt. Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnheit sind die Momente des Begriffs. Was im Wesen als Reslexion die Identität war, das ist im Begriff das Allgemeine; was dort der Unterschied war, ist hier das Besondere; was dort der Grund war, ist hier das Einzelne. "Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnsheit sind abstract genommen dasselbe, was Identität, Unterschied und Grund. Aber das Allgemeine ist das mit sich Identische ausdrückslich in der Bedeutung, daß in ihm zugleich das Besondere und Einzelne enthalten sei. Ferner ist das Besondere das Unterschiedene oder die Bestimmtheit, aber in der Bedeutung, daß es allgemein in sich und als Einzelnes sei. Ebenso hat das Einzelne die Bedeutung, daß es Subject, Grundlage sei. "1

Der Begriff ist sowohl die Unterscheidung als die Einheit seiner Momente, und zwar deren unmittelbare Einheit. Als solche hat der Begriff sich zu setzen (auseinanderzuseten) oder zu entwickeln. Diese seine Entwicklungssorm ist das Urtheil, das sich in seine Momente als in Subject und Prädicat unterscheidet und durch die Copula beide unmittelbar verknüpft oder identisch setzt. Dem Subject wird das Prädicat ertheilt: diese Ertheilung ist das Urtheil, wie eine gerichtliche Entscheidung, ein Urtheil im eminenten Sinn, ertheilt wird. Hegel will das Urtheil als eine Ur-Theilung, ursprüngliche Theilung des Begriffs in seine Momente angesehen wissen und möchte demgemäß sich die Ethmologie des Wortes einrichten. "Die ethmologische Bebeutung des Urtheils in unserer Sprache ist tieser und drückt die Einheit des Begriffs als das Erste und bessen Unterscheidung als die ursprüngliche Theilung aus, was das Urtheil in Wahrheit ist."

In der gewöhnlichen Logik spielen die Begriffe, Urtheile und Schlüffe und deren Eintheilungen eine sehr ausgebreitete Rolle; da ift die Rede von dunklen, klaren und deutlichen Begriffen, je nache dem ihre Merkmale unterschieden oder nicht unterschieden werden, von abäquaten und inadäquaten, je nachdem sie mit ihren Gegenständen übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, von dem Gegensah der Begriffe, dem conträren und contradictorischen, dem Berhältniß der Begriffe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Вб. V. S. 59, VI. § 164, S. 323 и. 324. — <sup>2</sup> Вб. V. S. 63, VI. § 166, S. 326,

griffe, der Coordination und Subordination, von dem Inhalt und Umfang der Begriffe nach der Zahl ihrer Merkmale u. s. f. Merkmale find Zeichen für das subjective Erkennen, für die äußere Reflexion. Da es sich in der Wissenschaft der Logik um die Entwicklung der Begriffe und deren immanente Bestimmungen handelt, so kann nichts unwissenschaftlicher sein als die Lehre von den "Merkmalen", welche die Schullogik beherrscht und ein rechtes Zeichen ihrer "Verkommenheit" ist: statt der inneren Bestimmungen des Begriffs giebt sie die Merkmale der äußeren Reslexion! Die Formen der Begriffe und Urtheile werden nicht entwickelt, sondern, wie sich dieselben in der Ersahrung vorsinden, ausgenommen und neben einander gereiht. "Man erhält", sagt Hegel, "auf diese Weise eine empirische Logik, eine sonderbare Wissenschaft, eine irrationelle Erkenntniß des Rationellen."

Diese sogenannte formale Logik betrachtet die Begriffe, Urtheile und Schlüsse als leere Denksormen, deren Wahrheit von dem Inhalte abhängt, der ihnen fremd und gleichgültig ist. "Wären wirklich die logischen Formen des Begriffs todte, unwirksame und gleichgültige Behältnisse von Vorstellungen oder Gedanken, so wäre ihre Kenntniß eine für die Wahrheit sehr überslüssige und entbehrliche Sistorie. In der That aber sind sie umgekehrt als Formen des Begriffs der lebendige Geist des Wirklichen, und von dem Wirklichen ist wahr nur, was kraft dieser Formen, durch sie und in ihnen wahr ist. "Die Wahrheit dieser Formen ist aber seither nie betrachtet und untersucht worden, ebensowenig ihr nothwendiger Zusammenhang."

### II. Das Urtheil.

Das Urtheil ift Kategorie, d. h. es ist eine nothwendige Form nicht bloß des Denkens, sondern auch des Seins oder des Wesens der Dinge. Wenn ein Ding seine Eigenschaften entfaltet, so manisestirt es sich als ein Subject, welches seine Prädicate auseinanderlegt, d. h. es offenbart sich als ein Urtheil. Das Problem des Dinges und seiner Eigenschaften war aus dem Begriffe des Dinges nicht vollkommen auszulösen; dagegen ist das Verhältniß des einen Subjects und der Vieleheit seiner Prädicate aus der Entwicklung des Subjects oder aus dem Begriffe des Begriffs vollkommen einleuchtend. Jedes Ding ist ein Begriff und als solcher ein Subject, das sich entwickelt.

<sup>1</sup> Bb. V. Anmerk. S. 50-58, (S. 51., - 2 Bb. VI. § 162. S. 319.

Das Urtheil ist eine Kategorie der Subjectivität. Die Begriffe als allerhand Gattungen und Arten steden nicht bloß in unseren Köpfen, sondern wir selbst sind Begriffe oder Subjecte; und ebenso ist die Subjectivität in ihrer Besonderheit oder Bestimmtheit in jedem Ding enthalten und macht das Wesen desselben aus.

Es handelt sich um die Erkenntniswerthe der Urtheile, die niederen und höheren: dies sind die Stusen des Urtheils, welche entwickelt sein wollen, eine Aufgabe, welche Hegel zum erstenmale gestellt und zu lösen versucht hat. Da die Hauptstusen des Denkens das Sein, das Wesen und der Begriff ist, so unterscheidet Hegel demgemäß als die Stusen des Urtheils das Urtheil des Daseins, das des Wesens und das des Begriffs.

Der Begriff des Wesens theilt sich in die Begriffe der Reslexion (Beziehung) und die der Nothwendigkeit, von jenen zu diesen fortschreitend. Demgemäß läßt Hegel auch das Urtheil des Wesens in das Urtheil der Reslexion und das der Nothwendigkeit sich theilen und von jenem zu diesem fortschreiten. So unterscheidet er in seiner Lehre vom Urtheil diese vier Arten: "das Urtheil des Daseins, das der Reslexion, das der Nothwendigkeit und das des Begriffs". Aber "die verschiedenen Arten des Urtheils sind nicht als mit gleichem Werthe nebeneinander stehend, sondern vielmehr als eine Stusenfolge bildend zu betrachten, und der Unterschied derselben beruht auf der logischen Bedeutung des Prädicats."

Man muß wohl unterscheiden zwischen Sätzen und Urtheilen. Nicht alle Sätze sind Urtheile. Notizen, Besehle u. s. f. sind keine Urtheile. Nur solche Sätze sind Urtheile, in denen es sich um Bezgründungen und Begriffsbestimmungen handelt. Auch muß man wohl unterscheiden zwischen Urtheil und Urtheil und die begrifflich verschiedenen Urtheile nicht für gleichwerthig ansehen, wie die gewöhnliche Logik thut, die zwei Urtheile, wie die solgenden, nicht zu unterscheiden weiß: "die Rose ist roth" und "die Rose ist eine Pflanze", "das Gold ift gelb" und "das Gold ist Metall" u. s. f.

Der Begriff ist zunächst zwar die unmittelbare Einheit seiner Momente; da diese aber in einander gegründet sind und logisch zussammenhängen, so ist er auch deren vermittelte oder begründete Einsheit, weshalb die Copula "ist", dieser Ausdruck der unmittelbaren

¹ Bb. VI. § 171. 3uf. €. 333.

Einheit zwischen Subject und Prädicat, also auch das Urtheil als solches, diese unmittelbare Berknüpsung zwischen Subject und Prädicat, zur Entwicklung des Begriffs nicht ausreicht; daher muß in der Entwicklung und Fortbestimmung des Urtheils ein Punkt erreicht werden, in welchem die Copula "sich erfüllt" und die Berknüpsung zwischen Subject und Prädicat nicht bloß durch "Sein", sondern durch "Sein müssen" ausgedrückt wird. Wir können voraussehen, daß dieses höchste Urtheil "das apodiktische" sein wird, in welchem schon der Schluß steckt und aus welchem derselbe unmittelbar hervorgeht.

Der Begriff, das Urtheil und der Schluß sind die Kategorien der Subjectivität.

#### 1. Das Urtheil bes Dafeins.

Auf diefe erfte und niedrigfte Stufe des Urtheils tommen diejenigen Urtheile zu fteben, welche die gewöhnliche Logik die qualitativen Urtheile oder die Urtheile der Qualitität nennt: das positive, das negative und das unendliche Urtheil. Es gehört ein fehr geringes Urtheilsvermögen dazu, nichts weiter als die Wahrnehmung finnlicher Qualititäten, um zu urtheilen "bie Rose ift roth", "die Wand ift weiß", der Dfen ift warm u. f. f. Das Einzelne ift ein Allgemeines (E = A): das positive Urtheil. Aber vieles Andere ift auch roth. auch weiß, auch warm ober kalt u. f. f. Daher muß das Subject näher bestimmt werden durch Ausschließung gewisser Prädicate; dies geschieht durch das negative Urtheil: das Einzelne ift nicht diefe oder jene Art (E nicht = B). Genau genommen ist das Einzelne nur sich selbst gleich (E = E), es ist das Allgemeine nach Ausichließung alles deffen, was nicht E ift (E = Nicht=A). Die erste Form ist "das identische", die zweite "das unendliche Urtheil". Es kommt alles auf die Stellung der Negation an; ob nämlich die Copula verneint wird oder das Pradicat (Allgemeine). Die Berneinung der Copula bedeutet die Trennung zwischen Subject und Pradicat, d. i. das negative Urtheil; die Berneinung des Prädicats oder des Allgemeinen ift das unendliche Urtheil. In einem Rechtsftreit verneint jede Partei (nicht das Recht überhaupt, sondern) das Recht des Gegners: ein Beispiel des negativen Urtheils. Dagegen verneint der Verbrecher das Recht und das Gesek als solches, seine Sandlungsweise ift das Nicht= Recht, das Richt=Geset; giebt ein Beispiel des unendlichen Urtheils.1

<sup>1</sup> Bd. V. Cap. II. A. Das Urtheil bes Daseins. S. 73-89. Bgl. Bd. VI. § 172. S. 334-337.

#### 2. Das Urtheil der Reflegion.

Darunter versteht Hegel die Urtheile der Quantität, wie sie in der gewöhnlichen Logik heißen: das singulare, particulare und universelle Urtheil. Die Subjecte dieses Urtheils sind die Einzelnen in der Beziehung zu ihres Gleichen, zu den Individuen ihrer Art und Gattung; die Prädicate dieses Urtheils sind die wesentlichen Beziehungen, wie nützlich, gesährlich u. s. f. f. In den Urtheilen des Dasseins ist das Prädicat dem Subjecte inhärent, da es eine sinnliche Beschaffenheit ist, hier dagegen, in den Urtheilen der Reslexion, ist es ihm übergeordnet, da es sich auf Arten und Gattungen erstreckt. Dort herrscht das Berhältniß der Inhärenz, hier das der Subssiumtion.

Daher besteht auch die Entwicklung dieses Urtheils in der fortschreitenden Entwicklung des Subjects: Diefer Gingelne, Ginige biefer Art ober Gattung, alle Ginzelnen; das Urtheil der Ginzelnheit, das ber Besonderheit, das ber Allheit. Man konnte als ein fehr gutes und echt hegeliches, an diefer Stelle nicht gebrauchtes Beispiel die menschliche Freiheit nehmen. "Giner ift frei: diefer Gingelne." Go ber orientalische Despotismus: das singulare Urtheil. urtheilt "Einige find frei: nämlich die Bürger." So urtheilt die aristokratische Republik im Alterthum: das particulare Urtheil. "Alle find frei." So urtheilt das Christenthum: das universelle Urtheil, das Urtheil der Allheit. Das singulare Urtheil ist positiv, das particulare ist jowohl positiv als auch negativ: wenn Einige frei sind (die Bürger), fo liegt barin, baf Ginige auch nicht frei find (bie Sclaven). Das universelle Urtheil weift schon hin auf das mahrhaft Allgemeine, den Begriff ber Gattung, und ichreitet fort zu dem Urtheile der Nothwendigteit. Alle Menschen find der Mensch. "Das Allgemeine erscheint hier nur als ein außeres Band, welches die für fich bestehenden und bagegen gleichgültigen Einzelnen umfaßt. In der That ift jedoch das Allgemeine der Grund und Boden, die Burgel und die Substang des Einzelnen." "Das Allgemeine ift nicht nur etwas außer und neben andern abstracten Qualitäten ober blogen Reflexionsbestimmungen, fondern vielmehr das alles Besondere durchdringende und in sich Beichließende." 1

<sup>1</sup> Bb. V. B. Das Urtheil ber Reflegion. S. 89-98. VI. § 174. Zuf. § 175 figb. S. 337-340. (S. 339 figb.)

#### 3. Das Urtheil ber Nothwendigfeit.

Die hierher gehörigen Urtheile find, um mit der kantischen Logik zu reden, die Urtheile der Relation: das kategorische, das hypo=thetische und das disjunctive. Was in der Sphäre des Begriffs das Verhältniß seiner Momente, das ist in der Sphäre des Wesens das nothwendige Verhältniß, und zwar entspricht das Allgemeine dem Begriffe der Substanz, das Besondere dem der Causalität, das Einzelne dem der Wechselwirkung; daher das kategorische Urtheil dem Verhältniß der Substantialität, das hypothetische dem der Causalität, das disjunctive dem der Wechselwirkung correspondirt.

Das Einzelne wird bestimmt durch seine substantielle Allgemeinheit oder Sattung (E=A): dies geschieht im kategorischen Urtheil; die Sattung ist der erzeugende Grund ihrer Besonderheiten (wenn A ist, so ist B): das kategorische Urtheil geht in das hypothetische über. Die Sattung ist der Inbegriff ihrer Arten, sie ist deren positive und negative Totalität  $(A=\mathrm{sowohl}\ A$  als  $B;\ E=\mathrm{entweder}\ A$  oder B); das poetische Kunstwerk vermöge seines Begriffs oder seiner Sattung ist sowohl lyrisch als episch als dramatisch; das poetische Kunstwerk in seiner Bestimmtheit ist entweder lyrisch oder episch oder dramatisch. Die Farbe nach ihrem allgemeinen Begriff ist sowohl heller als dunkler Art; die bestimmte Farbe gehört entweder zu den hellen oder zu den dunklen. So lautet das disjunctive Urtheil in seiner positiven und negativen Form. Subject und Prädicat sind gleich dem Begriff.

# 4. Das Urtheil bes Begriffs.

Alls solche will Hegel diejenigen Urtheile gesaßt wissen, welche die gewöhnliche Logit die der Modalität genannt hat: das afsertorische, problematische und apodittische. Das Prädicat bestimmt, ob das Subject seinem Begriffe entspricht oder demselben gemäß ist, d. h. ob es das ist, was es seinem Begriffe nach sein soll. Es handelt sich hier um Bestimmungen, wie schön, gut, recht, passend u. s. f., und deren Gegentheile. Die erste und unmittelbare Form dieses Urtheils ist die einsache Bersicherung, daß es sich mit diesem Werke, dieser Handlung u. s. f. gut oder übel verhalte (das assertorische Urtheil). Alber ebenso berechtigt ist die Gegenversicherung, daß es sich nicht so

<sup>1</sup> Bb. V. C. Das Urtheil ber Nothwendigkeit. €, 98-197. **Bgl. Bb. VI.** § 177. €, 340-342,

verhalte; es kann so sein, aber es kann auch nicht so sein (das problematische Urtheil, welches, wie das particulare Urtheil, sowohl positivals negativ ist). Das Prädicat will nicht bloß versichert, sondern begründet sein, es gründet sich auf die Beschaffenheit der Sache. Das Subject als ein so beschaffenes ist so und nicht anders zu beurtheilen (das apodiktische Urtheil). Hier ist die bestimmte Beziehung des Subjects und Prädicats; "sie ist die erfüllte oder inhaltsvolle Copula des Urtheils". "Durch diese Erfüllung der Copula ist das Urtheil zum Schlusse geworden."

# III. Der Schluß.

Der Schluß ist der Begriff als die vermittelte Einheit seiner Momente, und da die Vermittlung oder Begründung durch das Urtheil geschieht, so ist "der Schluß die Einheit des Begriffs und des Urtheils". Man hat von jeher dem Verstande das Vermögen des Urtheilens, der Vernunst das des Schließens zugeschrieben und die letztere zugleich als die Quelle ewiger und unbedingter Wahrheiten betrachtet. Von seiten ihrer Form gilt die Vernunst als Schluß (Vernunstschluß), von seiten ihres Inhalts ist sie Wahrheit (Vernunstwahrheit). Form und Inhalt sind eines. Die Wahrheit wird nur in der Form des Schlusses gewußt, denn alle Erkenntniß ist vermittelt, begründet, erschlossen und erst in der Gestalt des Schlusses vollendet. Daher sagt Hegel: "Der Schluß ist das Vernünstige und Alles Vernünstige". Und da alles Wirkliche vernünstig ist, so solgt der Sat: "Alles ist ein Schluß".

Der Schluß ist das vermittelte Urtheil. Wir erwarten daher als Arten oder Stufen des Schlusses den Schluß des Daseins, der Reslexion, der Nothwendigkeit und des Begriffs. Da aber der Schluß des Begriffs schon in dem apodiktischen Urtheile enthalten ist, so erhalten wir nur diese drei Arten oder Stusen des Schlusses: den Schluß des Daseins, der Reslexion und der Nothwendigkeit.

# 1. Der Schluß bes Dafeing. Die Schluffiguren.

Der Schluß verknüpft die Begriffe nicht unmittelbar, sondern durch ben Begriff. In Beziehung auf die beiden andern Begriffe (Extreme)

 $<sup>^1</sup>$  Bb, V. D. Das Urtheil bes Begriffs. S. 107-115. (S. 114 flgb.) Bgl. VI. § 170-180. S. 342-344. —  $^2$  Was hier als die zweite Schlußfigur erscheint (B — E — A), ist in der herkömmlichen Logif die dritte, und die dritte an hiefiger Stelle (E — A — B) ist in der herkömmlichen Logif die zweite.

heißt dieser verknüpsende Begriff der dritte oder mittlere Begriff (terminus medius); und da jedes der drei Begriffsmomente dieser Mittelbegriff sein kann und dessen Stelle auszusüllen hat, so ergeben sich als die Schlüsse des Daseins die drei Schlüßsiguren: E—B—A, B—E—A, E—A—B, wobei Hegel, wie er in der nachfolgenden Anmerkung erklärt, gestissentlich sowohl von der negativen als von der particularen Geltung der Schlüßsäße (in der zweiten und dritten Figur) absieht. Die vierte Schlüßsigur, welche nicht von Aristoteles, sondern von Galenus herrührt, hat Hegel nicht angesührt; vielmehr hat er die vierte, von den drei anderen verschiedene Schlüßsigur, weil sie nicht von Besonderheiten oder Beschaffenheiten, sondern nur von Quantitäten und deren Vergleichung handelt, den mathematischen Schlüß genannt (A—A—A): wenn zwei Größen einer dritten gleich sind, so sind sie auch unter einander gleich.

In der ersten Schlußform sind die beiden Prämissen B=A und E=B unbewiesen und unvermittelt. Aus der Bermittlung der ersten Prämisse B=A ergiebt sich die zweite Schlußsorm: B-E-A. Aus der Bermittlung der zweiten Prämisse E=B ergiebt sich die dritte Schlußsorm: E-A-B. Aber das Beweisen und Bermitteln sührt ins Endlose.

Die Grundform der Schlüsse des Daseins, auf welche die anderen zurückgeführt werden, ist die erste Figur: E-B-A. Das Einzelne ist durch seine Besonderheit ein Allgemeines. Nach der Art des Mittelbegriffs richtet sich der Schluß. Indem man von vielen Besonderheiten oder Beschaffenheiten diese oder jene hervorhebt, von allen anderen aber absieht, läßt sich alles Mögliche beweisen. Der Mensch ist als ein sinnliches Wesen weder gut noch böse; von seiner geistigen und moralischen Natur ist nicht die Rede. Der Mensch als sociales Wesen ist Glied einer Gemeinschaft, die der alleinige Eigenthümer aller Güter ist; daher ist die Gütergemeinschaft nothwendig und das Privateigenthum vernunftwidrig. Der Mensch als ausschließendes Einzelwesen ist völliger Egoist und Particularist; aller Communismus ist Unsinn. "So wie aus dem Medius Terminus der Socialität die Gütergemeinschaft der Bürger gesosgert werden kann; aus dem Medius Terminus der Indi-

<sup>1</sup> Bb, V. Cap. III. Der Schluß, S. 115—174, A. Der Schluß bes Daseins. S. 118—137, Unmerk. S. 138—143. (S. 124, S. 135 figb.) — Bgl. Bb. VI. S. 344 figb.

vidualität aber, wenn er ebenso abstract versolgt wird, die Auflösung des Staates solgt, wie sie z. B. im Deutschen Reich ersolgt ist, indem sich an letzten Medius Terminus gehalten worden."

Die ganze Syllogistik, wie sich dieselbe in der alten Logik breit macht mit der Menge ihrer Schlußformen, Schlußarten und Schlußzregeln, ohne alle Einsicht in den Erkenntnißwerth der Schlüsse und dessen Abstuffen Abstuffungen, erscheint unserem Philosophen als unnüger und leerer Kram. Leibniz wollte auf combinatorischem Wege gefunden haben, daß es 2048 Schlußmöglichkeiten gebe, die sich auf 24 brauchsbare zurücksühren, wobei aber die Frage nach den Erkenntnißwerthen, für welche die Wissenschaft der Logik sich allein zu interessiren hat, gar nicht in Betracht kam.

#### 2. Der Schluß der Reflegion.3

Der Mittelbegriff ist nicht mehr die abstracte Besonderheit, eine unter vielen —, denn auf diesem Wege läßt sich alles Mögliche beweisen, also niemals die Wahrheit erkennen —, sondern der Mittelbegriff ist die concrete Besonderheit, die alle Einzelnen in sich begreift, die wesentliche Allgemeinheit oder, wie Hegel sagt, "die Reslexionsvollkommenheit", kurzgesagt: die Allheit.

Der Schluß der Allheit steht unter dem Schema der ersten Figur: E-B-A. Alle B=A, E=B, also E=A. Es ist der in den Lehrbüchern der Logif als Beispiel unsterbliche Cajus. "Alle Menschen sind sterblich, Nun ist Cajus ein Mensch, Ergo ist Cajus sterblich." Der Schluß ist mangelhaft, da der Schlußsag nicht durch den Obersat bewiesen wird, sondern umgekehrt dieser jenen voraussetzt. Um von allen Menschen etwas auszusagen, muß man schon wissen, daß auch Cajus ein Mensch ist.  $^4$ 

Der Schluß der Allheit ift zu begründen; die erste Prämisse (alle B=A) muß bewiesen werden, was durch einen Mittelbegriff geschieht, der die vollständige Reihe der Einzelnen enthält: A-E.E.E.E....B. Dieser Schluß, unter dem Schema der zweiten Figur (B-E-A), ist der Schluß der Induction oder der Ersahrung, da er sich auf die Wahrnehmung der einzelnen Thatsachen gründet. Rupser,

<sup>1</sup> Bb. V. S. 124. — <sup>2</sup> Ebendas. Anmerk. S. 138—143. — <sup>3</sup> Bb. V. Der Schluß der Resterion. S. 144—156. Bgl. VI. § 190. S. 355—358. — <sup>4</sup> Bb. V. S. 145—147. Bgl. VI. § 190. S. 355—358. (Hier heißt die Formel des Institutionsschlusses genauer: B — E. E. E. E. E. ... — A.)

Silber, Gold u. f. f. find elektrische Leiter, Aupfer, Silber, Gold u. f. f. find Metalle, also sind die Metalle elektrische Leiter.

Bewiesen ist, daß diese Metalle elektrische Leiter sind; zu beweisen ist, daß dieselbe Eigenschaft von allen Metallen gilt: die Reihe der Einzelnen ist zu vervollständigen. Dies geschieht durch einen Schluß von einigen auf alle, d. h. von einer Reihe gegebener einzelner Fälle einer gewissen Art auf alle übrigen derselben Art: durch einen Schluß, dessen Mittelbegriff in der wesentlichen Aehnlichkeit oder Analogie zwischen den gegebenen und allen übrigen Fällen derselben Art besteht. Dies ist der Schluß der Analogie. "Die Wahrheit des Schlusses der Induction ist daher ein solcher Schluß, der eine Einzelnheit zur Mitte hat, die unmittelbar an sich selbst Allgemeinheit ist, — der Schluß der Analogie." Mein Beispiel giebt eine zutreffende Analogie, nämlich die wesentliche Aehnlichkeit zwischen den einzelnen Metallen, welche der Schluß der Induction ansührt, und allen übrigen Körpern, welche Metalle sind und als solche auch elektrische Leiter.

Benn die Analogie oberflächlich und darum nicht zutreffend ist. jo läßt fich auf eine folche kein beweisender Schluß, fondern nur ein Fehlschluß grunden; dann ift die Mitte nicht "eine Ginzelnheit, die unmittelbar an sich selbst Allgemeinheit ist", sondern sie ist in der Beziehung auf das eine Ertrem bloß ein Einzelnes, in der Beziehung auf das andere bloß ein Allgemeines, nicht aber beides zugleich: darum besteht ber Schluß nicht aus drei, sondern aus vier Begriffen (quaternio terminorum) und ift beshalb nicht sullogistisch, sondern paralogistisch. Das hegeliche Beispiel lautet: "Die Erbe hat Bewohner, ber Mond ift eine Erde, also hat der Mond Bewohner". Die Erde als dieser planetarische, von einer Atmosphäre umgebene Planet ift bewohnt. Der Mond ift eine Erde, b. h. auch ein Weltkörper, wie jedes Geftirn ohne Unterschied fo heißt. Die Begriffe schließen nicht zusammen, sondern fallen aus einander. Sier ift ihre Bierzahl: 1. die Erde als dieser Planet, 2. bewohnt, 3. der Mond, 4. Weltkörper im AUgemeinen.1

Der Schluß der Reflexion hat die Schlüffe der Allheit, der Induction und der Analogie durchlausen, und der Mittelbegriff ist nunmehr das wahrhaft Allgemeine, d. i. die Gattung, welche das Besondere und Einzelne in sich begreift. "Nebersehen wir den Sang der

<sup>1</sup> Bb. V. S. 154 figb.

Schlüsse der Reflexion, so ist die Vermittlung überhaupt die gesetzte oder concrete Einheit der Formbestimmungen der Extreme: die Reslexion besteht in diesem Setzen der einen Bestimmung in die andere; der vermittelnde ist so die Allheit. Als der wesentliche Grund dersselben aber zeigt sich die Einzelnheit, und die Allgemeinheit, nur als äußerliche Bestimmung an ihr, als Vollständigkeit. Die Allzgemeinheit ist aber dem Einzelnen wesentlich, daß es zusammensschließende Mitte sei; es ist daher als an sich seiendes Allgemeines zu nehmen."

#### 3. Der Schluß ber Nothwendigfeit.

Dieser Schluß ist das vermittelte Urtheil der Nothwendigkeit, also der kategorische, der hypothetische und der disjunctive Schluß. Das Einzelne ist durch seine Art oder Besonderheit das Allgemeine oder die Sattung (E — B — A): der kategorische Schluß. Das Allgemeine oder die Sattung ist der erzeugende Grund des Besonderen, der hypothetische Schluß: Wenn A ist, so ist B, nun ist A, also ist B. Die Sattung ist die Totalität der Arten, das Allgemeine die Totalität des Besonderen. Der disjunctive Schluß: "A ist entweder B oder C oder D; A ist aber B, also ist A nicht C noch D. Oder auch: A ist entweder B oder C oder D; A ist aber nicht C noch B; also ist es B."

Der disjunctive Schluß ist der höchste; er ist diesenige Form, in welcher der Begriff vollkommen in abäquater Weise bestimmt wird. "Die verschiedenen Gattungen der Schlüsse stellen die Stusen der Erfüllung oder Concretion der Mitte dar. In dem sormalen Schlusse wird die Mitte nur dadurch als Totalität gesetzt, daß alle Bestimmtheiten, aber jede einzelne, die Function der Bermittelung durchlausen. In den Schlüssen der Reslexion ist die Mitte als die die Bestimmungen der Extreme äußerlich zusammenfassende Einheit. Im Schlusse der Nothwendigkeit hat sie sich zur ebenso entwickelten und totalen, als einsachen Einheit bestimmt, und die Form des Schlusses, der in dem Unterschiede der Mitte gegen seine Extreme bestand, hat sich dadurch ausgehoben. Damit ist der Begriff überhaupt realisirt worden; bestimmter hat er eine solche Realität genommen, welche Objectis vität ist."

<sup>1</sup> Bb. V. S. 150—155. VI. § 190. Zusaß. S. 356—358. — 2 Bb. V. c. Der Schluß ber Nothwendigkeit. S. 155—166. VI. § 191—192. S. 358—360. — 3 Bb. V. S. 165.

Da Hegel kein Beispiel des disjunctiven Schlusses gegeben hat (wie er überhaupt mit Beispielen, wo sie am nöthigsten sind, oft am meisten zurückhält), so brauche ich zu diesem Iwecke Kants berühmte Lehre von Raum und Zeit. Alle Vorstellungen sind entweder Anschauungen oder Begriffe; nun sind Raum und Zeit keine Begriffe, also sind Raum und Zeit Anschauungen. Alle Anschauungen sind entweder empirisch oder a priori, nun sind Raum und Zeit nicht empirische Anschauungen, also sind sie Anschauungen a priori oder ursprüngliche Anschauungen, Formen der Anschauung, d. h. anschauende Subjectivität.

Die Begriffsbestimmung gründet sich auf Begriffseintheilung, wie Plato gelehrt und in der Form disjunctiver Schlüsse in Beispielen ausgeführt hat, deren eines der Begriff des Sophisten war; darum galt ihm auch die Begriffseintheilung als die Dialektik, in welcher alle wahre Erkenntnis besteht (Phädrus).

Der durchgängig bestimmte Begriff ist der reale Begriff oder das Object.

# Einundzwanzigstes Capitel.

# Die Cehre vom Begriff. B. Die Objectivität.

# I. Ontologie und Rosmologie.

Alle Unmittelbarkeit ist vermittelt, und alles vermittelte Dasein hat, wenn es perfect geworden ist, d. h. nach vollendeter und aufgehobener Bermittlung, den Charakter des unmittelbaren Daseins: dies sind zwei Grundlehren, welche Hegel nicht oft und nachdrücklich genug einschärfen kann. Aus keinem anderem Grunde hat er die jacobische Lehre vom unmittelbaren Wissen so oft und nachdrücklich bekämpst.

Was innerlich entwickelt, vollkommen bestimmt und vermittelt ist, das ist nicht mehr in sich verschlossen, sondern es tritt hervor und nach außen, es ist da, es erscheint, es ist nicht mehr bloß subjectiv, sondern objectiv: dies gilt nunmehr vom Begriff, nachdem er seine Entwickslungsformen in Urtheil und Schluß durchlausen hat. "Der Schluß

Bgl. mit der Lehre vom subjectiven Begriff Urtheil und Schluß meine Logif. Abschn. III. Cap. VII. § 142—166, S. 408—474, insbesondere die Lehre vom Schluß § 156—166. S. 448—474.

ist Vermittelung, der vollständige Begriff in seinem Gesetztsein. Seine Bewegung ist das Ausheben seiner Vermittelung, in welcher nichts an und für sich, sondern jedes nur vermittelst eines andern ist. Das Resultat ist daher eine Unmittelbarkeit, die durch Ausheben der Vermittelung hervorgegangen, ein Sein." "Dies Sein ist daher eine Sache, die an und für sich ist, — die Objectivität."

Der Nebergang von der Subjectivität zur Objectivität, vom Begriff zur Realität, vom logischen zum wirklichen Sein, welches man auch das äußere Dasein nennt, hat den Philosophen veranlaßt, dieses Thema aller Ontologie von neuem zu erörtern, auf den ontologischen Beweis vom Dasein Gottes wieder zurückzukommen, um von neuem die kantische Kritik des letzteren zu entkräften, nach welcher das Sein oder die Realität ein Merkmal sein soll, das aus dem Begriff nicht könne "herausgeklaubt" werden; der Begriff Gottes sei so wenig die Existenz Gottes als hundert Thaler im Kopf hundert Thaler in der Kasse sind.

Aus dem Geist und Sange der hegelschen Logik hat sich ergeben, daß die Begriffe Sein, Dasein, Ding, Erscheinung, Krast und Aeußerung, Inneres und Aeußeres, Wirklichkeit, Substanz, Causalität u. s. f. in dem Begriffe des Begriffs (Subsectivität) aufgehobene Momente oder, wie Hegel tiessinnig und treffend sagt, in ihm "untergegangen" sind und nunmehr in der Gestalt der Realität oder Objectivität wieder aus ihm hervorgehen. "Die Objectivität ist die Unmittelbarkeit, zu der sich der Begriff durch Aussehung seiner Abstraction und Vermittelung bestimmt." "Das Object kann als Ding mit Eigenschaften, als Ganzes aus Theilen bestehend, als Substanz mit Accidenzen und nach den andern Verhältnissen der Reslexion bestimmt werden; aber diese Verhältnisse sind überhaupt schon im Begriffe untergegangen; das Object hat daher nicht Eigenschaften noch Accidenzen, denn solche sind vom Dinge oder der Substanz trennbar; im Object aber ist die Besonders heit schlechthin in die Totalität reslectirt."

Auch Kant hat die Objectivität und Realität der Begriffe, Grundsfäße u. f. f. gelehrt und darunter deren allgemeine Geltung im Untersschiede von der bloß subjectiven und individuellen verstanden: die objective, allen vernünftigen Subjecten gemeinsame, auf die reine Sub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 165 u. 166. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. XIV. S. 449. — <sup>8</sup> Hegel. Werke. Bb. V. Zweiter Abschn, Die Objectivität. S. 167—174. (S. 171, 176.)

jectivität ober das reine Selbstbewußtsein gegründete, aus ihm erzeugte Weltvorstellung.

Jedes Object ist ein einzelnes, andere ausschließendes Object; daher besteht die Objectivität in einer Mehrheit oder Bielheit von Dingen, um es in einem jener Begriffe auszusprechen, welche in dem des Subjects aufgehoben oder untergegangen sind. Da auch die Objecte vermöge ihrer Subjectivität Begriffe, existirende oder erscheinende Begriffe sind, die als solche den Charakter der Allgemeinheit, Besonderheit und Sinzelnheit haben, das wahrhaft Allgemeine aber die Einheit des Besonderen und Sinzelnen ist, so bildet die Objectivität eine Allheit der Objecte, welche sich in die Einheit zusammensaßt, also die Alleinheit oder Sesammtheit der Dinge. Als das All der Dinge heißt die Objectivität die Welt; als deren Alleinheit heißt sie das Universum. Die Begriffe der Objectivität sind daher Weltbegriffe oder kosmologische Kategorien und gelten als solche nicht bloß für die physischen Objecte, sondern auch für die geistigen.

Daher dürsen wir, um den Werth und Entwicklungsgang dieser Weltbegriffe wohl zu verstehen, dieselben nicht bloß auf die Natur beziehen, als ob hier schon der llebergang aus der Logik zur Naturphilosophie stattzusinden habe, und wir müssen stets im Auge behalten, daß die Objecte als Subjecte, d. h. als die selbständigen und selbstethätigen Wesen, welche sie sind, ihre Ordnung und Einheit selbst hervorbringen; daß diese Einheit, die als Welt oder Universum erscheint, aus dem eigensten und innersten Wesen der Objecte selbst hervorgeht oder solgt. Einzelne Subjecte, wie sie schon sind, können die Objecte sich nicht vereinzeln, sondern nur ihre Zusammengehörigkeit, Allgemeinheit und Universalität bethätigen und bewirken.

### II. Der Mechanismus.

#### 1. Der Determinismus.

Die erste Form ihres Zusammenhangs besteht darin, daß die Objecte, deren jedes ein einzelnes, für sich bestehendes Object ist, eine Totalität, vergleichbar der leibnizischen Monade, einander wechselseitig ausschließen, daher sich zu einander zwar nothwendig, aber nur äußerslich verhalten, also keinen anderen Zusammenhang bilden können als den äußeren der Zusammensetzung oder des Aggregats. Und wie ihr Verhalten, so ist ihre Wirksamkeit: jedes Object wird von außen bestimmt oder determinirt durch ein anderes, welches wieder durch

ein anderes von außen bestimmt ober determinirt wird und so fort ins Endlose. Dieser äußerliche Zusammenhang der Dinge, der in der Zusammensetzung oder in der aggregirten Einheit besteht, ist der Mechanismus oder die mechanische Ordnung; diese äußere Wirksfamkeit ist der mechanische Proces oder der Determinismus.

Es giebt eine mechanische Weltordnung, welche dem Wesen der Dinge entspricht und dieselben beherrscht, insoweit sie einander außeschließende, äußerlich mit einander verknüpfte und von einander abhängige Wesen sind, und dies sind nicht bloß die körperlichen, sondern auch die vorstellenden und vorgestellten Dinge; es giebt darum auch eine mechanische Welterklärung von universeller, aber beschränkter Gültigkeit, keineswegs die vollkommene und höchste Welterklärung, wohl aber eine nothwendige, deren erste Stuse und Fassung der Determinismus ist, zusolge dessen jedes Ding von außen sowohl determinirt wird als auch determinirt. Die Determination ist wechselseitig, so daß der Angriff den Widerstand, die Action die ihr gleiche Reaction auslöst.

#### 2. Die Centralisation.

Die Objecte ftreben nach Ginheit, nach mechanischer Ginheit, b. h. nach einem Centralobject, in welchem alle Einzelobjecte eines fein wollen, und welches alle in sich zu vereinigen strebt; das centrale Object ift ein einzelnes ober individuelles und zugleich ein allgemeines, ba es alle anderen Objecte in sich vereinigt und diese in ihm aufgehen wollen, benn, wohlgemerkt, die Objecte find nur unselbständig badurch, daß fie es sein wollen, ihre Unselbständigkeit ift ihr eigenes Thun und Streben, ihr Wille und Trachten, es gefchieht nichts wider fie, fondern alles durch fie und aus dem Grunde ihrer Subjectivität. "In der centralen Welt ift es der Centralkörper, der die Gattung, aber individuelle Allgemeinheit der einzelnen Objecte und ihres mechan= ischen Processes ift. Die unwesentlichen einzelnen Rörper verhalten fich stoßend und drudend zu einander; folches Berhältniß findet nicht zwischen dem Centralförper und den Objecten ftatt, deren Wejen er ift; benn ihre Aeußerlichkeit macht nicht mehr ihre Grundbestimmung aus. Ihre Identität mit ihm ift also vielmehr die Ruhe, nämlich das Sein in ihrem Centrum; Diese Ginheit ift ihr an und für fich feiender Begriff."2

<sup>1</sup> Bd. V. Cap. I. Der Mechanismus. A. Das mechanische Object. B. Der mechanische Proceß. S. 175—188. (S. 178, 183.) Bgl. Bd. VI. § 195. S. 368 bis 371. — 2 Bd. V. C. Der absolute Mechanismus. a. Das Centrum. S. 189.

#### 3. Der absolute Mechanismus.

Indessen ist und bleibt der mechanische Proces, in welchem die Centralisation besteht, ein beständiges Streben und Sollen, welches nie erfüllt werden kann, da mit dem Sein der Objecte im Centrum ihre Aeußerlichkeit und Mehrheit, also die Objectivität und die Welt aufgehoben wäre. "Die Einheit bleibt nur ein Sollen, die zugleich nach gesetzter Aeußerlichkeit der Objecte jener Einheit nicht entspricht."

Die Objecte sind ihrem Wesen und Begriffe gemäß sowohl selbst= ständig als unselbständig, sie wollen ihr Centrum sowohl außer sich als auch in sich haben und innerhalb des umschriebenen Gebietes der eigenen Selbständigkeit von einem gemeinsamen Centralobject abhängen und gelenkt werden. Darin besteht der absolute oder vollendete und gesetzlich geordnete Mechanismus.

Was die Centralisation betrifft, so zeigt sich dieselbe in der unbedingten Herrschaft des Erdcentrums über alle irdischen Körper, die ihm beständig zustreben und darum sallen, in der Herrschaft leidenschaftlich begehrter Objecte, in der unumschränkten Staats= und Weltscherschaft: Beispiele, welche, wie man sieht, sowohl physischer als psychischer, ethischer und politischer Art sind. Der absolute Mechanis= mus erscheint im Planetensystem, in dem gesetzlich geordneten, nach seinen allgemeinen und besonderen Gebieten abgestuften Staatswesen, in den söberativen Staats= und Völkerordnungen u. s. f.

Die Objecte sind Begriffe, darum sind sie auch Urtheile und Schlüsse. Das relative Centralobject ist dem absoluten Centralobject untergeordnet: diese Subsumtion ist ein Urtheil. Das einzelne Object ist durch sein relatives Centrum dem absoluten Centrum untergeordnet: diese vermittelte Unterordnung ist ein Schluß. So ist auch der Staat ein Schluß, der aus drei Terminis besteht: diese sind die Regierung, die Bürger (Individuen) und die Bedürsnisse, jeder dieser drei Termini bildet die Mitte, welche die beiden anderen zusammenschließt, der Staat ist ein System oder ein Schluß von Schlüssen. "Es ist nur durch die Natur dieses Zusammenschließens, durch diese Dreiheit von Schlüssen derselben terminorum, daß ein Ganzes in seiner Organisation wahrshaft verstanden wird."

# III. Der Chemismus.

Die mechanische Einheit der Objecte vollendet sich nicht in der Form der abstracten Centralisation und die wahre Ordnung der Dinge

<sup>1</sup> Cbendaf. E. 191-193, Bb. VI. §§ 196-199, S. 371-373. (S. 373.)

nicht in der Form des Mechanismus. Denn auch das absolute Centralobject ist relativ und hat als einzelnes Object immer wieder andere Objecte außer sich. So weit der Mechanismus reicht, verhalten sich die Objecte äußerlich zu einander und bleiben, was sie sind: sie sind und bleiben differente Individuen. Soll es zu einer Einheit kommen, welche die Objecte wirklich vereinigt und durchdringt, so muß ihre Differenz ausgehoben werden, d. h. sie müssen sich wechselseitig nicht bloß determiniren, sondern indifferenziren oder neutralisiren: dies aber geschieht im chemischen Proceß.

Anders verhält sich das mechanische Object, anders das chemische. Jenem ist die Beschaffenheit, die eigene wie die fremde, ganz gleichsgültig, es bezieht sich und wirkt nach außen nicht kraft seiner Existenz, nicht vermöge seiner Beschaffenheit, sondern bloß weil es ein Ding, nicht weil es ein so beschaffenes Ding ist, wogegen die chemischen Objecte durch ihre Beschaffenheit auf einander bezogen sind und nach ihrer Bereinigung streben: sie sind einander verwandt und, solange sie nach ihrer Bereinigung streben, im Zustande der gegenseitigen Spannung. Kein mechanisches Object ist gegen das andere gespannt, es giebt keine mechanische Berwandtschaft, wohl aber eine chemische.

Die Bereinigung der chemischen Objecte ist ihre Neutralisation, die Wiederauslösung des neutralen Products und seine Zurücksührung in die ursprünglichen Factoren ist die Reduction. In dem neutralen Product ist der chemische Proces erloschen und kann von selbst weder sich von neuem ansachen noch auch die Reduction vollziehen. Sowohl die Bereinigung als auch die Scheidung sind von Bedingungen abhängig, die außerhalb der chemischen Objecte liegen. "Die chemischedischenen Objecte sind das, was sie sind, ausdrücklich nur durch ihre Differenz, und sind so der absolute Trieb, sich durch und an einander zu integriren." "Aber das urtheilende Princip, welches das Neutrale in differente Extreme dirimirt und dem indisserenten Objecte überhaupt seine Differenz und Begeistung gegen ein anderes giebt, und der Proces als spannende Trennung fällt außer jenem ersten Processe."
"Im neutralen Product ist der Proces erloschen, und das Erregende fällt außerhalb desselben."

Der Chemismus ift eine Kategorie ber Objectivität und betrifft als solche nicht blog die Borgange, die sich zwischen Körpern vollziehen,

<sup>1</sup> Bb. VI. §§ 200—202. (Зијац.) S. 373—375. Bb. V. Cap. II. Der Chemismus. S. 195. S. 200.

sondern auch die Neutralisationen im gemüthlichen, geselligen, weltgeschichtlichen Berkehr, zwischen geistigen Individualitäten, Bölkern, Religionen, Philosophien u. s. f. Was man in letzterer hinsicht Synkretismus zu nennen pflegt, die Mischungen religiöser und philosophischer Anschauungsweisen, wie sie der Bölkerverkehr mit sich bringt, sind ein Beispiel solcher Neutralisationen auf geistigem Gebiet.

Die Aufgabe der Objectivität läßt fich weder durch den mechanischen noch durch den chemischen Proceg auflösen. Gefordert ift die Einheit aller Objecte, die universelle Ginheit, die All-Ginheit. Diese aber kann weber ein mechanisches noch ein chemisches Object fein, weber ein centrales noch ein neutrales, benn das centrale Object ist immer wieder ein einzelnes, welches andere außer sich hat, und das neutrale ist nicht allgemein, denn es kann weder sich felbst zerlegen und besondern noch alle Objecte in fich vereinigen. Jene universelle Ginheit aller Objecte, welche ber Begriff verlangt, ist also fein Object, sondern gunächst ein bloker, von allen Objecten unterschiedener Begriff, also der subjective Begriff, der allen Objecten gegenübersteht mit der Tendeng, in dieselben einzudringen, um fie zu bestimmen und zu ordnen. Diefer Begriff ift nicht objectiv, aber er foll es fein, er ift auf die Objectivität noth= wendig bezogen, darum auch nothwendig noch zu ihr gehörig als beren lette und höchste Rategorie. Diefer Begriff, ber nicht objectiv ift, aber fein foll, ift ber 3med: es ift der Begriff, deffen vollständige Ent= wicklung das lette und höchste Thema der gesammten Logik ausmacht.

# IV. Die Teleologie.

### 1. Mechanismus und Teleologie. Der subjective 3med.

Im Gegensaße zu dem subjectiven, von allen Objecten unterschiedenen Begriff in seinem freien Fürsichsein haben Mechanismus und Chemismus den Charakter der Naturnothwendigkeit und dürsen deshalb beide zusammen als Mechanismus bezeichnet werden, sosern man Naturnothwendigkeit und Mechanismus in üblicher Weise als gleichbedeutende Begriffe ansieht und braucht. Dann sind Mechanismus und Teleologie die beiden umfassenden Weltbegriffe und Richtungen der Welterklärung.

Im Gegensatze zu den Objecten, denen der Begriff gegenübersteht und auf welche sich derselbe von außen bezieht, um in ihnen und durch sie verwirklicht zu werden, ist der Begriff zunächst der subjective, endliche und äußere Zweck, weshalb die teleologische Beziehung zunächst nicht anders gesaßt werden kann, denn als subjective, endliche und äußere Zweckmäßigkeit, von welcher die innere oder immanente Zweckmäßigkeit wohl zu unterscheiden ist. Daß Aristoteles und Kant diesen Unterschied erleuchtet, die innere Zweckmäßigkeit erkannt und auf das Leben angewendet haben, jener in seinen Büchern über die Seele, dieser in seiner Kritik der Urtheilskraft, gehört zu den großen Berdiensten beider Philosophen.

Der subjective (endliche) Zweck hat einen besonderen, darum mannichfaltigen Inhalt und besteht in der Menge subjectiver, particularer Zwecke, denen die Objecte unterworsen sind und dienen; sie werden im Dienste jener Zwecke gebraucht und benützt: die äußere Zweckmäßigkeit ist die Aütlichkeit. In aussührlichen Betrachtungen über den Nutzen der Dinge haben, um die Weisheit Gottes zu preisen, sowohl die deistisch gesinnte Ausstärung als auch die praktische Frömmigkeit sich gern ergangen. Beim Weinstock wurden die Annehmlichkeiten erwähnt, welche der Mensch aus seinen Früchten gewinnt, beim Korkbaum auch des Pfropsens gedacht, der die Weinstaschen verschließt, wie es in dem Epigramm spottweise heißt: "Welche Verehrung verdient der Weltenschöpfer, der gnädig, als er den Korkbaum schuf, gleich auch den Stöpsel ersand".

# 2. Das Reich ber Mittel. Die Lift ber Bernunft.

Der subjective Zweck mit seiner der Objectivität zugekehrten Tendenz ist im Zustande der Spannung und darum des Widerspruchs, zwischen seinem Zustande und seiner Tendenz, zwischen seiner Subjectivität und seinem Willen zur Objectivität, welcher Widerspruch nur durch die Zweckthätigkeit, d. h. dadurch gelöst werden kann und gelöst wird, daß der Zweck sich realisirt oder objectivirt, indem er sich der Objecte bemächtigt, sich dieselben unterordnet und in seinem Dienste braucht. Die Unterordnung oder Subsumtion des Objects unter den subjectiven Zweck ist ein Urtheil; die Realisirung des Zwecks ist ein Schluß, in welchem der Zweck durch die Objecte sich mit sich selbst zusammenschließt: er ist Ansang und Ende, Ursache und Ziel, also Endursache; die Mittel des Schlusses aber sind die zweckbienlichen Objecte. Nirgends übt der medius terminus seine Bedeutung und

<sup>1</sup> Bb. V. Cap. III. Teleologie, S. 203-211. A. Der subjective Zweck. S. 211-214. Bgl. VI. §§ 204-209. Zus. S. 375-379.

Function in einer so ausgesprochenen Form, wie hier, wo der Mittelsbegriff selbst Mittel ift und heißt.

Die mechanischen und chemischen Objecte sind jetzt mechanische und chemische Mittel, welche die Zweckthätigkeit, womit Erkenntniß und Ersindung Hand in Hand gehen, ins Endlose vervielsältigt. Jeder erreichte Zweck wird sogleich Mittel zu einem neuen Zweck, der wiederum Mittel zu einem neuen Zweck wird, und so erstreckt sich das Reich der Mittel ins Endlose. Und andererseits wird kein Zweck erreicht, ohne daß dazu eine Menge Mittel aufgewendet, d. h. eine Menge Objecte dienstbar gemacht und in Mittel verwandelt werden, damit das Subject sich selbst so wenig als möglich braucht und verbraucht. In dieser ersinderischen Klugheit, statt der Person die Objecte arbeiten und sich abarbeiten zu lassen, besteht, wie Segel sagt, "die List der Vernunft". Sier sind wir an der Stelle, auf welche ich hingewiesen hatte, als in der Lehre vom Maaß schon von der "List des Begriffs" die Rede war.

"Diese Beziehung", fagt Hegel von der zweckmäßigen Thätigkeit, "ift die Sphäre bes nur bem 3wede dienenden Mechanismus und Chemismus, beren Wahrheit und freier Begriff er ift. Dies, baß der subjective Zweck, als die Macht dieser Processe, worin das Objective fich an einander abreibt und aufhebt, fich felbst außer ihnen halt und das in ihnen fich erhaltende ift, ift die Lift der Bernunft." "Die Vernunft ift ebenfo liftig als mächtig. Die Lift überhaupt besteht in der vermittelnden Thätigkeit, welche, indem sie die Objecte ihrer eigenen Natur gemäß auf einander einwirken und fich an einander abarbeiten läßt, ohne sich unmittelbar in diesen Proces einzumischen, gleichwohl nur ihren 3med zur Ausführung bringt. Man kann in Diesem Sinne fagen, daß die göttliche Borfehung fich der Welt und ihrem Proceß gegenüber als die absolute Lift verhält. Gott läßt die Menschen mit ihren besonderen Leidenschaften und Interessen gewähren, und mas badurch zu Stande kommt, das ift die Bollführung feiner Absichten, welche ein anderes find, als dasjenige, um mas es benjenigen, beren er fich dabei bedient, junachst zu thun mar." Dies ift einer jener charakteristischen Sätze, aus welchen Segels ganze Lebens= und Welt= anschauung hervorleuchtet!2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. XVI. S. 478. — <sup>2</sup> Hegel. Bb. VI. § 209. Zus. S. Bgl. Bb. V. B. Das Mittel. S. 215—218. C. Der ausgeführte Zweck. S. 219 u. 220.

#### 3. Der ausgeführte 3med.

Der subjective Zweck sührt uns in den endlosen Progreß, da jeder erreichte Zweck wieder Mittel für neue Zwecke ist, und jeder zu erreichende Zweck Mittel fordert und voraussetzt. Wie das Endliche als solches den endlosen Progreß zur nothwendigen Folge hat, so geräth in diesen Widerspruch auch die endliche und äußere Zweckmäßigkeit. Und wie das wahrhaft Unendliche den endlosen Progreß überhaupt vollendet und aushebt, so wird dadurch allein auch hier im Gediete der Teleologie dieser endlose Progreß vollendet und aufgehoben, in welchem jedes Mittel Zweck ist und jeder Zweck wieder Mittel, so daß am Ende nichts anderes zu Stande kommt als lauter Mittel. Das wahrhaft Unendliche ist in diesem Fall der unendliche Zweck: nicht die äußere, sondern die innere Zweckmäßigkeit.

Die Ausführung des Zwecks ift, wie schon bemerkt worden, ein Schluß, dessen Mittelbegriff die Mittel sind. Die Beziehung des subjectiven Zwecks auf das Object als Mittel ist die erste Prämisse; die Beziehung des Mittels auf das Object als Material, in und an welchem der Zweck sich zu gestalten hat, ist die zweite. Jede der beiden Prämissen geräth in unendliche Vermittelungen, da sich das Reich der Mittel nach beiden Seiten ins Endlose erstreckt. Daher kommt die subjective Zweckthätigkeit aus den Mitteln nicht heraus und vor lauter Mitteln nicht zum Zweck.

Und der subjective Zweck selbst mit allen seinen Besonderheiten, seinen zufälligen und mannichsaltigen Inhaltsbestimmungen ist, bei Licht besehen, nichts anderes als das einzelne Subject, das als solches ein Object ist und zur Objectivität gehört, wie der Mensch zur Natur, obwohl er sich von derselben unterscheidet und mit seinen particularen Zwecken und Interessen ihr gegenübersteht und sie braucht. Die Teleologie als endliche und äußere Zweckmäßigkeit kommt so wenig aus den Objecten wie aus den Mitteln heraus; vielmehr theilt sich die Objectivität in zwei Gebiete: in das Reich der zwecksehenen Objecte (subjecte Zwecke) und das der zweckbienlichen Objecte (Mittel). Die Teleologie gehört daher nicht bloß zur Objectivität, sondern ist noch ganz und gar in ihr begriffen.

Der wahrhaft unendliche Zweck hat seine Mittel nicht außer sich, sondern in sich: er vermittelt sich selbst durch sich selbst. Er ist der

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 224 u. 225.

sich selbst realisirende Begriff, die sich selbst objectivirende Subjectivität, also die Einheit des Begriffs und der Realität, der Subjectivität und der Objectivität: diese Einheit ist die Idee, d. i. der Begriff nicht bloß, wie er an sich ist im Mechanismus und Chemismus, nicht bloß wie er für sich ist als subjectiver Zweck, sondern wie er an und für sich ist, da er in seiner Realisirung sich selbst klar ist und einleuchtet.

Da die Idee alle Mittel und Bedingungen zu ihrer Realisirung in sich schließt, so braucht sie nicht erst auf die Gunst der Umstände zu warten, um an das Werk ihrer Verwirklichung zu gehen, sie hat sich nicht bloß zu realisiren, sondern hat sich von Ewigkeit her realisirt, und es ist die Täuschung aufzuheben, als ob der unendliche Zweck noch nicht vollsührt sei. "Im Endlichen können wir es nicht erleben oder sehen, daß der Zweck wahrhaft erreicht wird. Das Gute, das absolut Gute vollbringt sich ewig in der Welt, und das Resultat ist, daß es schon an und für sich vollbracht ist und nicht erst auf uns zu warten braucht. Diese Täuschung ist es, in der wir leben, und zugleich ist dieselbe allein das Vethätigende, worauf das Interesse in der Welt beruht."

3meiundzwanzigstes Capitel.

# Die Lehre vom Begriff. C. Die Idee.

# I. Die Idee als Proces.

Die Vorstellung, daß die absoluten Zwecke in der Welt erreicht sind, könnte in unserer Lebensanschauung einen Quietismus zur Folge haben, der vom Uebel ist, und dem die Täuschung sich entgegenstellt, als ob jene Zwecke keineswegs erreicht sind, sondern es an uns liegt und von uns abhängt, sie zu verwirklichen. Indessen wäre die Ansicht, daß die Idee fertig und die Ausführung der Weltzwecke vollendet sei, eine ebenso große Täuschung. Die absoluten Zwecke sind ebensowohl erreicht als noch zu erreichen, ihre Verwirklichung ist sowohl der entwickelte Weltzustand als die darauf gegründete Weltaufgabe, die zu erkennen und an deren sortschreitender Lösung mitzuwirken die Sache der sortgeschrittenen und zur weltgeschichtlichen Arbeit berusenen Generation ist. Es ist

<sup>1</sup> Ebendas. S. 227 u. 228. Agl. VI. §§ 211 u. 212. Zus. S. 383 u. 384.

falsch, die Verwirklichung der Idee als einen fertigen Zustand zu betrachten, der uns nichts zu thun übrig lasse. Es ist salsch, dieselbe als eine Weltausgabe zu nehmen, die nunmehr erst zu ergreisen und zu lösen sei. Jede dieser beiden Ansichten ist eine Täuschung. Um diese irrigen Aufsassungen logisch zu entkräften, muß die Idee, wie Segel ausdrücklich und tiessinnig gelehrt hat, sowohl als die absolute Einheit der Gegensätze wie als Proces begriffen werden.

1. Die Idee ift die Einheit der Subjectivität und Objectivität. diefer höchsten Gegenfate, welche alle übrigen Gegenfate in und unter fich begreifen: fie ift barum absolute Ginbeit. Sie ift Ginbeit, nicht Beziehung oder Relation, wodurch immer zwei Bestimmungen geset find. Daber find die Begriffe des Befens (Reflexion) nicht im Stande, die Idee ju faffen. Jenem Begriffe gemäß find Bedingung und Bebingtes, Anfang und Ende, Grund und Folge, Urfache und Wirkung immer zweierlei; dagegen in dem Zwecke, der sich felbst realisirt, ift bas Ende der Unfang, die Folge der Grund, die Wirkung die Urfache; es ist nicht mehr ein Erstes und Lettes, die auf einander bezogen werben, sondern hier gilt in genauem Berstande das Wort: "bie Lekten werden die Ersten sein". "Man kann von der teleologischen Thätigkeit fagen, daß in ihr das Ende der Anfang, die Folge der Grund, die Birkung die Urfache fei, daß fie ein Berden des Gewordenen fei, daß in ihr nur das ichon Eriftirende in die Eriftenz komme u. f. f., das heißt, daß überhaupt alle Verhältnigbestimmungen, die der Sphäre der Reflexion oder des unmittelbaren Seins angehören, ihre Unterichiede verloren haben, und mas als ein Anderes, wie Ende, Folge, Wirkung u. f. f. ausgesprochen wird, in der Zweckbeziehung nicht mehr die Bestimmung eines Andern habe, sondern vielmehr als identisch mit dem einfachen Begriffe gesett ift." 1

2. Diese Einheit ist aber keineswegs, wie es den Anschein haben könnte, eine in sich ruhende und beschlossene, sondern die Idee ist beständiger Proceß, sie ist ewig lebendig, so daß die Subjectivität niemals in der Objectivität, der Begriff niemals in der Realität erstarrt, vielmehr über dieselbe hinausgeht, in sich zurückkehrt und aus dem unversieglichen Grunde der Subjectivität den Proceß immer von neuem ansacht und steigert. Die Subjectivität, welche der Objectivität nur gegenübersteht und die eine Seite des Gegensatzes bildet, ist "die ein=

<sup>1</sup> Bb. V. S. 221 u. 222.

feitige"; die Subjectivität, welche über die Objectivität hinausgeht und in fich gurudtehrt, ift "die übergreifende". Daß die Idee als Proces und daß die Subjectivität als die übergreifende aufzufaffen sei: diese beiden Sätze, philosophisch genommen und verstanden, bedeuten daffelbe. Eine in der Identitätslehre fehr gebräuchliche Formel definirt die Idee durch die "Ginheit des Endlichen und Unendlichen, des Denkens und Seins, bes Begriffs und ber Realität, bes Subjects und Objects" u. f. f., woraus nicht hervorleuchtet, daß die Idee als Proces und die Subjectivität als das übergreifende Princip zu fassen sei, vielmehr das Gegentheil gefolgert werden könnte. Darum hat Segel an ber Stelle, wo wir find, jene Formeln für migverftandlich und es für gerathener erklart, fie nicht zu brauchen. "Beil die Idee 1. Proces ift, ift der Ausdruck für das Absolute: die Ginheit des Endlichen und Unendlichen, des Denkens und Seins u. f. f., wie oft erinnert. falich; denn die Ginheit drückt abstracte, ruhig beharrende Identität aus. Beil sie 2. Subjectivität ift, ift jener Ausbruck ebenso falich, benn jene Einheit drudt das Ansich, das Substantielle der mahr= haften Einheit aus. Das Unendliche erscheint jo als mit Endlichem nur neutralifirt, so das Subjective mit dem Objectiven, das Dasein mit bem Sein. Aber in der negativen Ginheit der Idee greift bas Unendliche über das Endliche hinüber, bas Denken über bas Sein, die Subjectivität über die Objectivität. Die Ginheit der Idee ift Subjectivität, Denken, Unendlichkeit, und daburch wesentlich von der Idee als Substang zu unterscheiden, wie diese übergreifende Subjectivität, Denken, Unendlichkeit von der einseitigen Subjectivität, bem einseitigen Denken, der einseitigen Unendlichkeit, wenn fie fich urtheilend, bestimmend herabsett, zu unterscheiden ift."1

Diese Erklärung ist wohl zu beachten, da wir auch bei Hegel jenen Einheitssormeln nicht selten begegnen, die von jeher das Stichblatt der Gegner gewesen und geblieben sind. Um alles mit einem einzigen Worte zu sagen: die Idee lebt und ist Leben.

### II. Das Leben.

### 1. Das lebendige Individuum.

Alles unmittelbare Dasein ist vermittelt, und alle Bermittlung, da sie nicht ins Endlose fortgeht und resultatlos verläuft, sondern sich

¹ Bb. VI. § 215, €. 390 u. 391.

immer wieder vollendet und auschebt, erscheint als unmittelbares Dasein. Das unmittelbare Dasein der Idee ist das Leben oder, wie Hegel sagt: "die unmittelbare Idee aber ist das Leben". Us Iweck, der seine Mittel nicht außer sich, sondern in sich hat, darum sich selbst vermittelt und darum nichts anderes bezweckt als sich selbst, ist die Idee Selbstzweck; sie ist als Selbstzweck zugleich Endzweck, da sie nicht Mittel für etwas anderes, sondern nur sür sich selbst willen existirt; sie besteht daher in einem solchen Berhältniß von Zweck und Mittel, welches nur als innere Zweckmäßigkeit begriffen werden kann.

Zweck ist Begriff, der Selbstzweck ist der sich selbst realisirende oder objectivirende Begriff: diesen Begriff nennt Hegel die Seele, diese Realität oder Objectivität nennt er Leib und diese Einheit der Seele und des Leibes das lebendige Individuum.

Der Begriff, von dem hier die Rede ist, der sich verkörpert und Seele heißt, ist kein Abstractum, sondern dasselbe, was Aristoteles die erste Entelechie eines organischen Körpers, d. i. die ihm inwohnende zweckthätige Kraft, und in unseren Tagen Schopenhauer "den Willen zum Leben" genannt hat, d. i. der Trieb sich zu obsectiviren. Wenn man unter den Begriffen nur abstracte Vorstellungen versteht, wie die gewöhnliche Schullogik thut, so muß man die hegelschen Sähe sinnlos und ungereimt sinden, wie Schopenhauer dieselben stets genommen und unablässig verschrieen hat. Von dem Begriff, der sich realisirt oder verkörpert, sagt Hegel: "er ist Selbstzweck und Trieb". Die Idee ist "der Begriff, der unterschieden von seiner Objectivität einsach in sich seine Objectivität durchdringt und als Selbstzweck an ihr seine Mittel hat und sie als sein Mittel setz, aber in diesem Mittel immanent und darin der realisirte mit sich identische Zweck ist".

Es kommt barauf an, wie das Mittel ist: ob es künstlich ober natürlich ist, technisch ober organisch. Ist es technisch, so ist der Zweck, dem es dient, die Seschicklichkeit des Künstlers: so verhält sich die Thätigkeit des Zimmermanns zur Art. Ist es organisch, so ist der Zweck, den es ersüllt, seine Seele: so verhält sich die Sehkrast und das Sehen zum Auge. Beides sind aristotelische Beispiele. Die Art ist ein Mittel, ein todtes Werkzeug; das Auge ist ein Organ. Das lebendige Individuum ist ein Sanzes und hat Theile, aber dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Dritter Abschn, Die Jbee, S. 229--343. Сар. II. Das Leben. S. 237. Bgl. Bb. VI. § 216. S. 391. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 234 u. 235.

Sanze ist nicht Summe, Collectivum, Aggregat, sondern es ist Zweck, der Zweck zu leben, auf diese bestimmte Art zu leben; demgemäß sind auch die Theile dieses Sanzen nicht bloß Theile, sondern Mittel, natürliche, selbsterzeugte und entwickelte Mittel, d. h. Organe oder Slieder: das Sanze ist nicht getheilt, sondern es ist der Proceß, sich zu theilen, zu organisiren, zu gliedern. "Da ihm der Begriff immanent ist, so ist die Zweckmäßigkeit des Lebendigen als innere zu sassen; er ist in ihm als bestimmter, von seiner Aeußerlichkeit unterschiedener und in seinem Unterschiede sie durchdringender und mit sich identischer Begriff. Diese Objectivität des Lebendigen ist Organismus; sie ist das Mittel und Werkzeug des Zwecks." "Nach der Aeußerlichkeit des Organismus ist er ein Vielsaches nicht von Theilen, sondern von Gliedern."

Im Organismus begriffen, sind die Theile lebendige Glieder; vom Organismus getrennt und losgerissen, sind sie keine Glieder mehr, sondern todte Körper, wie eine abgehauene Hand keine Hand mehr ist. Mit Necht sagt man, daß im Tode sich die Seele vom Leibe trennt, der Leib wird zum Leichnam, und die Frage ist nicht, ob die Seele ben Tod überdauert, sondern ob sie einen noch höheren Zweck zu ersüllen hat, als nur den zu leben.

Was wir Begriff, Seele, Organismus genannt haben, ift ein Subject, ein einfaches, untheilbares Selbst, welches, in seine Leiblichteit ergossen, in seinen Gliedern allgegenwärtig, über diese Aeußerlichteit hinauß= und in sich zurückgeht, auf sich bezogen ist und bleibt. Sonst wäre es kein Selbst, kein Subject, keine lebendige Individualität. Darin liegt das große Geheimniß des Lebens, seine Unbegreislichkeit für den Verstand. Denn der Verstand will unterscheiden und die Unterschiede sixiren: ein anderes ist die Seele, ein anderes der Leib; die Allgegenwart der Seele im Leib ist ihm ebenso unsaßlich, wie die Allgegenwart Gottes in der Welt.

Wie der Begriff die Momente des Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen in sich schließt und vereinigt, so vereinigt auch die Seele als die lebendige Individualität, welche sie ist, diese drei Charaktere in der Form des Processes und der Selbstbethätigung: sie ist allegemeine Selbstbestimmung, die Einheit des Bestimmten, indem sie dasselbe in sich setz, sindet und sich darin empfindet und fühlt; "sie ist

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaj. S. 243 u. 244. -- <sup>2</sup> Bb. VI. § 216. Зиј. S. 391 u. 392.
 - <sup>3</sup> Bb. V. S. 239 u. 240. Bgl. VI. § 216. Зиј. S. 392.

hiermit erstlich nur Allgemeinheit, das rein nur in sich felbst Erzittern ber Lebendigkeit, die Senfibilität." "Gie ift das Infichfein, nicht als abstracte Ginfachheit, fondern eine unendliche bestimmbare Receptivität." "Die Senfibilität kann somit als bas Dasein ber in sich seienden Seele betrachtet werden, da fie alle Aeugerlichkeit in fich aufnimmt, dieselbe aber in die vollkommene Ginfachheit der fich gleichen Allgemeinheit zuruckführt." Als besondere Selbstthätigkeit tritt fie der Außenwelt entgegen, verwandelt deren Gindrücke in Reize und Erregungen, verhält fich bazu als reizempfängliche und erregbare Individualität, welche den empfangenen Gindruck durch Acte der Gelbstbewegung auslöft: die Sphare der Jrritabilität. Endlich ift es nicht genug, daß die Seele sich verkorbert, ihren Organismus macht und gestaltet, das Leben ist kein todtes Product, sondern will immer von neuem wiedererzeugt ober reproducirt werden. So bethätigt fich die Seele als lebendiges Einzelwesen. Die drei Processe der individuellen Selbstbethätigung find bemnach die Sensibilität, Irritabilität und Reproduction oder das Selbstgefühl, die Widerstandskraft und die beständige Wiederzeugung. Reiner diefer Processe ift ohne die beiden andern: fie find die nothwendigen Formen der Selbstbethätigung, die logisch nothwendigen Formen, die nur da stattfinden können, wo Seele ober Selbst ist. Individualität im genquen Sinne des Worts.1

Was ist Empfindung? Wie verwandelt sich der äußere Einsbruck in Empfindung, Selbstempfindung? Auf diese Frage muß der Verstand und die sogenannte erklärende Wissenschaft ehrlicherweise antworten, was sie von jeher geantwortet haben: mysterium magnum! Alle vermeintlichen Erklärungen sind nichtssagend und lassen die unergründliche Thatsache stehen, wo und wie sie steht. Um das Selbst zu erkennen, dazu gehört eine Selbsterkenntniß, welche die Philosophie, insbesondere die speculative, vor der dogmatischen Wissenschaft und die Vernunft vor dem Verstande voraus hat.

## 2. Der Lebensproceß.

Da alles Leben in der Welt sich zu entwickeln und eine Reihe von Stufen und Entwicklungsformen zu durchlaufen hat, deren höchste das individuelle Leben ist, aus welchem die Empfindung, das Selbst= gefühl, das Selbstbewußtsein, der Geist hervorgeht, so ist nicht alles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 243—248. Bgl. VI. §§ 217 u. 218. S. 373.

Leben individuell, beseelt, sensibel, wie z. B. die Pflanze noch keine Individualität, kein Selbst ist und darum auch keine Empfindung hat. Wohl aber ist alles Leben Gestaltung, Ernährung und Fortpslanzung oder Articulation, Assimilation und Generation. Die Assimilation ist Aneignung, das lebendige Subject bemächtigt sich der ihm zweckbienslichen Objecte der Außenwelt, nimmt dieselben in sich auf, verwandelt sie in seine Mittel und Organe und erweist sich dadurch als die Macht über die Objecte, als die Macht des Allgemeinen oder der Gattung. "In diesem Zusammengehen des Individuums mit seiner zunächst ihm als gleichgültig vorausgesetzten Objectivität hat es seine Besonderheit außgehoben und sich zur Allgemeinheit erhoben. Seine Besonderheit bestand in der Diremtion, wodurch das Leben als seine Arten das individuelle Leben und die ihm äußerliche Objectivität setzte. Durch den äußeren Lebensproces hat es sich somit als reelles, allgemeines Leben, als Gattung gesetzt."

#### 3. Die Gattung.

Der Gattungsproceß ist die höchste Form und Stuse der Lebensthätigkeit, aber die Gattung erscheint nur in der Fluth der Generationen, in dem endlosen Entstehen und Vergehen der Individuen. "Geburt und Tod — ein ewiges Meer!" Wiederum der endlose Progreß: die schlechte Unendlichkeit des Lebens! Eben darin besteht der Widerspruch des Lebens, wie der endlose Progreß, wo er auch erscheint, aus dem Widerspruche stammt und denselben darthut und perpetuirt. Die Individuen entstehen und vergehen, und wenn es dabei sein Bewenden hat und nichts weiter ersolgt, so beharrt der ungelöste Widerspruch des Lebens, dieser endlose Progreß, der selbst den Mephistopheles zur Verzweislung bringt: "Und immer circulirt ein neues frisches Blut, so geht es fort, man möchte rasend werden!"

Indessen schreitet das Leben, indem es sich aus innerster Kraft erhöht, dazu fort, jenen Widerspruch zu lösen und die Sattung in ihrer adäquaten und unvergänglichen Gestalt zu erzeugen, in der Form nicht der Individuen, sondern der Begriffe, diese aber werden erzeugt durch das Denken, welches sich im Erkennen und Wollen verwirklicht. Das Individuum stirbt. Es ist die Bedeutung seines Todes, daß es sich über das bloße Leben und die individuellen Lebenszwecke, damit

<sup>1</sup> Bb. V. S. 251. Bgl. VI. § 219. Zuf. S. 393 flgb.

auch über die eigene Individualität erhebt, daß es sich selbst verallsgemeinert, vergeistigt und den Zwecken des Seistes lebt, nämlich der Erkenntniß der Wahrheit. Darüber hat der platonische Sofrates im Phädon so tiefsinnig geredet: über diesen Zusammenhang zwischen Tod und Erkenntniß, zwischen Sterben und Philosophiren; er habe den Tod nicht zu sürchten, da er schon längst gestorben, nämlich den Zwecken des bloßen Lebens abgestorben sei. "Das Lebendige stirbt, weil es der Widerspruch ist, an sich das Allgemeine, die Gattung zu sein und doch unmittelbar nur als Sinzelnes zu existiren." "Die Idee des Lebens aber hat damit sich nicht nur von irgend einem (besonderen) unmittelbarem Diesen besreit, sondern von dieser ersten Unmittelbarseit überhaupt; sie kommt damit zu sich, zu ihrer Wahrheit; sie tritt hiermit als freie Gattung für sich selbst in die Existenz, der Tod der nur unmittelbaren einzelnen Lebendigkeit ist das Herevorgehen des Seistes."

# III. Die Idee des Erkennens und des Wollens.

1. Die Ibee bes Wahren.

Indem das individuelle Leben fich aufhebt, diese unmittelbare Einheit des Begriffs und der Realität, dieses unmittelbare Dasein der Idee, fo eröffnet fich von neuem der Gegensatz ber Subjectivität und ber Objectivität und die Aufgabe ber Bermittlung und Bereinigung beiber. Die Subjectivität ift ber Geift, die bentende Bernunft, der feiner bewußte Selbst= und Endzweck, d. i. die ihrer bewußte Idee; die Objectivität ift die Welt, der Inbegriff der Dinge oder Objecte, der in feiner Realitat und Realisirung begriffene Selbst= und Endamed. alfo auch Idee: die beiden Seiten des Gegensages find daher als die subjective und die objective Idee zu bezeichnen. Die Auflösung und Bereinigung biefes Gegensates ift die höchste und lette Aufgabe der Logik. Beide Seiten des Gegensates, die subjective und objective Ibee, find identisch, fie find es an fich, fie follen es aber auch für fich fein. Diefe an= und für fich feiende Ginheit ift bas noch auszuführende Thema, "Die Bernunft kommt in die Welt mit dem absoluten Glauben, die Identität setzen und ihre Gemigheit gur Bahrheit erheben zu können, und mit dem Triebe, den für fie an fich nichtigen Gegensatz auch als nichtig zu setzen." 2

<sup>1</sup> Bb. VI. § 221. Zus. § 222. S. 395 sigb. — 2 Ebendas. § 224. S. 396. Fisher, Sejd. b. Philos. VIII. N. A.

Der Proceß, in welchem diese Vereinigung vollzogen und die Identität der beiden Seiten gesetzt wird, ist im Allgemeinen das Erstennen, welches eine doppelte Ausgabe zu lösen hat, da die Einseitigsteit jeder der beiden Seiten, d. h. ihr im Gegensaß besangener Charakter, auszuheben ist. Die Einseitigkeit der subjectiven Idee wird dadurch ausgehoben, daß die gegebene Welt in den Geist ausgenommen wird: dies geschieht durch das Erkennen im engeren Sinne, die theoretische Thätigkeit der Idee oder die Idee des Wahren. Die Einseitigkeit der objectiven Idee wird dadurch ausgehoben, daß die vernünstigen Iwecke des Geistes in die Welt eingeführt und in ihr ausgesührt werden: dies geschieht durch die praktische Thätigkeit der Idee oder die Idee des Guten.

Das Erkennen, welches den Gegensatz zwischen der Subjectivität und Objectivität zu seiner Boraussetzung hat, ift endlich und beschreibt zwei Wege oder Methoden: die erfte Methode geht aus von den concreten Thatsachen, die als gegebene vorgefunden werden; sie löst diese Thatsachen auf in ihre allgemeinen Bedingungen, Gesete, Rrafte, Gattungen; fie geht vom Einzelnen zum Allgemeinen, von den Thatfachen zu ben Begriffen und heißt, weil fie abstrabirend und auflofend verfährt, die analytische Methode. Diese Methode sett voraus, daß die Dinge oder Objecte gegeben find, und das Subject gar nichts weiter au thun braucht, als sich zu benselben bloß empfangend zu verhalten, wie ein leeres Blatt (tabula rasa), um zur mahren Erkenntniß zu gelangen. Dies ift freilich feineswegs, wie man meint, der Standpunkt des Aristoteles, wohl aber ber Lockes und aller empirischen Philosophen, die ihm folgen. "Der analytisch behandelte Gegenstand wird hierbei gleichsam als eine Zwiebel betrachtet, der man eine Saut nach der andern abzieht."1

Gelten aber die Dinge für Erscheinungen, hinter welchen das unserkennbare Ding an sich steht, so geräth das endliche Erkennen in der Gestalt der analytischen Methode in einen Widerspruch mit sich, wodurch es sich selbst aushebt. "Auf diesem Standpunkte wird dem Object eine unbekannte Dingheit=an=sich hinter dem Erkennen zugeschrieden und dieselbe und damit auch die Wahrheit als ein absolutes Jenseits sür das Erkennen betrachtet." "Aus dieser Bestimmung des endlichen Erkennens erhellt unmittelbar, daß es ein Widerspruch ist, der sich

<sup>1 28</sup>b. VI. § 227. 3uf. S. 399.

selbst aushebt; — ber Widerspruch einer Wahrheit, die zugleich nicht Wahrheit sein soll; — eines Erkennens dessen, was ist, welches zugleich das Ding an sich nicht erkennt." 1

So habe Kant die Metaphysik des Geistes, d. i. die rationale Psychologie, widerlegt, indem er das Besen des Geistes, das Selbstbewußtsein oder das Ich für ein Scheinobject erklärte, auf jenen Paraslogismus gegründet, der aus dem "Ich denke" ein denkendes Ding, eine Seelensubstanz macht. Da das Ich das Subject aller Urtheile sei, so könne es nie sein eigenes Object werden und stehe zu seiner Selbsterkenntniß gleichsam sich selbst im Bege. "Ein Stein hat diese Unsbequemlichkeit nicht; wenn er gedacht oder wenn über ihn geurtheilt werden soll, so steht er sich selbst dabei nicht im Bege; er ist der Beschwerlichkeit, sich seiner selbst zu diesem Geschäfte zu bedienen, enthoben; es sist ein Anderes außer ihm, welches diese Mühe übernehmen muß. Daß bei dem Denken des Ich dasselbsterkenntniß verhindert. 2 stellungen" für den Mangel, der seine Selbsterkenntniß verhindert.

Das endliche Erkennen muß, um seinen Sang zu vollenden, zwei Wege beschreiben: der erste führt von den Thatsachen zu den Begriffen, der andere, der umgekehrte und ergänzende, geht von den Begriffen zurück zu den Thatsachen; jener ist die analytische Methode, dieser, der construirend oder zusammensehend versährt, heißt die synthetische Methode, sie beginnt mit den Begriffsbestimmungen (Desinitionen) und schreitet durch die Begriffseintheilung fort zu der Ordnung und Reihensolge der einzelnen Wahrheiten (Lehrsätze oder Theoreme). Jede der beiden Methoden ninmt einen den Momenten des Begriffs entsprechenden Sang: die analytische steigt vom Einzelnen, indem sie es auslöst, durch das Besondere empor zum Allgemeinen, die synthetische vom Allzgemeinen, indem sie es desinirt, durch die Besonderung des Allgemeinen (Eintheilung) abwärts zum Einzelnen.

Je reicher, vielseitiger und complicirter der Gegenstand ist, wie 3. B. das Leben, der Staat u. s. s., um so schwieriger ist seine Definition, und um so mehr Definitionen sind möglich; denn die Standpunkte, unter denen der Begriff eines solchen Gegenstandes aufgefaßt und bestimmt wird, sind so verschieden, wie die analytischen Wege, welche zu jenen Standpunkten geführt haben. Die Geometrie hat gut definiren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. A. Die Jdee des Wahren. S. 268. — <sup>2</sup> Ebendas, Cap. II. Die Jdee der Erkenntniß. S. 255—266. (S. 258 u. 259.)

da sie einen so abstracten Gegenstand hat, wie den Raum; da sind die nächste Sattung und die specifische Differenz leicht zu bestimmen, wie z. B. das Quadrat vollkommen erklärt ist, wenn es als ein rechtwinkliges gleichseitiges Parallelogramm definirt wird. Dagegen hat die Philosophie vor allen Dingen die Nothwendigkeit ihrer Gegenstände darzuthun, weshalb weder die analytische noch die synthetische Methode sich für sie eignen. Gleichwohl ist die letztere, insbesondere die geometrische Methode nach dem Borvilde des Euklides auf sie angewendet worden. Das berühmteste Beispiel dieser Art giebt Spinoza. "In seinen Definitionen ist das Speculativste enthalten, aber in der Form von Bersicherungen. Dasselbe gilt dann auch von Schelling." 1

Die geometrischen Sähe sind synthetisch, die arithmetischen aber seien analytisch, während Kant dieselben mit Unrecht auch sür synthetisch erklärt habe, wie den Sah 5+7=12; hier sei vom Subject zum Prädicat kein Fortgang zu etwas Anderem, sondern das Prädicat 12 entstehe aus demselben Wege und durch dieselbe Operation, wie im Subject 5 und 7, diese entstehen durch die Addition der Einheiten, das Prädicat entsteht auf dieselbe Art. Dort wird addirt, hier wird sortaddirt. "Hier ist im Geringsten kein Uebergang zu einem Andern, es ist ein bloßes Fortsehen, d. h. Wiederholen derselben Operation, durch welche 5 und 7 entstanden ist." Uebrigens hat Hegel in den Ansängen seiner Naturphilosophie zu beweisen gesucht, daß auch der geometrische Sah, nach welchem die gerade Linie als der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten erklärt wird, nicht synthetisch, sondern analhtisch sei.

Die synthetische Methode schreitet von der Definition zur Eintheilung fort, deren Grund nicht äußerlich, willfürlich und fünstlich sein darf, sondern aus der Sache selbst hervorgeht, denn der Begriff wird nicht eingetheilt, sondern theilt sich selbst ein, wie das Allgemeine sich selbst besondert: dann folgen nach dem Gange der Methode die einzelnen concreten Wahrheiten, die Ordnung der Lehrsätze, deren jeder bewiesen sein will. Der Beweis ist die letzte Stuse der synthetischen Methode und damit die höchste Leistung des endlichen Erkennens überhaupt. Kraft des Beweises soll die Wahrheit dem Subject als eine nothwendige einleuchten: damit erhebt sich aus dem Processe des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. §§ 228 u. 229. Zuj. S. 399—401. — <sup>2</sup> Bb. V. a. Das analytische Erfennen, S. 270—279. (S. 274—276.) — <sup>3</sup> Bb. VII. Abthig. I. § 256. S. 49 u. 50.

endlichen Erkennens die Idee der Nothwendigkeit. Der Proceß beginnt damit, daß der Inhalt als ein gegebener oder vorgefundener genommen und analytisch behandelt wird; er endet damit, daß dieser Inhalt nicht als ein gegebener, sondern als ein nothwendiger gilt. "In der Nothwendigkeit als solcher hat das endliche Erkennen selbst seine Boraussehung und den Ausgangspunkt, das Borfinden und Gegebensein seines Inhalts, verlassen. Die Nothwendigkeit als solche ist an sich der sich auf sich beziehende Begriff. Die subjective Idee ist so an sich zu dem an und für sich Bestimmten, Nichtsgegebenen, und daher demselben als dem Subjectes Immanenten gekommen und geht in die Idee des Wollens über."

#### 2. Die 3bee bes Guten.2

Aus ber Idee ber Nothwendigkeit, wie in ber Ginführung unferes britten Saupttheils auf dem lebergange von den Begriffen des Wefens au denen des Begriffs ichon gezeigt worden ift, erhebt fich bie Ibee ber Freiheit, welche gusammenfällt mit dem Gelbftbewuftfein, ber Gubjectivität, dem Begriffe bes Begriffs im eigentlichen Sinne bes Worts. "Die Sphare ber Nothwendigkeit ift die höchfte Spige bes Seins und der Reflegion; fie geht an und für fich felbst in die Freiheit des Begriffs, die innere Identität geht in ihre Manifestation, die der Begriff als Begriff ift, über. Wie biefer lebergang aus ber Sphare ber Nothwendigkeit in den Begriff an fich geschieht, ift bei Betrachtung ber erfteren gezeigt morben, fo wie er auch als die Genefis bes Begriffs fich bargestellt hat. "Die Ibee, insofern der Begriff nur für fich ober an und für fich bestimmt ift, ift bie praktifche Idee, bas Sandeln."3 "In den Borlefungen (enchklopadifche Logit) erklart Begel benfelben Uebergang in folgender Beife: "Die Rothwendigkeit, ju welcher das Erkennen durch den Beweis gelangt, ift das Gegentheil von dem, mas für daffelbe den Ausgangspunkt bildet. In seinem Ausgangspunkt hatte das Erkennen einen gegebenen zufälligen Inhalt; nunmehr aber, am Schluß feiner Bewegung, weiß es ben Inhalt als einen nothwendigen und diese Nothwendigkeit ist burch die subjective Thatigfeit vermittelt. Ebenso mar zunächst die Subjectivität gang abstract, eine bloge tabula rasa, wohingegen biefelbe fich nun=

<sup>1</sup> Bb, VI. § 233, S. 405. — 2 Bb, V. B. Die Jbee des Guten. S. 310—317. — 3 Ebendas. S. 309 u. 310. Bgl. dieses Werk. Buch II. Cap. XX. S. 527 bis 529.

mehr als bestimmend erweist. Hierin aber liegt der Nebergang von der Idee des Erkennens zur Idee des Wollens. Dieser Nebergang besteht dann näher darin, daß das Allgemeine in seiner Wahrheit als Subjectivität, als sich bewegender, thätiger und Bestimmungen setzender Begriff auszusassen ist."

Nunmehr gilt die Freiheit als ber absolute, in der Welt auszu! führende Zweck, b. h. als die Idee des Guten, welcher die Ob= jectivität gegenübersteht sowohl in ihrer Nichtigkeit, da fie die unwahre, der Idee völlig ingdägugte Wirklichkeit ift, als auch in ihrer Unüberwindlichkeit, da sie der Ausführung der Idee beständig widerstrebt und dieselbe verhindert. In diesen beiden der Objectivität qu= geschriebenen, einander entgegengesetten Werthen liegt der Widerspruch. welcher der praftischen Idee, der Idee des Guten und des Wollens in= wohnt: er liegt in dem jest auf das Söchste gespannten Gegensate zwischen ber Subjectivität und ber Objectivität, zwischen bem Selbstbemußtsein und der Welt. Segel hat sich darüber in seiner Logik nirgends so flar und deutlich ausgesprochen, als in folgenden Stellen. "Während es der Intelligeng nur darum zu thun ift, die Welt fo zu nehmen, wie fie ift, so geht dagegen der Wille darauf aus, die Welt erft zu dem zu machen, was sie sein soll. Das Unmittelbare, das Vorgefundene gilt bem Willen nicht als ein festes Sein, sondern nur als ein Schein, als ein an sich Nichtiges. Es kommen hier die Widersprüche vor, in benen man sich auf dem Standpunkte der Moralität herumtreibt. ift dies überhaupt in praktischer Beziehung der Standpunkt der tantischen und auch noch der fichteschen Philosophie. Das Gute foll realifirt werden, man hat daran zu arbeiten, und der Wille ist nur das fich bethätigende Gute. Bare dann aber die Belt fo, wie fie fein foll, fo fiele damit die Thatigkeit des Willens hinweg. Der Wille fordert also selbst, daß fein 3meck auch nicht realisirt werde. Die Endlichkeit bes Willens ift damit richtig ausgesprochen. Bei dieser Endlichkeit ift bann aber nicht fteben zu bleiben, und der Proceg des Willens felbft ift es, wodurch dieselbe und der in ihr enthaltene Widerspruch aufgehoben wird. Die Berföhnung besteht barin, daß ber Wille in seinem Refultat zur Voraussetzung bes Erkennens zurückkehrt, somit in ber Einheit der theoretischen und praktischen Idee. Der Wille weiß den 3med als bas Seinige, und die Intelligenz faßt die Welt als ben

<sup>1</sup> Segel. Werte, Bb. VI. § 232. Zusatz. C. 405.

wirklichen Begriff auf. Dies ift die mahrhafte Stellung bes vernünftigen Erkennens. Das Richtige und Berschwindende macht nur die Oberfläche, nicht bas mahrhafte Befen der Welt aus. Dieses ift ber an und für fich seiende Begriff, und die Welt ift fo felbst die Idee. Das unbefriedigte Streben verschwindet, wenn wir erkennen, daß der Endamed der Welt ebenso vollbracht ift, als er sich ewig voll= bringt. Dies ist überhaupt die Stellung des Mannes, mahrend die Rugend meint, die Belt liege ichlechthin im Argen, und es muffe aus berfelben erft ein gang Underes gemacht werden. Das religiöfe Bewußtfein betrachtet bagegen die Welt als burch die göttliche Borfehung regiert und somit als dem entsprechend, mas sie fein foll. Diese Nebereinstimmung von Sein und Sollen ift indeg nicht eine erstarrte und proceflose; benn bas Gute, ber Endzweck ber Welt, ift nur, in= bem es fich ftets hervorbringt, und zwischen ber geiftigen und natur= lichen Welt besteht bann noch der Unterschied, daß, mahrend diese nur beständig in sich felbst zurudkehrt, in jener allerdings auch ein Fortichreiten stattfindet." 1

Wir erinnern uns, daß Hegel schon in der Phänomenologie des Geistes diesen Punkt sehr aussührlich behandelt und die Widersprüche "der moralischen Weltanschauung" in besonderem Hinblick auf die kantische Philosophie mit aller epigrammatischen Schärfe bloßgelegt hat. Er selbst bezieht sich auf seine dort gegebenen Aussührungen zurück.

Die Ibee des Wahren ist die Erkenntniß der Welt, wie sie in Wirklichkeit ist, die Wirklichkeit so verstanden, wie die Logik ihren Begriff genommen und festgestellt hat. In Wahrheit ist die Welt niemals sertig und abgeschlossen, sondern in beständiger Entwickelung begriffen, deren Ziele in ihr selbst enthalten und angelegt sind. Die Ausgaben der Welt gehören auch zu ihrer Wirklichkeit, und zwar im eminenten Sinne des Worts. Ihr Sollen gehört zu ihrem Sein. Was sie sein wird und sein soll, liegt tief begründet in dem, was sie

<sup>1</sup> Bb. VI. § 234. Juß. S. 406 u. 407. Bgl. Bb. V. S. 312—315. — <sup>2</sup> Dieses Citat, das natürlich nur die Originalausgabe der Phänomenologie vom Jahre 1807 vor Augen haben konnte, hat der Herausgeber gedankenloserweise stehen lassen. Der Leser such das Citat in Bd. II der Gesammtausgabe und kommt bei einer ganz falschen Stelle an. Um den Leser zu orientiren, so suche er die Stelle, welche Hegel als S. 453 sigd. dezeichnet, Bd. II. S. 548—581, sie handelt von "der moralischen Weltanschauung" und der darin enthaltenen "Versstellung". Bgl. dieses mein Werk. Buch II. Cap. XI. S. 400—407.

war und ift. Daher ift die Idee des Guten eines mit der Idee des Wahren. 1

#### 3. Die absolute Idee.

Diese Einheit, die Identität der theoretischen und praktischen Idee, ift die absolute Idee, die lette und höchste aller Rategorien, der erfüllteste, barum concreteste aller Begriffe, welchen Segel als folden die concrete Totalität nennt. Da alle früheren Begriffe in ihm aufgehobene Momente find, fo ift fein Inhalt bas Suftem ber Logit. Die absolute Idee ift gleichsam das Compendium des Gangen. Wenn man diefelbe auflöst, so wird man, auf analytischem Bege rudwärts schreitend, die geordnete Reihenfolge fämmtlicher Rategorien bis zu der ersten und armften, bem Begriffe bes unmittelbaren Seins, baraus wieder hervorgehen laffen, und aus diesem Begriffe wird man, auf innthetischem Wege vorwärts schreitend, durch die geordnete Reihenfolge fämmtlicher Rategorien wieder zu der höchsten und reichsten, dem Begriffe der absoluten Idee, gelangen. Bas in der Tiefe des Unfangs unentwickelt schlummert, bas ift in ber Fulle des Schluffes zu gediegener Reife entwickelt. Daber ift jeder Schritt, welchen die Logik in methodischer Weise thut, eine hervorhebende Bertiefung in den Anfang und eine vorwärts gerichtete Erhebung jum Ziel: er ift beibes zugleich. "Auf biefe Beife ift es, daß jeder Schritt des Fortgangs im Beiter= bestimmen, indem er von dem unbestimmten Anfang sich entfernt, auch eine Rückannäherung zu demfelben ift, daß somit bas, mas zunächst als verschieden erscheinen mag, das rudwärts gebende Begrunden bes Anfangs und bas vorwärts gehende Beiterbestimmen beffelben in einander fällt und daffelbe ift." Bon biefem Fortichreiten bes Begriffs fagt Segel: "Es erhebt auf jede Stufe weiterer Beftimmung die ganze Maffe seines vorhergehenden Inhalts, noch läßt es etwas dahinten, sondern trägt alles Erworbene mit sich und bereichert und verdichtet sich in sich".2

Diese Einheit der analytischen und synthetischen Methode ist die dialektische Methode, welche Segel die absolute nennt, indem er auf das Borbild Platos hinweist, welchen Diogenes Laërtius als den Urheber der Dialektik bezeichnet habe, wie den Thales als den der Naturphilosophie und Sokrates als den der Moral. Die moderne

½ Bb, V. c. Die absolute Jbee. S. 317—343, Bb, VI. §§ 236—244, S. 408 bis 414. — ½ Bb, V. S. 339.

Metaphhsit wie die Popularphilosophie sowohl in der alten als in der neuen Zeit haben den Werth und die Bedeutung der Dialektik nicht zu erkennen vermocht und darum verkannt und abschätzig beurtheilt.

Der Inhalt der absoluten Idee ist das System der Logik, ihre Form ist die dialektische Methode, von der wir zu wiederholten malen ganz im Sinne Hegels schon erklärt haben, daß sie mit dem Inhalt identisch sei. Was daher Hegel unter dem Begriff und Namen der absoluten Idee versteht und behandelt, ist nichts anderes als das Wesen der dialektischen Methode, die in der Darlegung und Auslösung der den Begriffen inwohnenden Widersprücke besteht. "Und was die Beispiele von Beweisen hierzu betrifft, so besteht die ganze Logik darin."

Der Begriff wird bestimmt, der in ihm enthaltene Widerspruch wird bargethan und aufgelöft: dies find die drei Momente, welche den Gang ber biglektischen Methode bezeichnen. Das erste ift die Sekung des Begriffs, das zweite der Widerspruch (Entgegensekung), das dritte bie Auflösung; das erfte Moment ift die Position, das zweite die erfte Negation, das dritte die zweite Negation, wodurch die Position auf einer höheren Stufe wiederhergestellt wird. Der Fortschritt geschieht burch diese drei Momente, durch diese zwei Regationen, durch die Negation der Negation, weshalb Segel die Methode der Dialektik auch die der absoluten Regativität genannt hat. Er hat die Dreiheit der Momente oder beren Dreifaltigkeit (ba fie in der Ginheit gusammen= gefaßt find) als die "Triplicität" der Methode bezeichnet, welche, ba bas zweite Moment in der Entgegensetzung, also in einer Zweiheit von Momenten besteht, auch Bierfaltigkeit ober "Quabruplicität" heißen konne. Nur moge man diese Triplicität u. f. f. begrifflich, nicht ichematisch behandeln und statt der Dialektik nicht bloß Constructionen geben, was hegel mit Bitterkeit tadelt, wohl im hinblick auf bas Treiben der damaligen naturphilosophischen Schule. "Der Formalis= mus hat sich zwar der Triplicität gleichfalls bemächtigt und sich an bas leere Schema berselben gehalten; ber seichte Unfug und bas Rahle bes modernen philosophischen, fogenannten Conftruirens, bas in nichts besteht, als jenes formelle Schema ohne Begriff und immanente Bestimmung überall anguhängen und zu einem außerlichen Ordnen gu gebrauchen, hat jene Form langweilig und übel berüchtigt gemacht.

<sup>1</sup> Cbendas. S. 326. — 2 Cbendas. S. 330.

Durch die Schaalheit dieses Gebrauchs aber kann sie an ihrem inneren Werthe nicht verlieren, und es ist immer hoch zu schätzen, daß zunächst auch nur die unbegriffene Gestalt des Bernünftigen aufgesunden."

Ilm aber das Vernünftige in seiner begriffenen, beutlichen Sestalt mit beutschem Namen zu bezeichnen, so ift die Dialektik im Geiste Hegels nichts anderes als die Methode der Entwicklung, rein begrifflich oder logisch gefaßt. In jedem Stusengange ist die höhere Stuse die Widerlegung und Verneinung der niederen, welche selbst die Widerlegung und Verneinung einer noch niedrigeren war. Man kann nicht Kind, Knabe, Jüngling, Mann u. s. f. werden, ohne sich entwickelt, d. h. die Methode der absoluten Negativität ausgeübt zu haben. Der Inhalt der absoluten Idee ist das System der Logik, d. i. der Begriff der Entwicklung; die Form dieses Systems ist die Methode der Entwicklung. Was entwickelt wird, ist der Begriff der vernunstgemäßen Entwicklung selbst: die Vollendung dieses Begriffs ist die absolute Idee. Wir haben in dem Verlauf der früheren Darstellung überall, wo sich der Anlaß bot, schon darauf hingewiesen.

Die absolute Idee ift zu betrachten nicht etwa nur als das Biel und die lette Station, welche man endlich gewonnen hat, und wo man von der Reise ausruht, sondern dieses Ziel ift der gange Proces ber Entwicklung in allen ihren Momenten, die Reise nicht um ber Endstation, sondern um ihrer felbst willen, wie jede mahrhaft belehrende und befruchtende Reise eine folche Geltung in Anspruch nimmt und hat. Darüber hat sich Segel mit aller wünschenswerthen Deutlichkeit ausgesprochen. Wäre es ihm nur vergönnt gewesen, die zweite Ausgabe ber beiden letten Saupttheile seiner Logit, nämlich der Lehre vom Wesen und vom Begriff, auszuführen und mit gleicher Deutlich= feit zu behandeln. "Wenn von der absoluten Idee gesprochen wird", jagt Hegel, "fo kann man meinen, hier werde erft das Rechte kommen, hier muffe fich alles ergeben. Gehaltlos declamiren fann man aller= bings über die absolute 3dee, in das Beite und Breite; ber mahre Inhalt ift indeg fein anderer als bas gange Suftem, beffen Entwick= lung wir bisher betrachtet haben." "Gbenfo verhalt es fich bann auch mit dem menschlichen Leben überhaupt und den Begebenheiten, die den Inhalt beffelben ausmachen. Alle Arbeit ift nur auf bas Biel gerichtet,

 $<sup>^1</sup>$  Cbendaf, S. 333 u. 334. —  $^2$  Bgl. diefes Werf, Buch II. Cap. I. S. 219 bis 231. Cap. V. S. 292 figb. S. 300—304. Cap. VI. S. 310 u. 311. Cap. XIII. S. 439—442. Cap. XVI. S. 486—488.

und wenn dies erreicht ist, so ist man verwundert, nichts anderes gu finden, als eben das, mas man wollte. Das Interesse liegt in der gangen Bewegung. Wenn ber Mensch fein Leben verfolgt, bann fann ihm das Ende als fehr beschränkt erscheinen, aber der gange decursus vitae ift es, welcher barin zusammengenommen ift. - So ift benn auch der Inhalt der absoluten Idee die gange Ausbreitung, die wir bisher vor uns hatten. Das Lette ift die Ginsicht, daß die gange Entfaltung der Inhalt und das Interesse ausmacht. Weiter ift dies die philosophische Ansicht, daß Alles, was, für sich genommen, als ein Beschränktes erscheint, badurch feinen Werth erhalt, daß es dem Gangen angehört und Moment der Idee ist. So ift es, daß wir den Inhalt gehabt haben, und was wir noch haben, das ist das Wiffen, daß der Inhalt die lebendige Entwicklung der Idee ift, und dieser einfache Rückblick ift in der Form enthalten. Gine jede der bisher betrachteten Stufen ift ein Bild des Absoluten, aber zunächft in beschränkter Beije, und so treibt fie fich fort jum Gangen, deffen Entfaltung basjenige ift, was wir als Methode bezeichneten." 1

Das Erkennen und das Wollen, die Idee des Wahren wie die bes Guten, die theoretische wie die praktische Ibee find Beltfategorien, die zum Wesen und Begriffe der Wirklichkeit gehören, mas, wie ich meine, die heutige Welt nicht mehr verwundern sollte, nachdem sie in ber zweiten Sälfte unseres Jahrhunderts ein Suftem in fich auf= genommen hat, welches aus biefen beiben Salften besteht: "die Belt als Borftellung" und "die Belt als Bille" oder, um beides in Einem zu sagen: "die Welt als Idee", mas nichts anderes bedeutet, als daß die Welt einen ihr inwohnenden Endzweck hat, den fie ausführt, nicht erst jett oder fünftig, sondern von Emigkeit ber. "Der Begriff ift nicht nur Seele, fondern freier jubjectiver Begriff, ber für fich ift und baber die Perfonlichkeit hat, - ber praktische, an und für sich bestimmte, objective Begriff, der als Person undurchdringliche, atome Subjectivität ift, - ber aber ebenso fehr nicht ausschließende Einzelnheit, sondern für fich Allgemeinheit und Erkennen ift und in feinem Andern feine eigene Objectivität jum Gegenstande bat. Alles Uebrige ift Jrrthum, Trübheit, Meinung, Streben, Willfur und Berganglichkeit: die absolute Idee allein ift Sein, unvergängliches

<sup>1</sup> Bb. VI. § 237. Zus. S. 409 u. 410. Bgl. Meine Logit und Metaphysit. (2. Aufl.) Buch II. Syftem ber Kategorien. § 184. Der Selbstzweck als Entwicks Iung. S. 534—536.

Leben, sich wissende Wahrheit und ist alle Wahrheit." "Diese Einheit ist hiermit die absolute und alle Wahrheit, die sich selbst denkende Idee, und zwar hier als denkende, als logische Idee." "Bisher haben wir die Idee in der Entwicklung durch ihre verschiedenen Stusen hindurch zu unserem Gegenstande gehabt; nunmehr aber ist die Idee sich selbst gegenständlich. Dies ist die vónze vonzewe, welche schon Aristoteles als die höchste Form der Idee bezeichnet hat."

Im amölften Buch ber Metabhnfit hat Ariftoteles gefagt, bak Gott als das vollkommenfte und befte aller Wefen auch in der vollkommenften aller Thätigkeiten von Ewigkeit her begriffen sei und ein seliges Leben führe; die vollkommenste aller Thatigkeiten sei aber nicht die praktische, auch nicht die poietische, sondern die theoretische, b. i. das Denken, und zwar basjenige Denken, welches keinen anderen Gegenstand habe αίς nur sich selbst (αύτὸν ἄρα νοεῖ, εἴπερ ἐστὶ τὸ κράτιστον, καὶ ἔστιν ή νόησις νοήσεως νόησις). Die Uebereinstimmung zwischen dem aristotelischen Begriffe Gottes im Unterschiede von der Welt, wie derselbe am Schluffe der Metaphysik erscheint, und dem begelschen Begriffe der absoluten Idee am Schluffe der Logik hat dem Philosophen vorgeschwebt, als er schon in der Einleitung seiner Logit auf diesen göttlichen Charakter bes reinen, nur auf sich selbst gerichteten Denkens hinwies: "die Logik ist sonach als das Spftem der reinen Bernunft, als das Reich des reinen Gedankens gu faffen. Diefes Reich ift die Wahrheit, wie fie ohne Gulle an und für fich felbst ift. Man fann sich beswegen ausbrucken, bak dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Befen vor der Erschaffung der Ratur und eines endlichen Beiftes ift."3 Es ist also in der hegelschen Philosophie wohl zu unterscheiden zwischen dem Begriffe des Absoluten, dem der absoluten Idee und dem des absoluten Geiftes. Der erfte begründet bie Lehre von der Wirklichkeit, der zweite fteht am Schluffe der Logik, der dritte bildet den letten Theil des gangen Syftems.

Das Werden der absoluten Idee zum absoluten Geist ist nun das Thema der gesammten solgenden, auf dem System der Logik ruhenden Philosophie. Die beständigen Mittelglieder, durch welche dieser Proceß sich vollzieht, sind die Natur und der endliche Geist, welcher letztere als der subjective oder individuelle, als der objective, d. i. der die Ge-

<sup>1</sup> Hegel. Berke. Bb. V. S. 317 u. 318. — 2 Bb. VI. § 236. Zuf. S. 408. — 3 Logik. (Mürnberg. 1812): Einleitung. S. XIII. (Berlin 1831.) Einl. S. 33. Bgl. dieses Werk. Buch II. Cap. XIII. S. 444.

meinsamkeiten des menschlichen Lebens gestaltende, und als der weltgeschichtliche in den Bölkern und Reichen der Welt offenbare Geist (Weltgeist) sich darstellt und entwickelt. Der Inbegriff der Natur und des Geistes, des endlichen wie des absoluten, ist der Weltproces oder die Welt.

Wir fteben auf bem Uebergange von der Idee gur Welt, und awar zunächst zur Natur, denn der Geift muß sich aus der Natur emportampfen und emporringen, um ju fein, mas er ift; er muß ju fich felbst kommen und darum nicht bei fich, sondern außer sich fein im realen Sinne des Worts. Die logische Idee trägt ihre gange Fülle in sich, ihre Entwickelung ift zeitlos, nicht für uns, die wir von Stufe au Stufe allmählich, also zeitlich fortgeschritten sind, wohl aber an sich; es ift in der Logik, d. i. in unserer Entwicklung der absoluten Idee zwar auch von Raum und Zeit, von der Wirklichkeit und Realität, bon ber Objectivität und Welt die Rede gewesen, aber nur rein begriff= lich, nur im Elemente bes reinen Denkens, wobei alles reale Außereinander, alle äußeren Ginfluffe, Rothwendigkeiten äußerer Art und Bufälligkeiten, die nur aus diefem realen Außereinander hervorgeben, völlig ausgeschloffen find und bleiben. Es ist ein großer Unterschied, ob ich den Raum denke, oder ob ich mich in ihm befinde und die Schranken des Raumes und der Zeit zu tragen, zu leiden und zu über= winden habe.

Wer diesen Unterschied zwischen der Idee in der Gestalt des reinen Denkens und der Idee in der Gestalt der Welt, diesen Unterschied zwischen dem logischen Proces und dem Weltproces, zwischen Gedanken und Sachen, nicht zu verstehen vermag, der lasse sich durch Schillers Wallenstein belehren:

Eng ift die Welt, und das Gehirn ift weit, Leicht bei einander wohnen die Gedanken, Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen, Wo Gines Plat nimmt, muß das Andre rücken, Wer nicht vertrieben sein will, muß vertreiben, Da herrscht der Streit und nur die Stärke fiegt.

Man hat den Uebergang von der logischen Idee zur Natur und von der Logik zur Naturphilosophie von jeher als eine der schwierigsten Stellen in dem hegelschen System angesehen, wie sie denn eine der

<sup>1</sup> Wallensteins Tob. II. 2. B. 787—792. Schillers S. W. Hist.-kritische Ausgabe. XII. S. 243.

mißverstandensten ist. Wenn hier von einem "Uebergange" die Rede sein soll, so lasse man die logische Idee, nicht die Logist, zur Natur "übergehen", die Logist aber zur Naturphilosophie. Es handelt sich um den vermeintlichen "Nebergang" der logischen Idee zur Natur, man sage nicht: "von der logischen Idee", da es dann nicht die Idee selbst, sondern vielmehr die Wissenschaft derselben, d. h. die Logist ist, die nicht zur Natur, sondern zur Naturphilosophie sortgeht. Die Natur ist die materielle, körperliche, in Raum und Zeit erscheinende Welt. Der Unterschied zwischen der logischen Idee und der Natur, wie aus meiner odigen Darlegung einleuchtet, liegt nicht im Inhalt, sondern in der Form des Daseins, in der äußeren Form, in der Raum= und Zeit= ersüllung, in dem Außereinander, welches sowohl ein Nebeneinander (Raum) als ein Nacheinander (Zeit) ist, also in Raum und Zeit, nicht sosen sied Begriffe oder Gedanken, sondern sosern sie die realen Mächte der Welt sind.

Die logische Ibee ist vollständig entwickelt. Alle Entwicklung ist fortschreitende Vermittlung; vollendete Entwicklung ist vollendete, darum ausgehobene Vermittlung oder unmittelbares Dasein, denn nach einer der gepflogensten Lehren Hegels, welcher wir so ost schon begegnet sind, ist alle Unmittelbarkeit nichts anderes als ausgehobene Vermittlung. "Indem die Idee sich als absolute Einheit des reinen Vegriffs und seiner Realität setzt, so ist sie Absolute Totalität in dieser Form — Natur." Und unmittelbar vorher wird der Charakter der logischen Idee genau so bestimmt, wie wir denselben gesaßt und erklärt haben: "diese Idee ist noch logisch, sie ist in den reinen Gedanken eingeschlossen, die Wissenschaft nur des göttlichen Vegriffs".

Die logische Idee trägt ihre ganze Fülle in sich, denn sie entsaltet dieselbe im Elemente des reinen Denkens. Als Natur ist sie außer sich, in dem Außereinander des Raumes und der Zeit, welche etwas ganz anderes sind als das reine Denken. Darum sagt Hegel: "Die Natur ist die Idee in ihrem Anderssein". "Die Form ihrer Bestimmtheit ist die Aeußerlichkeit des Raumes und der Zeit."

Was die Idee unmittelbar ist oder was aus ihrer inneren zeitlosen Entwicklung hervorgeht, muß als eine ewige Folge ihres Wesens angesehen werden: das wird die Idee nicht erst und braucht es nicht erst zu werden, sondern das ist sie von Ewigkeit her. Daher müssen wir mit Hegel sagen, nicht daß die Idee Natur wird, sondern sie ist Natur; daher kann auch von einem llebergange der logischen Idee zur Natur, bei Licht betrachtet, nicht einmal begrifflich, geschweige zeitlich geredet werden, weshalb Hegel selbst das Wort vom "llebergange", nachdem er es kaum gebraucht hat, sogleich berichtigt. Er sagt am Schlusse seiner Logik: "Dieser Uebergang bedarf hier nur noch angedeutet zu werden". Und nachdem er angedeutet hat, daß auß der vollendeten Entwicklung der Idee die Unmittelbarkeit ihres Seins oder die Natur hervorgeht, fährt er so sort: "Diese Bestimmung ist aber nicht ein Gewordensein und Uebergang, wie der subjective Begriff in seiner Totalität zur Objectivität, auch der subjective Iweck zum Leben wird". Dies waren llebergänge rein begrifflicher Art; also auch von solchen ist hier nicht die Rede.

Nun hat sich die logische Idee in der absoluten Idee vollendet, b. h. in der Idee des Wahren und Guten, die sich von Emigkeit her in der Welt realifirt hat und unabläffig realifirt. Die Idee des Guten war das Wollen und Vollbringen, d. i. der Wille zur Welt, welche Natur ift, also der Wille gur Ratur. Der sogenannte ober ber= meintliche Nebergang der Ibee zur Ratur ift also gleichbedeutend mit bem Uebergange, der von dem Willen zur Welt oder dem Willen zur Natur hinüberleitet zur wirklichen Welt ober zur wirklichen Natur, zur Körperwelt in Raum und Zeit. Darum hat Segel diefen fogenannten Uebergang ber Ibee zur Natur in seiner Burgel ergriffen und treffend bezeichnet, wenn er ihn als Willen und Willensact auffaßt. Er fagt von der Logischen, in den reinen Gedanken ein= geschloffenen und barin gleichsam verschloffenen Ibee: bag fie fich aufschließt und entschließt, daß fie fich felbst frei entläßt, ihrer absolut sicher und in sich ruhend. "In dieser Freiheit findet daher kein Uebergang statt, das einfache Sein, zu dem fich die Idee bestimmt, bleibt ihr vollkommen durchsichtig und ift der in seiner Bestimmung bei sich selbst bleibende Begriff. Das Uebergeben ift also vielmehr so zu faffen, daß die Idee fich felbst frei entläßt, ihrer absolut sicher und in sich ruhend. Um dieser Freiheit willen ift die Form ihrer Beftimmtheit ebenso ichlechthin frei, - die absolut für sich felbft ohne Subjectivität feiende Aeuferlichkeit des Raumes und ber Beit.1" Und am Schluß der enchklopadischen Logik: "Die abso= lute Freiheit der Idee aber ift, daß sie nicht bloß ins Leben

<sup>1</sup> Bb. V. S. 342 u. 343.

übergeht, noch als endliches Erkennen dafselbe in sich scheinen läßt, sondern in der absoluten Wahrheit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer Besonderheit oder des ersten Bestimmens und Andersseins, die unmittelbare Idee als ihren Widerschein, sich als Natur frei aus sich zu entlassen." Dieses "Sichentschließen und Sichentlassen" hat man unverstandener und darum unverständiger Weise als besondere Handlungen und zeitliche Vorgänge ausgesaßt und sich von gegnerischer Seite in Spässen darüber ergangen. Auch Schelling in seiner erbitterten und bösen Laune wider Hegel hat sich einer solchen Polemik besteißigt.

Nichts anderes aber ist die logische Idee in ihrer Vollendung als der Wille zur Welt, der Wille zur Natur. Zwischen dem Willen zum Dasein, zum Leben, zu dieser bestimmten Art des Lebens auf der einen und dem Dasein, dem Leben, dieser bestimmten Art des Lebens selbst auf der anderen Seite besteht nach Schopenhauers tiessinniger und richtiger Lehre keinerlei Uebergang, keinerlei wechselseitige Causalität, sondern beide sind völlig eins und identisch. Sanz ebenso verhält sich nach Segels wohlverstandener Lehre die absolute Idee zu ihrer Verkörperung, der Wille zur Welt, zur Natur, zur Materie auf der einen zur Welt, zur Natur, zur Materie auf der einen zur Welt, zur Natur, zur Materie seibe sind völlig eins und identisch, diese Identität im Geiste Segels so verstanden, daß sie den Unterschied und das Anderssein nicht aussichließt, sondern in sich begreift.

Jest läßt sich in aller Kürze sagen, wie die Sache steht: der Uebergang, um welchen an der gegenwärtigen Stelle es sich allein handelt, ist der Uebergang nicht der Idee oder des Logos zur Natur, sondern der Logik zur Naturphilosophie.

0:0

<sup>1</sup> Bb. VI. § 244. S. 413 u. 414. — 2 Bgl. Meine Gesch. ber neuern Philosophie. Jub.=Ausg. Bb. VII. (2, Aust. 1899.) Buch I. Cap. XV. S. 209 u. 210. Buch II. Abschn. IV. Cap. XLVIII. S. 209 u. 210. — 3 Bgl. dasselbe Werk. Bb. IX. (2, Aust.) Buch II. Cap. VII. Die Welt als Wille, der Wille als Leib. S. 269 u. 270.

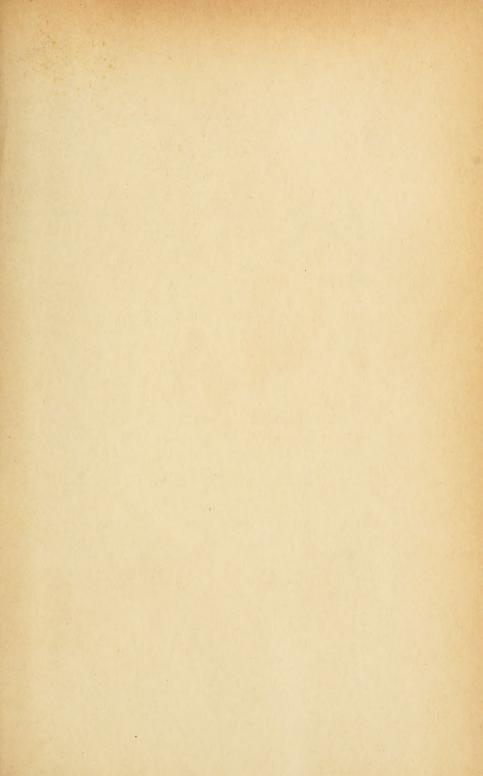





